A B C D E F G B B B R E M A B C D E F G H I J K L M NOPONEEU BBX 93 N O P Q R S T U V W X Y Z Ü ΟÜ ÄÖÜ bedefghijfl m bcdefghijkl m 1 13 r 5 t 0 p 9 u y 113 r 1) q r f ß s t V 0 p u W X V ö ű Ö ü

3

Z

D · M. 11



## Der Volschewismus

# Der Bollchewismus

### Seine Entstehung und Auswirkung

Herausgegeben mit einem Vorwort von Wulf Bley unter Mitwirkung von

Theodor Adambeit, Aarl Baumbod, Wulf Bley, Andreas b. Deringer, Alfred Gielen, Paul Hoecke, Alaus Graf von Aegferlingh, Erich Aochanowski, Rudoff Aommof, Aarl Pfeister, Chkebart Starits, A. A. Stuckenberg, Aarl Piererbi

#### 341 Abbildungen

nach Originalphotographien, Bokumenten aus Staats und Reichsarchiven, Archivolattern ufw.



Verlag: Juftin Mofer, Munchen 22 Abteilung:

Vertriebsstelle amtlicher Publikationen und Veröffentlichungen aus Ariegs-, Militar-, Gerichts- und Reichs-Archiven

Coppright by: Berlag Hustin Moser, München 1938 Oruct und Buchbinderarbeit: Deutsche Berlage-Anstalt Stuttgart

## Inhalt

| 1. Kapitel<br>Weltfelnd Pr. 1                                            | 1   |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2. Kapitel<br>Die Juden in der biblischen Frühzeit Von Erich Rochanowski | 19  |
| 3. Kapitel<br>Verheißung und Zerlehung<br>Von Erich Rochanowski          | 41  |
| 4. Kapitel Bas mosaische Geletz und der Talmud Fon Wulf Bley             | 59  |
| 5. Kapitel<br>Spartakus in Rom<br>Von Karl Pfeister                      | 78  |
| 6. Kapitel<br>Der Heiland Böreklüdlige                                   | 86  |
| 7. Kapitel<br>Die Revolution, der Stern Judas                            | 95  |
| 8. Aapitel<br>Judenemanzipation in aller Welt<br>Von Erich Aochanowski   | 107 |

| 9. Aapitel<br>"Kulturjuden" im Vormarkd)                                      | 125 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 10. Kapitel<br>Pthilisten und Cerroristen                                     | 133 |
| 11. Kapitel<br>Lassalle, Marr und die Arbeiterbewegung<br>Von Ekkehart Starih | 144 |
| 12. Kapitel<br>Der Aufstand der Kommune in Paris 1871<br>Von Karl Pfeister    | 159 |
| 13. Kapitel<br>Die schwarz-rot-goldene Internationale<br>Von Karl Vicrerbl    | 168 |
| 14. Rapitel Der Welthrieg Fon Karl Fiererbl                                   | 180 |
| 15. Kapitel<br>Kulturbollchewismus                                            | 189 |
| 16. Aapitel<br>Die Geburt der Komintern                                       | 215 |

Mary Control

1

| 17. Kapítel<br>Vom I. bís zum VII. Weltkongreß                        |
|-----------------------------------------------------------------------|
| 18. Kapitel                                                           |
| Die Organisation der kommunistischen Weltverschwörung                 |
| 19. Kapitel                                                           |
| Koloníalbolfchewismus                                                 |
| 20. Kapitel                                                           |
| Die rote Einheitskront                                                |
| 21. Kapitel<br>Das Verbrechen gegen die Welt 283<br>Von Rudolf Kommoß |
| 22. Kapitel                                                           |
| Oktober 1917                                                          |
| 23. Kapitel                                                           |
| Das System des Terrors                                                |
| 24. Kapitel                                                           |
| Das Schickfal des Bauern                                              |

| 25. Rapitel                                             |
|---------------------------------------------------------|
| Der Arbeiter in der Sowjetunion 329                     |
| Von Klaus Graf von Reyferlingk                          |
| 26. Kapitel                                             |
| Die Rote Armee – die Angriffswaffe gegen die Welt 338   |
| Von Theodor Adamheít                                    |
| 27. Kapitel                                             |
| Der Vollchewismus in der internationalen Politik 355    |
| Fon Theodor Adamheit                                    |
| 28. Kapitel                                             |
| Entstehung und Untergang der weißen Bewegung in Rußland |
| Fon Andreas bon Deringer                                |
| 29. Kapitel                                             |
| Der Scheinkampt gegen den Bollchewismus 377             |
| Fon Paul Poecke                                         |
| 30. Kapitel                                             |
| General Franco und sein Werk 387                        |
| Von Alfred Gielen                                       |
| 31. Kapitel                                             |
| Die antibolichewistische Weltbewegung 399               |
| Von Theodor Adamheit                                    |

### Weltfeind Ar. 1

Von Wulf Bley

Der Bolfchewismus ift eine topisch judische Erscheinung, und seine Geschichte läuft mit der des Judentums gleich. Das beißt: er ist etwa so alt wie das geschichtliche Judentum und somit teineswegs eine neuere Erscheimmasform, sondern eine uralte und bewährte jüdische Waffe zur Zerkförung der zu unterwerfenden bzw. auszubeutenden Bölker; ferner entspricht er in jeder Sinficht dem judischen Befen, beffen entscheidender Grundzug die Umkehrung aller natürlichen Werte ift. Diese geschichtlichen Borgange follen jedoch in diesem Buche nicht lückenlos behandelt werden, weil es in biefem Zusammenhange in erfter Lime darauf ankommt, das Wefen des Bolichewismus zu kennzeichnen und begreiflich zu machen. Vieles von dem, was hier gefagt werden muß, wird manche Lefer vielleicht zunächst erstaunen. Denn das Judentum hat durch eine jahrhundertelange Propaganda erreicht, daß die von Juden und von Fremdenlegionaren des Judentums vorgenommenen Geschichtsfälschungen in fast allen Ländern der Welt als ewige Wahrheiten gelten und zumeift als folche für unantaftbar gehalten werden. Infolgedeffen herrschen selbst bei solchen Menschen, die an fich den Juden als feindlich empfinden, völlig irrige Vorstellungen über Berkunft, Entwicklung und Charakter dieses Volkes, das in seiner Art eine einmalige Erscheinung ift. So unvorstellbar es erscheinen mag, bleibt es doch Tatsache, daß es ein Bolk gibt, welches einmal über die ganze Welt zerstreut ift und trosbem die straffite völkische Gliederung besicht, welches davon lebt, daß es die Natur in allen Dingen des Lebens umkehrt und zugleich die Anmaßung besitt, zu behaupten, folches sei der Wille Gottes, und es auch taffächlich erreicht, daß Sunderte von Millionen Menschen dieser Erde diese Frechheit als göttliche Offenbarung anerkennen.

Reine geistige oder seelische Verwirrung irgendwo in der Welt ist aus den Völfern oder aus dem Nichts heraus entstanden. Denn die Völster der Erde und vollends das deutsche Volk sind ganz und gar "unproblematisch". Alle sogenannten "Probleme" verdanken ihr Vassin der von den Auden bewußt und sir zeden Kundigen mit beutlich ertennbarer Satist geschaffenen Verwirrung der Geister und des öffentlichen Lebens. Veispielsweise ist die soziale Frage weder im Alten Vom woch in Mitteleuropa oder sonst irgendwo als "Ding an sich" in die Erscheinung getreten, sondern vielsmehr die unmittelbare Folge geistiger, seelischer und wirtschaftlicher, nicht zulest auch

politischer Einstüsse des Judentums gewesen; und die heutige Lösung des sozialen Problems bedeutet zugleich eine schwere Piederlage des Judentums. Mit der religissen Frage, die namentlich ums Deutsche heute zutiesst bewegt, ist es nicht anders bestellt. Vor Einbruch der siddigfen Weltanschauung in Deutschland haben unsere Vorsähren keine religissen "Probleme" gekannt; aber sie waren religisser, als es die Wenschen heute sind, Dennoch bleibt die Taskade besteben, daß alle diese von den Juden in die Welt gesessen vollente die Kaslade besteben, daß alle diese von den Zuden in die Welt gesessen vollertet Probleme als Realitäten vorhanden sind umd gelässt werden missen. Wer dazu wirfungsvoller als bisserbeitragen will, muß also das Hauptroblem und seine Verursacher kennen. Denn die Kenntnis des Gegners, seiner Stärfe, Krästeverteilung und Kannpsmethoden ist — nicht nur auf dem Gebiete der Kriegssührung — noch immer die wichtigste Voraussesung und zugleich sicherste Vürgskaft für den Siea gewesen.

Einschränkend sei sogleich folgendes gesagt und betont: Der Volschwismus ist nicht die alleinige Wasse des Judentums, wohl aber seine zur Zeit gesährlichste. Der Rapitalismus, der in Wirklichteit nichts anderes als der innerssühliche Rommunismus des Reichtums ist, soll um dieser surchaus kommunismus des Reichtums ist, soll um dieser surchaus kommunissischen Gesahr willen edenschwenig unterschäft werden wie der — durchaus kommunistisch organiserte! — römische Wännerbund und seine evangelisch-velkstrichsichen Fremdenlegionäre, unter denen sich be bedeutendsten "Röpse" aus der Freimaurerei rekrutieren. Über die Jusammensänge geistiger, seelischer und organisatorischer Urt zwischen diesen Kräftegruppen wird an gegebener Stelle andeutend zu sprechen sein. Zuwörderst aber gilt es, den schlimmsten Feind zu kennzeichnen: den Audobossophischen Krüt ihn gilt das hohnvolle Wort eines hervorragenden Juden der Vergangenheit, daß die Macht des Vudentums in erster Linie auf der Qummbett der anderen Völker berucht.

Es erscheint ferner notwendig, einleifend die von Juden ersundene Theorie der "Alssimilierung" zu kennzeichnen. Siezzu eignet sich besser als alles andere das dekannte sildische Wiswort: "Es ist ein himmeslweiter Unterschied, ob ich mich oder mir assimitere!" Carsäcklich haben die Juden sich nie nud nitzends assimiliert, sondern vielmehr die anderen Vösster zu "Prosehsten" gemacht. Indem sie die Umkehrung der Natur der Welt als alleinseligmachenden Glauben aussichwasten dzw. ausschwasten ließen, trieden sie ihre Zersehungsarbeit vorwärts und gewannen zugleich Natum für ihre eigene Entsaltung. Auch sei an das Wort von Karl Marg erinnert, der — mit vollem Necht! — seisgene Unter das die Suden sich mur soweit emanzipiert haben, als die Christen zu Juden geworden sind. "Wo innmer man das Judentum und seine Geschichte betrachten möge — man stöht stetst auf eine völlige Umkehrung aller natürlichen Gegebenheiten. Das süblische Voll ist der lebendige Verweis sür die paradoge Tassache, das eine Gruppe von Menschen ihrer Natur nach davon lebt, in allem — aber auch tatsächlich in allem! — gegen die Natur zu leben!

Alle schöpferischen Leistungen in der Welt sind immer nur von solchen Völkern vollbracht worden, die Landbau trieben und kriegerisch waren. Die Juden haben weder iemals selbst Landbau getrieben, noch sind sie im eigentlichen Sinne kriegerisch gewesen.

Gie haben auch niemals, wie die judische und judenfreundliche Geschichtsfälschung behauptet und vergeblich zu beweisen versucht, Paläftina in dem Ginne bewohnt, daß ne bort den ausschließlichen Bestandteil der Bevölkerung gebildet hätten. Schon die Geschichte der Rönige von Juda und Ifrael beweift, daß und wie erfolgreich die insgeheim vom jüdischen Priestertum geleitete Revolution bolschewistischen Charakters solche Rönige nicht rein judischen Blutes beseitigt hat, die sich den Bunschen bzw. Befehlen ber blutsjüdischen Minderheit, welche wirtschaftlich, geistig und politisch zur beherrschenden Macht emporgestiegen war, nicht fügen wollten. Das heutige fübifche Bolf ift keineswegs einheitlichen Ursprungs, jedoch seit langer Zeit zu einer Einheit verschmolzen. Sierbei haben sich die ursprünglich rein jüdischen Eigenschaften auf der Grundlage des "Gesehes" gebildet und durch dasselbe erhalten. Bei der Bolksbildung felbit, die fich im Berlaufe des vorchriftlichen Sahrtaufende vollzog, find einige Stämme baw. Familien femitifcher Raubnomaden, die anderen Stämmen gegenüber in friegerischer Sinficht recht minderwertig gewesen sein muffen, ebenfosehr beteiligt gewesen wie der Zustrom aus den mit ihnen in Berührung tommenden Unterschichten an erbkranten und afogialen Elementen anderer Stämme. Die wirtschaftlich-geopolitische Lage Rleinasiens ermöglichte baw. förderte die völkische Auslese von Menschen, die unter Bergicht auf alle anderen Werte instimktmäßig den Sandel bevorzugten und auf diesem Bebiete bedenkenlofer als andere Wettbewerber waren. Auf diesem Raume war, fo vielerlei Rampfe auch um ihn geführt wurden, eine folche Begenauslese möglich. Co entstand ein Bolt von Sändlern, das die Grundfage des Sandels auf allen Lebensgebieten vorherrschend machte und macht. Sierbei aber find diese nicht die des ehrlichen, fondern die des bewußt betrügerischen Sandels.

Also ein Volk von Betrügern? Man hat sich jahrhundertelang gegen diese Vorstellung gewehrt, obwohl man die Tatsache überall da sessssiehen mußte, wo die Juden auftraten. Die theologisch ober dynassische überall da sessssiehen weigerte sich, das anzuerkennen oder gar auszuschere, was eigentlich vor aller Augen lag. Um angedicher Wahrheiten wilken wurde die Wahrheiten wilken durch die Kregednisse die Wissenstein der Wissenstein der Vorschlich ernsten die Ergednisse der wissenstein der vorschlich ernsten Forschung nicht mehr — wie bisher aus sehr durchsichtigen Iwedzeilungen werden. Und unverzüglich hat es sich herausgeskellt, daß das siwissed Volk bis in alle seine Verzweigungen hinein im Grunde genommen nichts anderes ist als eine über die ganze West verbreitete Verbrecherorganisation, deren Jugehörigkeit erblich ist. Spricht man das offen aus, so läuft man Gesahr, als anatssenischen Propagandissen. Als natssenischen über die Musgradungen in Vorderassen bewiesenen Tatsachen. Der lebendigse Veweis dafür ist im Ibrigen das Judentum selbst, wie es beute lebt.

Um nicht mißverstanden zu werden, sei darauf hingewiesen, daß in der palästinensischen Zeit im heutigen Zudentum eine Reihe nichtsüdischer Stämme aufgegangen ist, die Biehzucht und teilweise sogar Uckerbau betrieben. Über sie sind vom vorchristlichen Zudentum völlig aufgesogen worden und haben sich den Zuden assimiliert und nicht umgefehrt. Bas fie an schöpferischen Rraften besagen, murde durch die Raffenvermifchung zerffort, und fo murden ihre Nachfahren zu Bolliuden. Auch die religiofen Borftellungen enthalten vielerlei nichtjudifches Geiftesgut. Aber auch dieses ift der jübifchen Borftellungswelt "affimiliert" worden. Erftaunlich ift es, daß bie Juden febr im Gegenfate zu den mandernden Beduinen - Die Gebiete, in welche fie gefommen find, frete gerftort haben. Gie haben überall Raubbau getrieben, und wenn man fie gewähren ließe, so ware die Erde in fürzefter Frist eine Wüfte, die nichts mehr hervorbringt, was den Menschen Nahrung geben konnte. Im Zuge Dieser Umkehrung der Natur liegt auch das kommunistische Denken und die kommunistische Organisation. Die entscheidenden Grundsätze, auf denen sich der Kommunismus aufbaut, finden sich jedoch auch in allen anderen Erscheinungsformen des jüdischen Geistes. Bei allen diesen Erscheinungen des Geiftes der jüdischen Weltzerfibrung treten ftete folgende Gemeinsamkeiten auf:

Erftens: Erfag aller natürlichen Bindungen bes Menschen durch eine diese zweit-

rangig machende ober gar völlig ausschaltende Universalität.

3weitens: Unspruch der Verkinder dieser Universalität auf Unfehlbarkeit des von

ihnen geschaffenen Dogmas.

Drittens: Die Behauptung, das von diesen (außerhalb ber Sitte und ber tatfächlichen Sittlichkeit ber Bölker stehenden) Menschen geschaffene sogenannte Sittengefet fei sowohl fittlich als auch ber Wille Gottes und beffen unmittelbare Berkinbung baw. Offenbarung.

Biertens: Eine Weltanschauung, die ihren Ursprung entweder in einer krankhaften, einer Nervenstörung gleichzusesenden Bergudung hat oder in den Begirken bes Berstandes errechnet worden ift und die in jedem Falle allem Gesunden und Beroischen

entgegengefest ift.

Fünftens: Schug der Schwachen und Lebensunwürdigen vor den Starken und Lebenswürdigen, Aberkennung des Machtanspruches der Machtwürdigen und Bean-

fpruchung der Macht für das Parafitentum der Machtunwürdigen.

Gechftens: Rugbarmachung ber schöpferischen Rrafte ber Bolfer für ihnen wesensfremde oder feindliche Biele und planmäßige Berftörung diefer Rräfte zur Festigung ber eigenen Macht, Die erschlichen wurde.

Siebentens: Die Behauptung von der angeblichen Gleichheit aller Menschen bei gleichzeitiger Durchführung ber eigenen Organisation auf Grund ber Erkenntnisvon

ihrer Ungleichheit.

Achtens: Eine ju jeder Graufamkeit fähige Unduldsamkeit gegenüber Andersdenkenden, Abwürgung jeder geistigen Freiheit und (namentlich auch wirtschaftlichen) Selbständigkeit sowie die Behauptung, diese Andersgläubigen seien Gojim — Reher = Beiden, welche höchsten Ehrennamen zu Schandbezeichnungen gestempelt werden.

Neuntens: Ausbeutung der Völker zugunften der eigenen Weltorganisation ohne jede Rücklicht auf ihr Lebensrecht; Raubbau nicht nur an ihren Kräften, sondern sogar

unmittelbar an der Erde felbft.

Behntens: Durchschneiden jeder wirklichen Gottverbundenheit und ihr Erfat durch den primitivsten und vernunftwidrigsten Aberglauben unter gleichzeitiger Einfehung

ber Unentbehrlichkeit der regierenden Priefterkafte als "Mittler".

Weltfreimaurerei und römischer Männerbund sind gewiffermaßen die geiffigjeelische "Bolksfront" bes bolschewistisch-kapitalistischen Zudentums. Wann und wo immer diefe Gruppen, nämlich Rommunismus, Rapitalismus und römischer Männerbund, einander in der Öffentlichkeit bekämpften, handelte es fich immer nur um einen inneren Streit um die Führung des gemeinsamen Rampfes gegen die Freiheit und das Lebensrecht ber einzelnen Bölfer. Much ber Antisemitismus flerikaler Prägung ift ichon deshalb nichts als eine Posse gewesen, weil die klerikalen Grundlehren ihren judischen Ursprung beibehielten und den Juden und ihrer Macht in erfter Linie nühlich waren. Der römische Männerbund selbst ist nicht zufällig eine zeitliche Folgeerscheinung der antiken römischen Weltmacht gewesen, die dann später "chriftianisiert" wurde. Die Juden waren keineswegs, wie Mommsen einsichtig in seiner Römischen Geschichte angedeutet hat, im antiken Rom nur ein "Ferment der Dekomposition". Bielmehr ist das alte Römische Reich in einer für alle spätere Vernichtungsarbeit beispielhaften Beise durch die von der oberften judischen Priefterschaft geleitete kommunistische Bersehungsarbeit planmäßig gerftort worden. Die unter driftlichem Einfluffe erreichte Aufhebung der Sklaverei, die weniger eine Sozialordnung als ein Raffenschut war, brachte ben Juden und der raffifchen Unterschicht der Mittelmeervolker den größten Rugen, vernichtete die Antike und alle ihre Werte auf lange Zeit und hat in der neueren Geschichte ihre bedrohliche Wiederholung in den Bereinigten Staaten von Amerika gefunden. Es besteht durchaus ein innerer Zusammenhang zwischen ber "Befreiung" ber Negerfklaven in den amerikanischen Gubftaaten und dem Bordringen des auch in Nordamerika jüdisch geführten Bolschewismus mit Hilfe der Neger. Denn die Juden und Freimaurer in den Nordstaaten baben den Bürgerfrieg für die "Sklavenbefreiung" in USA. entfesselt und gewonnen, und die dadurch frei gewordenen Neger, die sich in gefährlichfter Beise vermehrten und denen nunmehr auch noch die zivilisatorischen Baffen zuganglich murben, welche die weiße Raffe geschaffen hatte, formieren fich heute mehr und mehr zu Sturmbataillonen des Judobolichewismus in diefem Lande, das seine Erschließung und seine Rultur ausschließlich Menschen der europäischen Sochraffen verdankt. Um nicht migverftanden zu werden: ber Neger ift an fich teine Gefahr für den Beißen. Aber die bolschewistische Bühlarbeit läßt ihn, dem die Aussicht winkt, dem Weißen "gleich" zu werden, diese "Gleichheit" als eine himmlische Berlockung erscheinen und gum Rekruten des Weltholschewismus werden. Und wiederum gleichzeitig - wie einft beim Sterben der Antike! - und keineswegs qufällig tritt dort der römische Männerbund mit seiner "katholischen Aktion" in einer die Biderftandsfräfte der weißen Raffe aufspaltenden baw. lähmenden Beife mit Nachbruck in die Erscheinung.

Die Rebellion der amerikanischen Rolonien gegen die britische Krone ift von denselben Freimaurern organisiert worden, die nachher die Vertreter der Einzelstaaten bei ber Schaffung der USA. gewesen sind und dem Judentum in der neuen Welt zur immer stärker werdenden Nacht verholfen haben. Man muß sichon sein, um dem Glauben zu verfallen, die Juden hätten damit nichts zu tun gehabt, obwohl sie erwiesenermaßen die größten Ausnießer dieser Ereignisse waren. Und viederum waren es englische Freimaurer, welche die Anerkennung der USA. durch die britische Krone durchsehren. Und gleichzeitig mit dieser Anerkennung der Vereinigten Staaten von Almerika desgann im englischen Mutterlande der Ausstelles der Juden zu beherrschenden Wirtschaftsmacht, ein Aufflieg, sür den die Erscheinung des Londoner Rochschlad un appeleonischen Zeit bezeichnend ist. Jüdischeinung des Londoner Kochschlad ur Französischen Kewalution gesührt. Alls diese durch den Krieger Raposeon übervunden zu werden drechte, waren es Juden und Freinaurer, die in internationaler Jusammenarbeit mit Kom die natürlichen Freiheitsbestrebungen der europäischen Wösster unterstützten und teilweise sogar planmäßig leiteten, Raposeon zu Fall brachten und gleichzeitig dafür Sorge trugen, daß der europäische Nationalismus um sein Linsengericht betrogen vourde.

Judobolschewistische Geisteskräfte haben die ursprünglich saubere deutsche Romantik gersehend zur denkbar größten Berlogenheit verfälscht, also daß eine Erscheinung wie Beinrich Beine am Ende als ihr führender Geift gelten konnte und gewertet wurde. Bübische Romnunisten waren es, die bei den Rebellionen des Jahres 1848 in Deutschland und Öfterreich (und vorher schon 1830 in Belgien!) vorbereitend, antreibend und insgeheim leitend die entscheidende Rolle spielten. Auch biese Juden waren aus dem Auslande gekommen! Die Vorfrucht der "Diktatur des Proletariats" (die in Wirklichkeit eine Diktatur der Juden über das Proletariat ift), das demokratisch-parlamentarische Spftem, fiel auf diese Beise vom fogenannten Baum der Erkenntnis. Die Suden und der römische Mannerbund find es gewesen, die Rapoleon III. jum Rriege gegen Deutschland trieben, der Sunderttaufenden von Nichtjuden das Leben koftete, den Frangosen die Republik und den Deutschen nicht nur das Bismard-Reich gab, sondern in tragischer Berkettung mit letterem zugleich ein Rechts- und Wirtschaftsfuftem, bas in der Folgezeit das deutsche Bolf mehr und mehr ben Juden auslieferte, ihnen die Möglichkeit zu weiterer Bersebung mit dem Biele der Bolschewisierung gab und fie nach dem Zusammenbruch vorübergebend triumphieren ließ. Judentum, Weltfreimaurerei und römischer Männerbund haben in gemeinsamer, offener und geheimer Bufammenarbeit den Weltkrieg herbeigeführt, durch deffen Ergebnis Berfailles mit der im Rerne judobolichewistischen Organisation des etwa gehn Jahre vor dem Rriege von den "Weisen von Bion" geforderten Bölterbundes die Auflösung aller Nationalitäten zu einem allgemeinen Menschheitsbrei und einer jüdisch geleiteten Weltrepublik bis zum Enderfolg vorwärtsgetrieben werden follte.

Nachdem die Schlagkraft des Kapitalismus und des römischen Männerbundes eggenüber den natürlichen Widerständen nicht ausreichend erschien, wurde der Bolsspewismus überraschend schwell organissert und dum Einsag gebracht. Das hatte den Vorteil, das die arbeitenden Massen id en de Vorteil, das die arbeitenden Massen in den Völkenn glaubten, dieser werde sich gegen

Rapitalismus" richten, wobei es deren Aufmerkfamkeit entging, daß der Marssmä immer nur gegen die Erzeugungswirtschaft, nie aber als gegen den intermitanalen Geldverleih und die teilweise über Welkmonopole verfügende Verwiumgswirtschaft gebraucht wurde. Die Zusammenarbeit der bolschewisischen Außland mit den kapitalistischen Juden in USA. ist eine mehr als innige der verkrauensvolle. Nicht nur die Wassenlieserungen der — überwiegend in dissen dand bestühltschen Ausbeit der Reihen von anderen Umftänden sind sichsbare und fühlbare Verweise dieser Zasiache.

Der zwischenstaatliche jüdische Weltstaat ist sehr viel straffer geleitet, als man plaubt. Die Organisation ist mustergültig speotrafisch und nicht nur für den römischen Annerbund und die Freimaurerei, sondern auch für die Kommunistische Internationale, ja selbst für die kommunistische Internationale, ja selbst für die innerstaatliche Organisation Sowjetrusslands beispielgebend gewein. Die Machtmittel reichen sehr weit. Der religisse Vanussuch sommt in seiner rattischen Auswirkung einem Todesurteil gleich; wenn nicht, so hat er mindestens die gleiche humbolische Bedeutung wie ein "Todesurteil in Albwelenheit". In sehr wielen Fällen hat es sich jedoch im Laufe der Geschichte gezeigt, daß ein solches Urteil an Leib und Leben des davon Betroffenen vollstrecht wurde: der politische Meuchelmord ist eine uralte judobolsschewissische

Nichtjüdische "Proselyten" wurden vielfach nach außen hin als Machthaber berausgestellt. Dierzu wählten die Juden folche Männer, die fie auf Grund der Renntnis ihrer Bergangenheit "in der Sand hatten". Durch diese Berfabren sicherten fie fich ihren Einfluß auf die führenden Männer der Weltdemofratie. Um vollendetsten haben the diefes System naturgemäß in ihrem Versuchsgelände Russland durchgeführt. Stalin bat angeblich alle ihn betreffenden Polizeiakten des alten Zarenreiches (und fie waren fehr umfangreich!) vernichten laffen, dagegen tatfächlich alle Polizeiakten über feine Mitarbeiter, die gleichfalls Berufeverbrecher waren, zu jederzeitiger Bermenbung in Sicherheit gebracht. Soll einer diefer Mitarbeiter beseitigt werden, so wird er u. a. auch mit feinen früheren "Taten" belastet, die längst bekannt waren, deren Renntnis aber als neu hingestellt wird. Das ganze Spftem ber jüdischen Organisation beruht darauf, nach den bekannten Ringvereinsmethoden die Mitglieder durch ftan-Dige Drohung zusammenzuhalten und auch mur solche in den engeren Rreis aufzunehmen, denen gegenüber diese Drobung wirkfam gemacht werden kann. Zugleich werden die arbeitenden Massen — nicht nur in Rußland! — durch planmäßige Verelendung gefügig gemacht. Die "Protofolle der Beifen von Bion" (3. Protofoll): "Wir erscheinen gewiffermaßen als die Retter der Arbeiter aus dieser Anechtschaft, indem wir fie einladen, in die Reihen unseres Beeres von Gogialisten, Anarchisten und Rommunisten einzutreten. Diese Richtungen unterstüßen wir grundfählich, angeblich auf Grund der Regeln unserer Brüderschaft, welche durch die allgemein-menschliche Berpflichtung unseres sozialen Freimaurertums bedingt werden. Der Aldel, der von Rechts wegen die Leiftungen der Arbeiter in Anspruch nahm, hatte ein natürliches

Interesse daran, daß die Arbeiter satt, gesund und kräftig waren. Wir aber wollen gerade das Gegenteil—nämlich die Entartung der Nichtjuden. Unsere Wacht beruht auf der dauernden Unterernährung und der Schwäche des Arbeiters. In diesem Justand mußer sich unserem Willen unterordben, da er weder die Kraft noch den Willen sinder, um und Widerstand zu leisten. Sunger verschafft der Geldmacht weit sicherer Gewalt über die Arbeiter, als sie dem Abel von der gesetlichen Macht des Königs verliehen wurde. Durch die Not und den aus ihr entspringenden Saß bewegen wir die Massen; wir beseitigen mit ihrer Silfe ieden, der uns auf unserem Wege hinderlich ist."

Daß dieser Teil des allsiübischen Planes restlos verwirklicht worden ist, hat sich weitestgehend nicht nur in Rußland, sondern auch in demokratischen Ländern usw. klar gezeigt. Wenn bei allen diesen Kämpfen um die Macht hier und da auch einmal ein paar Juden umkommen, so wird das als unvermeiblich in Kauf genommen. Im 15. Protokoll heißt es darüber: "Wie scharssinig is doch der Ausspruch umsereralten Weisen, daß ein großes Ziel nur dann erreicht werden kann, wenn man in der Wahl der Mittel nicht wählerisch ist und die Opfer nicht zählt, die zur Strecke gebracht werden. Wir haben die Opfer vom viehischen Samen der Nichtjuden niemals gezählt, mußten freilich auch viele der Linserigen opfern. Dassür haben wir umseren Scholne ist eine Stellung in der Welt gegeben, auf die sie in ihren kühnsten Fräumen nicht zu bossen.

Die Weisen von Jion mögen ja nach jüdischer Auffassung sehr weise sein, welche Meinung zweisellos durch die bisherige Dunnuheit der Völker gerechtertigt erscheint. Aber das herrliche Wort von Dietrich Edart, daß der Teufel schlau, aber dumm seirisft dennoch auf sie in vollem Umfange zu. Denn wenn irgendwo und irgendwann die Juden die wolle Macht errungen hatten oder erringen, beginnen sie unverzüglich sich untereinander zu zersleischen, weil est keine Gosim mehr zu zersleischen gibt. Gewiß ist die Nevolution der Stenn Judas, aber auch für die Juden zist das für die von ihnen geschaffenen Nevolutionen geprägte Wort aus der Französsischen Revolution: "Die Kevolution ist wie Saturn; sie frist ihre eigenen Kinder."

Reichsminister Dr. Joseph Goebbels hat den Bolschewismus und seine Urheber auf dem Reichsparteitag der Ehre des Sahres 1936 u. a. solgendermaßen

gekennzeichnet:

"Wem in den politisch interesserten Kreisen westeuropäischer Länder das Phänomen des Bolschewismus, wie es sich im Marxismus in der Specrie und im russischen Sowjetstaat in der Praxis zeigt, immer noch als eine geistige Erscheinungsform und politische Realität angesehen wird, mit der sich die Kulturmenscheit ebenso geistig und politisch auseinandersehen müsse, so läst diese Tassache auf einen sehr verhängnisvollen Mangel an Einsichtsvermögen in die Gestalt und Wesensstruktur des internationalen Bolschewismus schlieben.

Was wir unter Ibee und Weltanschauung im allgemeinen zu versteben pflegen,

hat mit dem, was man Volschewismus nennt, gar nichts zu tun. Es handelt sich bei ibm um einen pathologischen, verbrecherischen Bahnfinn, nachweisbar von Juden erdacht und von Juden geführt mit dem Biel der Bernichtung der europäischen Rulturvolter und ber Aufrichtung einer internationaljudischen Weltherrichaft über fie. Der Bolichewismus konnte nur im Gehirn von Juden entstehen, und der fterile Boden des Afphalts ber Beltftabte allein hat ihm Ausbreitungemöglichkeiten gegeben. Aufgenommen werden fomte er nur von einer Menschheit, die durch Krieg und Wirtschaftskrife im Innersten germürbt und aufgelöst worden und damit felbst für biefen verbrecherischen Bahnfinn quaänalich war.

Es sei hier zu allem Überfluß noch einmal ausdrücklich betont, daß, wenn wir Nationalsozialisten von der ersten Stunde unseres politischen Denkens an bis zum beutigen Sage ben Rampf gegen Diefe Weltgefahr mit aller Rudfichtslofigkeit burchgeführt haben, wir dabei in feiner Weise antisozialiftische oder gar kapitalistische Intereffen verfochten. Unfer Rampf gegen den Bolichewismus ift kein Rampf gegen, fondern gerade für den Sogialismus, aus der tiefen Erkenntnis heraus geboren, bag wahrer Cogialismus nur verwirklicht werden fann, wenn seine gemeinste und tompromittierendste Miggeburt, der judische Bolfchewismus, aus dem Felde geräumt ift. Der Rampf gegen den Bolichewismus aber wird mit dauerhaftem Erfolg überhaupt nur geführt werden konnen von einem Bolk, das in einer nationalen Form fogialiftifcher Bliederung eine neue Struttur feines vollifchen Lebens gefunden hat, die auch für die dynamischen Wert- und Sachmaffen des 20. Jahrhunberts ausreicht . . .

Der Bolichewismus ift beshalb ichon allen anderen politischen Machtgruppen, Die fich ihm nicht in schrofffter Gegnerschaft entgegenstellen, überlegen, weil er in rückfichtslosefter Beife bas Untermenschentum, bas in jedem Bolke als Sefe vorhanden ift, gegen ben Staat und feine erhaltenden Ideen mobilifiert. Er ift die Organifation der niedrigften Inftinkte eines Bolkes gur Bernichtung aller hochwertigen raffifchen Elemente. Er verfichert fich meiftens einer Machtgruppe, Die sich auf eine brutale Minderheit stütt und mit geradezu verbrecherischer Strupellosiakeit in taktischen Fragen auf ihr großes politisches Biel, die absolute Erringung ber Macht, binfteuert.

Seine Reigung jum taktischen Kompromiß jedoch barf nicht mit einer etwaigen Abficht, prinzipielle Rompromiffe zu ichließen, verwechfelt werden. 3m Grundfak ift der Bolfchewismus immer kompromifios. Wenn er Rompromiffe fchließt, bann nur, um über den Rompromiß einschränkungelog bie Macht an fich zu reifen. Er träat feine Bedenken, benen, die ihm durch den Rompromif gur Macht verholfen haben,

nach der Erringung der Macht die Röpfe abzuschlagen . . .

Der Bolichewismus ift bie Diktatur ber Minderwertigen. Bur Macht kommt er mit der Lüge, in der Macht behauptet er fich mit Gewalt. Man muß ihn kennen und seine tiefften Geheimniffe durchschaut haben, um ihn zu treffen. Man muß gegen ihn die wertvollen Kräfte einer Nation mobilmachen, will man ihn ausscheiben; benn er ift die Organisation der gestaltsofen Gegenrasse in den Bölkern."

Auf dem gleichen Reichsparteitag kennzeichnete Reichskeiter Alfred Rofenberg, der Beauftragte des Führers für die weltanichauliche Überwachung der NSDUP., die judobolichewistische Zaktik der Vorbereitung des kommunistischen Umsturzes solgendermaßen:

"Die Entwicklung einer bolichewistischen Revolte ist gekennzeichnet durch einen außerordentlich bemerkenswerten Werdegang. Der gleichbleibende Ablauf ift zwar bei manchen Dutschversuchen nicht in jedem Fall fichtbar geworden, aber die Linien der Aftion find überall die gleichen, ob wir fie in Moskau, in Madrid beobachten oder ihren Gang in der ungarischen und Münchener Räterepublik nachforschen. Der Weltkrieg bat alle Bölker aufs tieffte erschüttert, er bat Millionen zur Berzweiflung getrieben, und diese volitisch-foziale Verzweiflung bildete - nicht zulett auch berbeigeführt durch eine volksfeindliche kapitalistische Lebensform — den Ausgangspunkt für die verstärkte Propaganda der marriftisch-bolschewistischen Lehre. In allen Lebenszentren traten Schwärmer auf, die von Menschheitsidealen, von der Weltrepublik sprachen, von einer klassenlosen, gerechten Gesellschaftsordnung und äbnlichem mehr. Zu ihnen gesellten fich die bewußten Verschwörer, die sowohl die Not von Millionenmaffen als auch die Reben der Schwärmer auszuwerten verftanden und, mit Geldmitteln aus schon lange bestehenden judischen Zentren gespeift, neue Setzer für den Aufruhr bezahlten. Diese shitematisch durchgeführten und doch als zufällig erscheinenden Generalstreifs, fleinen Dutsche und militärischen Raufbändel foraten bafür, daß eine wirkliche Volksgemeinschaft fich nicht heranbilden konnte, sondern daß Die Leidenschaften immer erneut angefacht wurden, die Wut des unterdrückten Teils weiter anwuchs, um dann aus einer kleinen Putschkolonne eine riefige militärisch-politische Bewegung zu bilden. Nach einem folchen Siege von Millionen-Maffen, Schwärmern und Verschwörern tam meistens eine turze Übergangszeit der Regierung eben biefer Weltbemofraten und Phantaften. Der balbjubifche Schwäßer Rerenfti bleibt für alle Zeiten ein Symbol für diesen Zustand. Alls ein Schwärmer und eitler Demagoge zugleich bildete er durch diese Eigenschaften ein führendes Element der Zersehung, fam an die Spite der Empörung, und unter seinem Übergangstabinett vollzog fich bann bas Aufruden bes bewaffneten und fich organifierenden Verbrechertums. Die Entlaffung fämtlicher Gefangenen aus den Gefängniffen, gleich ob friminell oder politisch, ift immer das erfte Zeichen einer marriftischen Emporung. Die Taufende der entlassen Buchthäusler werden dann von der fiegreichen Revolution bewaffnet, und diese Bewaffneten entgleiten dann den Sänden der gestifulierenden Demokraten, um die blutberauschte Sturmkolonne zu schaffen. Die Schwäßer von Menschheit und Weltverbrüderung find dann durch Mord und Gewaltakte so kompromittiert, daß fie eine Rückehr in bas nationale Lager nicht mehr vollziehen können. Sie find somit gezwungen, die Berrschaft der roten Revolte mitzumachen, wo man fie dann noch eine

Beitlang bulbet und bei der ersten Außerung des Bedenkens erschießt oder aufhängen lagt. Die Beseitigung der Demokratie, ihrer jest unntig gewordenen Ideen, ift dann Die fpstematisch eingeleitete neue Phase, und der blutige Bürgerkrieg, in dem es tein Zurück mehr gibt, ist der entscheidende Wendepunkt auch beim Volk, das sich dem Verbrechertum der Großftädte, den Abenteurern, Berschwörern aus aller Welt unterwirft oder aber in einer legten Probe zu beweisen hat, ob es noch imftande ift, den Mächten bes Untergangs einen Wiberftand im Ginne einer neuen politischen Ibee, verbunden mit einer militärischen Rraft, entgegenzuseben.

Es ware oberflächlich und falsch, angesichts dieser gleichbleibenden Entwicklung bier rein abstrakt sogenannte ,weltpolitische Gesege' konftruieren zu wollen. Gewiß ift manche Entwicklung innerlich durch menschliche Temperamente und bestimmte Sachlagen begründet, aber die systematische Durchführung einer revolutionären Taktik, Die Schaffung eben bestimmter Sachlagen, wie wir fie in Diefen Jahrzehnten erleben,

ift ohne eine gentrale Leitung nicht bentbar."

Und endlich hat der Führer felbst im Jahre 1937 auf bem Reichsparteitag

ber Urbeit folgendes gefagt:

"Wenn ich diefes Problem fo bewußt als ein judifches hinftelle, dann wiffen Gie, meine Parteigenoffen und genoffinnen, daß dies nicht eine unbewiesene Annahme ift, sondern eine durch nichts wegzustreitende Belege bewiesene Catjache . . .

Wir wiffen es heute, daß das, was vor uns als das vollendete Gebilde Staat fieht, im Laufe von Sahrtausenden erft fünftlich entstanden ift. Und gwar nicht etwa als das Ergebnis des Abschlusses eines allgemeinen, freiwilligen unterzeichneten Gesellschaftsvertrages, sondern als das Resultat eines Entwicklungsprozesses, der durch das natürlichste Recht auf dieser Welt seinen entscheidenden Anfang und Ausgang erhielt: nämlich durch das Recht der Befähigung und der Kraft, der Willensftärke und ber heroischen Gesinnung! Alle unsere europäischen Staaten entstanden durch ursprunglich fleine Raffenterne, die aber als die wirklich fraftvollen und damit geftaltenden Faktoren diefer Gebilde anzusprechen find.

Um schärfften feben wir aber diefe Catfache beftätigt in folchen Staaten, bei benen noch bis in unfere Zeit hinein ein Ausgleich zwischen der geformten und geführten Maffe und ben formenden und führenden Rraften nicht stattfand, vielleicht nicht gelingen konnte, wahrscheinlich aber auch gar nicht beabsichtigt war. Einer biefer Staaten war Rugland. Gine fehr bunne, nicht raffisch-volfliche, das beißt also nichtflawische Führerschicht hat biefen Staat aus einem Gemengsel kleiner und kleinfter Gemeinschaften zu einem formlichen Rolog von Staat gemacht, ber scheinbar unerschütterlich war, dessen größte Schwäche aber stets in der Diskrepanz der Jahl und des Bertes seiner blutmäßig nichtrussischen führenden Schicht zur Jahl und dem Wert feiner nationalruffischen Elemente lag.

Sier konnte daher auch besonders leicht das Eindringen und der Angriff eines neuen Raffenferns zum Erfolg gelangen, der bewußt als getarnter volflicher Führer zum Unterschied der alten offiziellen staatlichen Leitung in Erscheinung trat. Dier gelang es der zahlenmäßig zum russischen Wolk selbst in keinem Verhältnis stehenden jüdischen Minorität, über den Umweg einer Aneignung der Führung des nationalrussischen Proletariats die bisherige gesellschaftliche und staatliche Führung aus ihrer Stellung zu verdrängen.

Gerade beshalb ift aber das heutige Rußland im Grunde genommen nichts anderes als das Rußland vor zwei- oder dreihundert Jahren. Eine brutale Diktatur einer fremden Rasse, die die Serrschaft über das eigenkliche Russentum ressos an sich

geriffen bat und bemgemäß ausübt!

Insoweit dieser Prozeß einer neuen Staatenbildung nun in Rußland zum Alsschluft fam, könnte man den Vorgang wie jeden ähnlichen als geschichtliche Realität einsach zur Kenntnis nehmen und sich im übrigen damit absinden. Insoweit aber dieser dieblige Rassensen nun auch in anderen Vössern nach derselben Auswirfung strebt und dabei im heutigen Rußland seinen bereits eroberten Stützpunkt und Brückentopf für eine weitere Ausbehnung sieht, ist dieses Problem über ein russisches hinaus zu einer Welfkrage geworden, die so oder so entschieden wird, weil sie entschieden werden muß.

Sie kennen, meine Parteigenoffen und Parteigenoffinnen, den bisherigen Weg

biefes bemerkenswerteften Phanomens unferer Beit.

In die Bölfer bringt, ohne gerufen worden zu sein, die jübische Rasse ein und versucht zunächst, sich als eine im wesentlichen mit dem Kandel und dem Austausch der Güter beschäftigende fremde Kaufmannschaft einen gewissen wirtschaftlichen Ein-

fluß zu sichern.

Nach Sahrhunderten führt dieser Prozeß dahin, daß die wirtschaftliche Macht der Eindringlinge allmählich zu heftigen Reaktionen von seiten des Gastworkes Unlaß gibt. Diese natürliche Ubwehr beschseunigt im Judentum den Bersuch, durch die Vortäuschung einer allmählichen Ussimilierung nicht nur die Sauptangriffssläche als fremdes Volk zu beseitigen, sondern darüber hinaus einen direkten, und zwar positischen Einstellung auf das in Frage kommende Land zu gewinnen.

Teils wegen wirfschaftlicher Interessen, teils aber auch aus angeborener bürgerlicher Feigheit werden die Gefahren dieser Entwicklung von vielen verkannt. Die warnende Stimme einslußreicher oder geistreicher Menschen wird dabei genau so bewußt überhört, wie dies ja nun einmal geschichtlich immer dann der Fall zu sein pslegt, wenn

bie prophezeiten Folgen unangenehmer Ratur find.

So gelingt es dieser judischen, aber mit der Sprache der Gaswässer operierenden Rassenseminschaft, vom Einsluß auf den Handel ausgehend, immer mehr Einsluß auf die politische Entwicklung zu gewinnen. Sie bewegt sich dabei ebensosehr im Lager der Fürsten wie umgekehrt auch im Lager ihrer Opposition. In dem Maße, in dem estirer Tätigkeit aber gelingt, die allerdings auch aus anderen Gründen allmählich schwäcker werdende Position eines dynassisch verankerten Königtums zu erschüttern, verlagert sie ihre Interessen mehr auf die Förderung demokratischer Volksbewegungen.

Die Demokratie aber gibt dann erst die Voraussehung zur Organisation jener terroristischen Gebilde, wie wir sie als Sozialdemokratie, Kommunistische Partei oder bolschewiskische Internationale kennen.

Bährend aber durch die Demokratie der lebendige Albrechrvölle an taufend Formalitäten und vor allem dant der betruften Züchtung möglichsi schwacher Staatserpräsentanten allmählich erstielt wird, entwickelt sich in den radikalen revolutionären Bewegungen die Albantgarde der sildlischen Weltrevolution.

Gefellschaftliche und wirtschaftliche Schwächen helfen mit, den zersegenden Angriff dieser mir von jüdischen Elementen organisierten bolschewistischen Internationale zu erleichtern.

So wiederholt sich in diesem Stadium derselbe Vorgang wie im vorhergehenden. Während ein Teil der "jüdischen Nitbürger" die Demokratie besonders durch den Einstuß der Presse demobilisert oder gar durch das Ausammenkoppeln mit revolutionären Erscheinungen in der Form von Volksfronten mit deren Gift instigert, trägt der andere Teil des Judentums bereits die Fackel der bolschewistischen Newolution mitten in die bürgerlich-demokratische Welt hinein, ohne daß von ihr noch eine wirfungsvolle Albivehr befürchtet zu werden braucht.

Das lette Ziel ist dann die endgültige bolschewistische Revolution, das heißt aber nicht etwa die Aufrichtung der Führung des Proletariats durch das Proletariat, sondern die Unterwerfung des Proletariats unter die Führung seines neuen fremden Herrn.

Sowie erst einmal die verhechte, wildgewordene und wahnsinnige Masse, unterstügt durch die aus den Gefängnissen und Zuchthäusern freigelassenen assialen Elemente, die natürliche, arteigene Intelligeng der Wölker ausgerottet hat und sie auf dem Schasott zum Verbluten brachte, bleibt als legter Träger eines, wenn auch missenschen, intellektuellen Wissens der Jude übrig.

Denn das eine ist hier festzuhalten: es handelt sich bei dieser Rasse weber geistig noch moralisch um eine überlegene, sondern in beiden Fällen um eine durch und durch minderwertige! Denn Strupellosigkeit, Gewissenlöskeit können niemals gleichgesest werden mit einer wahrbaften genialen Veranlagung.

Werfen wir nur einen Blid auf die Bedeutung des Judentums in kommerzieller Sinsicht und dann einen zweiten auf die wirklich wertvollen, aus schöpferischer Phantasie, Genialität und redicher Liebeit kommenden Exfindungen oder Großleistungen der Wenschheit! Wenn irgendwo jemals die Feststellung zutrifft, das nicht die Vezfallung mit Cassachen, sondern die Schaffung der Tassachen das Entscheidende ist, dann gilt dies vor allem sit die Geutreilung der wirklichen Werte des Judentums. Es kann in manchen Ländern neunzig Prozent aller Intelligenzstellen besehen, aber es hat nicht die Elemente des Wissens, der Kultur, der Kunst usch geschaffen oder gezeugt. Es kann den Kandel durch gewisse Manhulationen in seinen Besit bringen; allein die Grundlage des Kandels, das heißt die Werte, sind nicht von Juden entbeckt, erfunden und entwickt worden. Es ist eine schöpferisch durch und durch undegabte Rasse.

Daher muß sie, wenn sie jemals irgendwo dauernd herrschen will, zur baldigen Ausrottung der bisherigen intellektuellen Oberschichten der anderen Bölker greifen, sonst würde sie doch in kurzer Zeit wieder deren überlegener Intelligenz unterliegen. Denn sie sind in allem, was wirkliche Leistung betrifft, seit jeher Stimper gewesen und

Stümper geblieben."

Entsprechend dem Bericht von Senry Ford hat der Jude Cohan im Jahre 1919 in der amerikanischen Zeitung "Communist" in einer damals noch auffallenden Weise die judische Sätigkeit im Sinblick auf den Bolichewismus folgendermaßen gekennzeichnet: "Ohne Übertreibung fann gefagt werden, daß die große ruffische soziale Umwälzung in ber Tat durch die Sande ber Juden vollbracht worden ift. Waren die dumpfen unterdrückten Maffen ber ruffischen Arbeiter und Bauern imftande gewesen, von felbst das Joch der Bourgeoifie abzuwerfen? Rein, gerade die Juden waren es, die das ruffifche Proletariat ber Morgenröte ber Internationale zuführten und nicht nur geführt haben, sondern auch jest noch die Sowjetsache führen, die in ihren ficheren Sänden ruht . . . Zwar finden fich teine Juden in den Reihen der Roten Urmee als Gemeine, aber in den Romitees und Sowjetorganisationen und als Rommissare führen die Juden tapfer die Maffen bes ruffischen Proletariats jum Siege . . . Unter biefem Beichen kommt ber Sieg, unter biesem Beichen kommt der Tod ber Schmarogerbourgeoifie . . . Die Eranen, die das Judentum vergoffen hat, wird fie mit Blutstropfen wieder ausschwigen . . . Das Symbol des Judentums ift auch das Symbol bes ruffischen Proletariats geworden."

Die judische Propaganda ift lange Zeit eifrig bestrebt gewesen, die Tatsache bes nahezu ausschließlich judischen Einfluffes auf die Führung Sowietrußlands und aller marriftischen Internationalen und die Zugehörigkeit nahezu aller leitenden Männer Sowietruglands zur judischen Raffe abzuleugnen und zu verschleiern. Seute find die Juden in den demokratischen Ländern durch planmäßige Bernebelung der Geister foweit gekommen, daß fie diefe Berschleierung nicht mehr nötig haben. Gie geben bereits hohnvoll zu, daß Stalin, der Generalfefretar der Rommunistischen Partei, einer der wenigen Nichtjuden in der Führung Sowjetrufflands und der Romintern ift. Gie belaffen es einstweilen auch noch bei ber Behauptung, er fei Georgier. Stalin wird feine Machtstellung fo lange behalten, als ber alljudische Rahal ihn braucht und er diesem gehorcht, was bei seinen Familienbanden zu ben Juden anzunehmen ift. Der Unteil Stalins an ber Revolutionierung Ruflands ift gering. Sein Unteil an der Raditalifierung der Rerenfti-Revolution gur tommunistischen freilich ift um fo größer. Bas fein Biograph Effad Ben, ber in Birklichfeit Nousbaum hieß und Jude war, über ben Werdegang biefes Mannes geschrieben hat, darf zweifellos als von Stalin selbst autorifiert angesehen werden. Sieht man von der febr geschickten Propaganda ab, die bei Rousbaum-Effad Ben hervorragend getarnt ift, so bleiben gerade folche Catbeftande als autorifiert behauptet, die in der Richtung deffen liegen, was in diesem Buche ausgeführt und bewiesen werden wird.

Joseph Dichugaschwili wurde im Sahre 1879 in Gori in Georgien geboren. Sein Bater war — im Gegensatz zu den eigentlichen Georgiern — laut Mitteilung Nous-Saums "fein Rrieger, sondern Schufter von Beruf und gehörte zu dem uralten Stamm der georgischen Makalaken". Diefer "uralte Stand" (wer benkt nicht an das Allte Testament!) war seit Menschengedenken zugleich und wohl auch in erster Linie "Geldverleiher", alfo Bucherer! Um die Zeit, da der heutige Stalin geboren wurde, brangen armenische Geldverleiher nicht nur in Tiflis, sondern auch in den kleineren Städten wie Gori durch Zinsunterbietung im Geldverleihgeschäft so wirksam vor, daß fie ben uralten Stamm der georgischen Makalaken" durch ihre Ronkurreng bankerott machten. Auf diese Weise verarmte auch ber Bater Stalins fo febr, daß er arbeiten und nach Tiflis in eine Schuhfabrik gehen mußte. Der Junge wurde nach hinreichender Berwahrlofung als Gaffenjunge schließlich in die Zunft der Rintos aufgenommen. Diefes bochfte Glück, nunmehr ein richtiger "Rinto" zu fein, erreichte er mit 14 Jahren. Die Rintos waren Straßenfänger, die auf den Gassen und in den Kneipen als Zotenreißer auftraten und auch Buhältergeschäfte besorgten. Diese unglaublich erscheinenden Satbestände — unglaublich nur für den, der nichts um das Judentum und den Bolichewismus weiß! - entstammen als Feftstellung nicht ber Feber eines "Faschiften", fondern der eines tommuniftischen Propagandiften!

1883 erreichte der Vater, Wissaria Dschugaschwiss, die Aufnahme dieses erfreusiens Kindes in das — Priesterseminarl zu diesen "heisigen Kallen", wo man angeblich die Rache nicht kennt, sernte der hossinungsvolle Knade dort eingeschmuggeste marristische Leieratur kennen und wurde bald zu ihrem eistrigsten Leser und vor allem Verbreiter und zum kanatischen Seser unter seinen Mitschillern. Darausspin wurde er aus dem Priesterseminar hinaussgeworfen. Er war inzwischen siehen Abre ahre als geworden. Und sich danasszeigeres sich ein — von seinem jüdischen Visgraphen gepriesener! — Charasterzug bei ihm: unverzüglich denunzierte er alle seine mitschuldigen Mitschiller! Und ebenso fand er auch sofort sein weiteres "Kortsommen" dadurch, daß er nunmehr für würdig befunden wurde, in die Sozialdemostratische Partei aufgenommen zu werden. Seine bobensose Geneinheit gegenüber den Mitschiller der gründere er vor dem "Kat" der Partei solgendermaßen: "Meine Denunziation schus ver Partei ein Dusend gebildeter und treuer Revolutionäre, kurz: gerade solche Leute, wie wir sie brauchen."

Diese Charakterveranlagung ist rassisch begründet, denn Stalin ist Mischling; seine Mutter war eine Ossetin, also Ungehörige eines Stammes mongolischer Nomaden. Es erübrigt sich, Einzelheiten seines Werdeganges darzussellen. Er behielt immer Inschlüßluß an den radikalen Klügel des Marxismus. Sein eigentlicher Aufstieg dur Macht begann, als er durch Mittelsteute mit Lenin in Verdindung kam und dieser ihr fragen ließt "Können Sie für die Partei etwas Ekelhastes, etwas Gemeines und Nichtswürdiges begehen?" Lenin selbst ist es auch gewesen, der ihm seinen Deck- und Spisnamen "Koba" gab. Das ist der Name eines legendären georgischen Käuber-helben gewesen.

In Tiflis entfaltete Stalin eine raditale Begertätigkeit. Schonungslos trieb er die Straffenbahnarbeiter in die Streiks und vor die Gewehre der Rosaken. Es kam zu regelrechten Strafenschlachten. Dichugaschwili felbst aber entkam stets durch einen immer porbereiteten Sinterausgang und entwickelte fich schnell zu einem Meifter ber Berschwörung und ber beimlichen Flucht. Bon seinen damaligen Mitkampfern richtiger: Mitverbrechern! - feien folgende Ramen berausgegriffen: Senukibse aus Batu, Rifolaus Ticheidse, ferner berfelbe Jude Finkelftein, der heute Litwinow beißt. Mit biesen schloß Stalin fich zu einer Urt von kommunistischem Ninaverein Busammen, der unter Todesandrohungen bei Großtaufleuten nichtjüdischer Berfunft Erpreffungen verübte, wobei die Drohungen in einigen Fällen auch wahrgemacht wurden, und fich im übrigen mit Bankraub, Beraubung von Eisenbahnzügen, Dostwagen und bergleichen mehr beschäftigte. Einer aus diefer Benoffenschaft, der fich mit geraubtem Gelbe "vom Geschäft gurudgezogen" hatte, wurde von feinen Mitverbrechern folange gesucht, bis man ihn als wohlbestallten Gutsbesitzer entdecte und furgerband ermordete. Serr Finkelftein-Litwinow, der fpatere Augenkommiffar ber Sowietunion, ber in ber "beften Gefellschaft" ber westeuropäischen Regierungen verkehrte, fpielte bei biefen "Gefchäften" bie Rolle bes Sehlers, bie ja allen Juden im Blute liegt. Nach einem großen Eifenbahnraub, ber diesmal nicht auf eigene Rechnung, sondern für den Rommunismus erfolgreich durchgeführt worden war, trat auch ber fpatere Cowjetkommiffar Rraffin, ber als Vertreter eines großen deutschen Elektro-, konzerns in Rufland über Beziehungen verfügte, die bis in deutsche Regierungskreife der damaligen Monarchie hineinreichten, als Belfer in die Erscheinung. Die Räuber hatten etliche hunderttausend Rubel in Banknoten erbeutet. Sie konnten nicht ohne weiteres abgesett werden. Da war es biefer reprafentative Vertreter eines beutschen Großunternehmens ber kapitalistischen Borkriegszeit im gariftischen Rufland, ber eine Graphiferin, eine Raffengenoffin, bereitstellte, welche die Nummern ber Banknoten fachkundig fälschte, so daß die Mehrzahl davon in Rußland abgesett werden konnte. Einen kleineren Teil brachte dann Finkelstein-Litwinow nach Paris. Dort wurden freilich vom Banknotendezernat der Parifer Polizei die Fälschungen erkannt, und Finkelstein wurde verhaftet und zu einer Freiheitsstrafe verurteilt. Wie mag er wohl fväter gelächelt haben, als vor ihm als bem Außenkommiffar Sowjetruflands erstmalig eine Ehrenkompanie frangofischer Soldaten bas Bewehr prafentierte . . .! Immerhin war das damals fozusagen der Beginn seiner diplomatischen Rarriere aewesen . . .

Soseph Oschugaschwisi wurde wegen seiner fortgesetten Verschwörertätigkeit, bei der er schließlich doch einmal gesaßt wurde, nach Sibirien verbannt, wo er sich frei bewegen konnte und wo es ihm sehr gut ging. Er brauchte nicht einmal zu "fließen", sondern reiste gang einsach nach Visses und Baku ab. Dort wurde die Polizei sehr bald wieder auf ihn aufmerksam, so daß er seine "Arbeit" unterbrechen mußte. Er ging in en Kaukasus, wo er das ehrsame Gewerbe eines Straßenräubers betrieb. Als er sich dann doch einmal wieder nach Georgien wagte, wurde er erneut gesaßt und

mach Nordsibirien verbannt, wo er bis zum Ausbruch der Rerenfti-Revolution verblieb, um auf die Nachricht davon sofort nach St. Petersburg-Leningrad abzureifen. Aln ber Berbeiführung der Oktoberrevolution hat er einen hervorragenden Unteil gehabt. Alber auch hier wieder vollzog fich feine Arbeit in erfter Linie hinter Den Ruliffen.

Er trat felbft nur felten bervor, fondern arbeitete gabe und verbiffen im Sintergrunde als Drabtzieher und brachte planmäßig mehr und mehr - zulest entgegen Den Weifungen und dem Willen Lenins! - mit vielerlei organisatorischen Kniffen und Edachzugen ben kommunistischen Darteiapparat in seine Banbe, ohne jemals felbit eine Verantivortung zu übernehmen. Eine folche Verantivortung hat er auch beute noch nicht. Denn er ift zwar ber allgemein anerkannte und gefürchtete Diktator ber fommuniftischen Weltrevolution, beffen bloges Migfallen einem Todesurteil gleichfommt, aber feiner amtlichen Funktion nach ift er lediglich der - Generaliekretar der Rommunistischen Partei und sonst gar nichts.

Diefer Generalfekretar freilich hat die Rommunistische Partei und Internationale jo organisiert, daß nichts ohne und gegen seinen Willen geschehen kann. Für seine Zuverläffigkeit dem Judentum gegenüber bürgt fein Stellvertreter und Schwager, ber Jude Raganowitsch (auf deutsch: Rohnsohn). Dschugaschwili, der sich seit seiner Satigkeit in Petersburg "Stalin" (ber Stahlerne) nennt, bat fich feine Leibgarde der Tscheka (GDU.) und die der ebenso mächtigen und furchtbaren "Politischen Rontvollkommission" geschaffen. Durch diese beiden läßt er nach seinem Willen und im Auftrage des Weltjudentums alle die verhaften und hinrichten. welche eine Opposition gegen ihn wagen. Schon sein Vorganger in ber "Diktatur Des Proletariats". Illianow-Lenin, war bas ausführende Organ Judas, Auch Stalin ift nichts anderes und keineswegs ber Serr feines Willens, als ber er nach außen bin erscheint. Er lebt von und für die Weltverbrechergemeinschaft der Juden, Die in ihm mit Recht eine der wirksamften Waffen für die Berbeiführung der judiichen Weltberrichaft und die Verwirklichung der messianischen Verbeikung erblicken. jolange es dauert!

Denn gewiß hat Johannes Scherr recht, welcher einmal (in feinem vergriffenen Buche "Dämonen") fagt: "Der Rommunismus . . . kann fich biefer Ronfeguenz gar nicht entziehen: darum ift er gerade so wesentlich antisozial, kulturfeindlich, mittelmäßigfeitsüchtig und tyrannisch, wie das Christentum in der Jugendfrische seines Fanatismus gewesen und, wo immer es ernftlich-dogmatisch genommen wird, bis zur Stunde geblieben ift . . . Wo und wann batte es jemals einen böberen ober tieferen, einen böchften ober tiefften Blödfinn gegeben, welcher nicht feinen Verlauf haben wollte und nicht wirklich hatte? Dem Aberwiß wohnt eine dämonische Macht und Gewalt inne, gegen welche mit Vernunftgründen gerade so wenig an- und aufzukommen ist wie mit papierenen "Menschenrechten" gegen wohlbediente Kanonen und rücksichtslos gehandhabte Bajonette." Alber schon die sprichwörtlich gewordene Weisheit eines römischen Dich-

ters befaat: Revolution III 2

"Naturam expellas furca, tamen usque recurret"

das heißt: "Man mag die Natur mit der Seugabel austreiben — sie wird immer wieder zurückfebren."

Noch sieht freilich im Often des europäischen Kontinents die über alle Länder der Erde ihre Schatten werfende Orohung des Judobolscheivismus. Alber mehr und mehr wird auch für andere Völker die Maske fallen, hinter der sich das Untlig des Juden verbirgt. Die Gögendämmerung hat schon begonnen . . .

### Die Juden in der biblischen Frühzeit

#### Von Crich Kochanowski

Über die Juden der Frühzeit und über die Serkunft des jüdischen Volkes sind die feltsamsten und vounderbarsten Ansichten verbreitet, die alkerdings einer eruschgaften Kritik nicht skandhakten. Sie gehen auf die Darstellungen des Alken Teskamentes zurück, das ja wirklich in erstaunlicher Umsführlichkeit die Geschichte der Juden die in die Arzeit zurückderfolgt. Durch die weite Verbreitung der Vibel, die man allgemein die in das 19. Sahrhundert hinein für das "älkeste Zeugnis des Wenschengeschlechtes" hielt, sind die Legenden und Sagen, die Geschessfammlungen und Geschichtsbücher des Alken Zestamentes geradezu Allgemeingut der Völker geworden. Die resigisse Lehre des Christentums, die in der Vibel das offenbarte Wort Gottes sieht, verlieh dem

Inhalt der jüdischen Schriften geradezu Dogmencharakter. —

Nun ift es eine alte Geschichte, daß auch der laienhafte Bibelleser auf jeder Seite bes Alten Testamentes auf Stellen ftoft, die unverständlich find, die fich widersprechen, Die unglaubwürdige Übertreibungen enthalten, ja, die fogar scheußliche Sittenverbrechen ber Juden in widerwärtiger Ausführlichkeit behandeln oder brutale Graufamkeiten bieses "außerwählten Gottesvolkes" verherrlichen. Durch alle Jahrhunderte, seit die jüdische Bibel des Alten Testamentes durch die christliche Lehre auch den nichtjübischen Bölkern als "Wort Gottes" in bie Sand gegeben wurde, haben fich Driefter und Theologen perzweifelt abgemüht, Diefe Unmöglichkeiten bem gläubigen — ober beffer gesagt: bem zumeist leichtgläubigen — Volke zu erklären und auszulegen. Da es aber bei den offenbaren Widersprüchen einfach nicht gelingen fann, einem ehrlichen Wahrheitssucher nachten Unfinn als Gottes Fügung ober teuflische Verbrechen als Bottes Willen in der Geschichte der Juden auszulegen, so ift durch solche trampfhaften Deutungsversuche die Verwirrung und Unkenntnis der Vergangenheit der Juden nur noch größer geworden. Leider gelang es zumeist den firchlich privilegierten Bütern und Berkundern bes überlieferten "Wortes Gottes", dem Bibelvolk den mahren Inhalt ibrer "beiligen Schrift" zu unterschlagen. Dadurch trugen fie vor allem dazu bei, über die Juden ein Bild zu verbreiten, das fo schreiend im Gegensat fieht zu den Tatfachen ihrer Geschichte und ber Wirklichkeit ihres Geins.

Run haben gerade die Forschungen der letzten Jahrzehnte neue Möglichkeiten gegeben, den wahren Sachverhalt der Urgeschichte der Juden zu ergründen. War



Sumerer (um 2500 v. Chr.). Ropf eines Standbilbes aus Lagasch

noch bis jum Ende des 19. Jahrhunderts die Bibel die älteste und einzige Quelle für die jüdische Geschichte ber Sahrtausende vor dem Sabre 500 por Chrifti, fo boten fich durch die Ergebniffe planvoller Ausgrabungen an ben Stätten prientalischer Frühaeschichte in Manpten. Mesopotamien und Rleinasien eine Fülle einwandfreier Zeugniffe für die geschichtlichen Buftande und Berhaltniffe ber Bolfer bes Drients in jener Zeit. - War man bisber burch die Bibel über die Zeit Davids und Salomos, das beißt um 1000 v. Chr., über die Befichnahme Rangans um 1250 v. Chr. und über die Zeit Abrahams um etwa 1500 v. Chr. scheinbar mit verblüffender Genauigkeit unterrichtet worden, fo baben die Funde der 21r= chaologen ben Schleier ber Bergeffenheit auch

über Bölker und Neiche des Orients gelüftet, deren Ölütezeit bis in das 5. Sahrtaufend vor der Zeitenwende zurückreicht. Seute erscheint uns das Volk der Zuden mit seiner Überlieserung im Alten Testament als eines der jüngsten unter seinen Nachbarn.

Wir find in der Lage, seine Geschichts-ichreibung mit außerbiblischen Quellen zu vergleichen umd zu kontrollieren und können — wenn auch mit großer Müße — den geschichslichen Kern aus all dem Wust von seltsam entstellten Berichten, schwülftig-orientalischen Wundererzählungen und echt südischen ober auch aus fremdem Geistesgut entlehnten Sagen und Legenden berausschälen.

Dabei bestätigt es sich immer wieder, daß die Darstellungen des Alten Testamentes in der überlieferten Form verworren, übertrieben und durchaus unglaubwürdig sind. Die Alt jedoch, wie die Juden zur Erhöhung des eigenen Ruhmes ihre eigene Geschichte gefälscht und fremdes Geistesgut gestohlen haben, gibt bezeichnende Aufschlisse immerhin einzigartig ist, daß sie so erfolgreich erdichtet, gelogen, gefälscht und geschopten, daß der Ruhmschlicht, des Geschen, deß die Ruhmschlicht und geschopten, daß der Ruhmschlicht ind durch mehr als zwei Jahrtausende hindurch täuschen sieß.



Sumerische Frau (um 2500 v. Chr.). Diorititandbild aus Lagasch

Die "großen Täuschungen" ber Juden im Allten Testament seien an drei Beispielen bargelegt, die gleicherweise geeignet sind, besondere Wesenszüge der Juden, die heute allgemein als jüdische Eigenart bekannt und verhaßt sind, bereits sir die biblische Frispiet nachzuweisen, als auch das typische Albseiten der jüdischen Geiseshaltung von der Entlehnung fremden Kulturgutes zum geistigen Diebstahl, von der jüdisch-chauvinistischen Geschichtskonstruttion zur bewußten Geschichtskässischen aufzuzeigen.

1. Weit verbreitet ift heute noch die Auffaffung, die erstaunlichen Rulturleiftungen ber alten Bolter bes Drients feien femitifchen Uriprungs, eine Auffaffung, die unter bem Schlagwort ex Oriente Lux - aus dem Often fommt alles Licht der Welt — in verhängnisvollfter Weise bas Denken und Träumen bes Abendlandes bestimmte. - Diese Wahnvorstellung geht zurück auf die Ursagen des Alten Teftamentes, wo in ben erften Raviteln bes 1. Buches Mofes die Mythen von der Schöpfung, dem Paradies, den Urvätern und der Sintflut erzählt find. Mit den anderen Sagen ber Bibel von den Erzvätern der Juden, der Gesetgebung Moses und den Geschichtsbüchern des jüdischen Volkes wurden diese Urfagen als ältefte Weisbeit der Menschheit von Dropbeten verfündet, von Rabbinern gelehrt, von Calmudiften zeraliedert, schließlich von chrifflichen Drieftern und Rirchenvätern übernommen, von Theologen in einem Lebrgebäude zurechtgeftußt und als Gotteswort in den Dogmen der Seiligen Rirche verankert. Man verstebe die kompakte Bucht einer Thefe, die fo ihren Weg in die Welt macht. Überall, wohin fich heute noch die 16 Millionen Juden der Welt gerftreuen, wird die jüdische Lehre mit fanatischer Rechtgläubigfeit verbreitet. - Überall wo das Chriftentum



Semitische Statue (um 3000 v. Chr.). Ralksteinbild aus Lagasch

Fuß gefaßt hat, verkünden ihre Priester mit der christlichen Lehre unter Sinweis auf die Vibel diese jübischen Geschichten und wachen in starrer Unduldsamsteit über diesen "rechten Glauben", von dem angeblich das Geelenheil der gläubigen Menschheit absänge. So ist es verständlich, daß auch die Gedankenwelt der Philosophen und Kulturbissorier und in deren Gesolge auch die der Dichter und Künstlersaft zweitausend Jahre hindurch immer wieder zu einem Ausgangspunkt zurückzezwungen wurde, zur Bibel als der ältesten Quelle des Menschengeschlechtes, zu den Juden als dem



Gefangene Ranaanaer (um 1350 v. Chr.)

Bott ber Bibel, zum semitischen Bölkerbecken des vorderen Drients als der Wiegs der Menschheit. Mit hypnotischer Wacht frunte sich so die Iwangsvorstellung in die Menschheit einfressen, daß alle Kultur aus dem Osten komme: ex Oriente Lux!—

Diese jahrtausendealte Vorstellungswelt ist heute zusammengebrochen, da ihr Fundament, die Bibel, sich als morsch und trügerisch

erwiesen hat. Seit die Sieroglyphen gedeutet und die Reilschrift entzissert worden ist, beginnen die in unvorstellbarer Reichhaltigkeit gesörberten Kunde der Wissenschaft des Spatens, der Archäologie, zu reden und geden die in die Einzelheiten des Alltagssehdens Kunde von dem Leben der orientalischen Völker der Frühzeit. Wahrhaftrevolutionierend nutste es sich auswirten, daß die Ursgen der Vilkel, auf die die Tuden so besonders stolz waren, sich als babylonisches Gedankengut erwiesen. Sie waren also bereits ein die zwei Jahrtausende vor der Zeit der zilbischen Erzyäker in dem alten Kulturbecken des Euphrat und Tigris bekannt und gelangten sich nach Kanaan, bevor noch Sebräer und Fractien diese Fleckhen Erde errreicht hatten. Also sie men is nur von den Juden übernommen, abgeschrieben und zu Unrecht als ihr geistiges Eigentum ausgegeben worden sein!

Alber auch die Annahme, die semitischen Babylonier seien die geistigen Urheber dieser Ursgegen, hat sich als unhaltbar erwiesen. Die wissenschaftliche Auswertung der Ausgrabungen in der Euphrat-Tigris-Ebene hatte die aussehene Entbeckung als Ergebnis, daß es dort bereits eine vor- und nichtsenitische Kultur gegeben hat, deren Träger nordische Menschen waren. Diese Kultur der Sumerer reicht mit ihrer Blittezeit bis ins 5. Jahrtausend zurück. Ihr verdanft die semitische Kulturwelt zweiselses die bedeutsamssen kulturellen Schöpfungen. So haben die Sumerer die Schrift und das Jahlenspssen entwickelt und die Serenenkunde überliefert. Luch die genial



Gefangene Juden aus Lachis (Judaa)

ersonnenen Kanäle und Wasserbauten, die erst die kulturelle Erschließung Mespopotamiens ermöglichten, gehen auf diese nordischen Menschen nurück, deren Kasserburg einwandfrei auf vielen erhaltenen sumerischen Kunstdenstnätern zu ersennen ist. Sumerischen Ursprungs sind viele religiöse Vorstellungen der semitischen Völker, wie auch zum Beispiel die Ursagen von der Schöpfung, dem Paradies und der Sintstut, die in das Allte Eestament der Juden Eingang fanden und als deren geistiges Eigentum ausgegeben wurden. In

allen unseren Sprachen ist so das sumerische Wort "Eben" (edinu — Wüsse) aufgenommen, wonach also das Paradies der "Garten in der Wüsse" hieß.

An diesem Beispiel ist die Entlehnung des sumerischen Kulturgutes auf dem Umweg über die Badylonier an sich nichtst Ungewöhnliches. Dieser Borgang spielt sich ähnlich auf allen Gebieten des geissignen Edens überall dort ab, wo in einem geographisch debingten Kulturbecken verschiedene Bälker verwandber oder fremder Rassen sich ablösen oder nachbarlich in regem Bandels- und Kulturaustausch stehen. Besonders start war in alten Drient gerade die gegenseitige Befruchtung und Bermischung der religiösen Vorsellungen und Kulte, woran auch die Fraeliten starten Anteil hatten. Bezeichnend sit das Judentum ist aber die offenbar schon frühzeitig mit sturer Bartnäckigkeit verkündete Behauptung, die Juden seien die geistigen Urseber sener Ursgap, wie sie auch heute noch anmaßend und umbelehrbar sich selbst die Ersindung der Schrift zusschen, odwohl es eine einwandfrei erwiesene Tatsache ist, daß die Gumerer, die bereits die Schrift kannten, ihre kulturelle Blütezeit schon zwei bis



Rarawane semitischer Auswanderer auf dem Zuge nach Agypten

drei Jahrtausende vor den südischen, nomadissierenden Erzwätern hatten. Durch das stark ausgeprägte Einstühlungsvermögen in fremde Wesenstart neigt der Jude zur Enslehnung und Nachahmung fremder Kusturschöpfungen. Daß er sie mit dreister Schrn als sein geistiges Eigentum ausgibt, stempelt ihn zum Dieb fremder Geistesgüter. Und man muß hinzussigen damals schon und heute noch!

2. Eine weitere "große Täufchung" ist die Geschichte von der Eroberung des Landes Kanaan durch die Juden in einem großartigen, geschlossen Seereszug, der siegreich unter Josuas Führung das ganze Land unterwirft und alle Bewohner vernichtet.

Die stinf Bücher Moses nehst Sosia und dem Nichterbuch enthalten in wirrer Fille die Schilderung dieses Vorganges von der Verheipung des Landes durch den Stammesgott Jahwe über Eingelkämpse und Ereignisse die Jur Festigung der Serrichaft, so daß es schwer erscheint, Sinn und Unsinn, Sage und Geschichte auseinanderguhalten. Da wir aber gerade über jene Zeit durch außereiblisse Quellen sehr genau unterrichste sinn, ist der Nachweis für den Albergang der jüdissen Schriftseller des

Alten Teftamentes von der Sagengestaltung zur Beschichtsfälschung flar nachzuweisen. Wir erhalten obendrein gerade bier wertvolle Aufschluffe über das Wefen und ben Bolkscharakter der Juden und ihre geheimften Bunfche und werden erkennen, daß das "Volk der Bibel" fchon damals die abstogenden Buge der Graufamkeit und Berftörungsluft gepaart mit Ummaßung und Herrschaftswahn aufwies, die sie heute bei ihren bolichemiftischen Weltverftlavungsexperimenten zeigen. Ebenso erweift fich in

Brief bes Fürften von Jerufalem (Abdichiba aus ben Tell-Umarna-Funden)

diefen Darftellungen Jahme, ber Stammesgott ber Ifraeliten, ben fie felbst einmal "einen schrecklichen Gott" nennen, als ein treffendes Spiegelbild ber Juden felbit, wie wohl jedes Bolt fich feine Gottesporftellung aus ber eigenen geiftigen Wefensart geftaltet.

In der Bibel finden wir einmal die Sagen vom Aufenthalt der Ergväter in Rangan und bann bie Schilderung von der Eroberung des Landes unter der Führung Josuas. Dazwischen liegt ber Aufenthalt in Agypten und die vierzigjährige Wiftenwanderung. — Bei Albrabam, Ifaat und Jatob wird immer wieder ausdrücklich betont, daß fie Fremdlinge im Lande feien, und Albraham erbittet fich demutia "vor bem Bolf bes Landes" buckend, von diesem ein Erbbegräbnis für feine Familie. Wir erkennen in folchen Bibelftellen die Erinnerung an die erften femitischen Wanderungen, unter benen die Vorväter der Juden wohl frühestens um 1500 v. Chr. als einzelne Nomadensippen über ben Borban porftießen. Gie maren wohl nur bemütig und ehrerbietig,

weil fie in der Minderzahl waren. In Wahrheit verbarg fich hinter diefer Bescheidenheit der argliftige Wunfch, das schone fremde Land, deren Volksftamme fie fo großzügig aufgenommen hatten, zu befiten. Go verfündet benn Jahme bereits bem Erzvater Albraham: "Deinem Samen will ich all das Land geben, das du fiehft", "von Agppten bis zum Waffer Euphrat."

Das Schmarohervolf der Juden war sich dabei vollkommen bewußt, daß es sich in das fertige Nest sehen wollte, das anderer Vösser Urbeit geschaffen hatte. Die Schamsosigkeit, mit der im 5. Buch Moses Kap. 6, 10.11 rühmend erzählt wird, daß Jahwe dem Judenvolf geschworen habe, "ihm große und seine Städte zu geben, die es nicht gebaut hat, und Käuser alles Gutes voll, die es nicht gefüllt hat, und ausge-

bauene Brunnen, Die es nicht ausgebauen hat, und Beinberge und Ölberge,



Agyptische Stele mit ber ersten Erwähnung Ifraels (1220 v. Chr.)



Statue des jugendlichen Ramfes II., des Pharao ber äghptischen Gefangenschaft

die es nicht gepflangt hat", ift bezeichnend für die niedere Gefinnung diese Boltes und seines Gottes. -

Nach der Darstellung der Bibel gelangten die Juden nach ihrer merkwürdigen Büstenwanderung, deren Unglaubwürdigkeiten bereits Goethe im "Westösslichen Diwan" eingehend untersucht hat, in geschlossenen Eroberungszug durch das Osiejordanland nach Jericho. Diese erste besestigte Stadt des Westjordanlandes, dessen



Menerphtah I., der Pharao des Auszuges (unten fein Name in Sieroglyphen)

tapfere Bevölkerung den anrückenden Sebrätern soviel Angft und Schrecken in die Glieder jagte, fiel auf Jahres Befehd durch einen eigenartigen Sohuspokus. Nachdem alle Krieger fieden Tage lang sechsmal die Stadt lautlos umschritten hatten, stürzten die Mauern am siedenten Tage bei einem siedenten Umgug durch das Sörnerblasen der Priester ein.

Diese echt orientalisch-sübissche Diese echt orientalisch-sübissche innerung bemänteln zu wollen, daß Jericho durch Jerrat gesallen iss, word siehen der Besuch der Kundschafter bei einer Hure, die an der Stadtmauer wohnte und ihr Sanä durch einen roten Strick sennzeichnete, hinweist. — Umberdem muß man sich vergegenwärtigen, daß nach den Außgrachungen der Deutschen Umägrachungen der Deutschen

Orient-Gesellschaft die Mauern Serichos nur 750 Meter Umfang hatten, asso big gange Stadt mit der Größe eines modernen Sportplages zu vergleichen ist. Gerade

an dem Fall Sericho läßt fich so die maßlose Abertreibung und ruhmredige Bichtigtüerei in den jübischen Kriegsberichten der Bibel besonders gut nachweisen.

Sericho versiel bem Bann, das seiste Mann und Weib, Jüngling und Greiß, Nind, Schaf und Esel wurden erbarnungslos niedergemacht. Dasselbe Schicksal ereilte alle Ortschaften und Städte, die der blutdürftigen Rotte der blutdürftigen Rotte ber

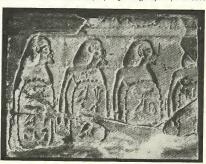

Juben in der Königszeit (Ägpptisches Museum, Berlin)

Juden in die Kände fielen. Und nur mit Empörung lieft man im Buch Jesua der "Seiligen Schrift", daß de Iraseliten dieses mutwillige Blutdad unter den Völlern Kanaans auf das ausdrickliche Gebot ihres grausamen Judengottes Jahre antichteten, der gleich nach der Vermichtung Jerichos sagt: "Siehe da, ich habe den König von Li sant seinem Voll in seiner Stadt und Lande in deine Kände gegeben. Und du solls in deine Kände gegeben. Und du solls in teine Kände gegeben. Und



Dhilifter ber Beit Ramfes III.



Dentstein des Königs Meja von Moab (860 v. Chr.). Uns dem Louvre in Paris. Die althebräische Schrift erwähnt mehrsach den moabitischen Stammesgott Kennos

tun, wie du mit Jericho und ihrem Ronige getan haft." "Wenn Ihr aber die Stadt eingenommen habt, fo ftect fie an mit Feuer und tut nach dem Worte bes Berrn." - Mit graufiger Eintonigfeit berichtet bas 10. Ravitel von Bers gu Bers, wie die Juden gleich morbenden und brennenden Bolfchewitenborden von Bluttat zu Bluttat begen, alles mit Einschluß der Frauen und unschuldigen Rinder niedermenelnd. Der 3wischenbericht über die refilose Vernichtung Südvaläftings schlieft bezeichnenderweise wieder mit dem Sinweis auf den blutgierigen Jahme: "Alfo schlug Rosua alles Land auf dem Gebirge und gen Mittag und in den Gründen und an den Bächen mit allen ihren Rönigen und ließ niemand überbleiben und verbrannte alles, was Dbem batte, wie Jahme, der Gott Ifraels, es befohlen hatte." (3of. 10, 40.)

Doch unverzüglich eilte Josua mit feinen Mordbrennern weiter nach Norden zur Vollendung des blutigen Vernichtungsbramas und ruhte nicht eber,

Das semitische Wölkerbeden bes Borberen Orient



Die Einfallswege ber Ifraeliten in Paläftina

bis sich das Blutmeer ausbehnte "bis gen Baal-Gad in der Breite des Berges Libanon unten am Berge Hermon".

Geradezu widerlich wirkt auf den nichtjüdischen Leser die weitschweisige Ausführlichkeit, mit der in endlosen Wiederholungen alle Mordtaten dieser jüdischen Banden verherrlicht werden. Man spürt mit Abscheu, wie das jüdische Hirn, das diese Kapitel





Die Juden bringen Salmanaffar III. ihren Tribut dar (841 v. Chr.). Mit Inschriften in babylonischer Keilschrift

versaßt hat, sich förmlich berauscht hat an jener Zeit, in der seine Vorsahren nach Serzensluft bannen, morden, rauben, ausrotten und vertilgen durften. Und das sogar auf Gebeiß Jahwes, der ihnen dabei mit plöglichem Hagel half (Jos. 10, 11) und die

Sonne vor Gibeon und den Mond im Tale Ajalon "beinahe einen ganzen Tag frillstehen läßt, bis das Bolk Nache nahm an seinen Feinden (Jos. 10, 13).

Doch noch deutlicher wird Jahwe als der eigentliche Drabtzieher und Blutheter biefes Vernichtungszuges in dem Schlußbericht bloggeftellt. Jof. 11, 19 beißt es: "Es gab feine Stadt, die fich den Ifraeliten friedlich unterwarf, ausgenommen die Beviter, die Bewohner von Gibeon; alles eroberten fie mit Waffengewalt. Denn von Jahme mar es fo gefügt, daß er ihren Ginn verhärtete, fo daß fie fich auf den Rrieg mit Ifrael einließen, damit man ohne Gnade ben Bann an ihnen vollftreden und fie ausrotten tonne, wie Jahme Mofe befohlen batte." Teuflischer wahrlich tann tein Bolfchewist Schickfal fpielen wie biefer Judengott, ber mit unverhohlenem Sabismus bie unglücklichen Bewohner Ranaans, die nichts als ihr Land, ihr Leben, ihre Frauen und Rinder verteidigten, den anstürmenden Mordbanden der Ifraeliten ausliefert. Rury und lakonisch schließt der Bericht der Bibel: "Also nahm Josua das ganze Land ein, ganz fo, wie Jahme es Mofe geboten batte. und aab es den Ifraeliten entsprechend ihren Abteilungen, nach ihren Stämmen, zum Erbbefit und das Land befam Rube vom Rriege."

Alber diese Darstellung der restlosen Besithnahme des Landes Ranaan durch den siegreichen Eroberungszug



Uffar Sabon mit gefangenen semitischen Fürsten (671 v.Chr.). Uns dem Vorderasiatischen Museum, Berlin



Alaron. — Fresto in Duro-Europos

der gefamten von Sosua geführten Stämme des Volkes Sfrael erweist sich sofort als Fälschung, wenn man die nächsten Rapitel des Buches Tosua liest.

Gleich im 13. Kapitel heißt es: "Als nun Josina alt und hochbetagt war, sprach Sahwe zu ihm: Du bift alt und hochbetagt, aber ein sehr großer Seil des Landes ist noch nicht in Bestig genommen. Dies ist das Gebiet, das noch übrig geblieben ist: Sämtliche Bezirke der Philister und das ganze Gesur. Vom Sihor an, der öftlich von Agypten fließt, bis zur nördlichen Grenze von Etron wird es zum Gebiet der Kanaaniter gerechnet: Die fünf Fürsten der Philister, der von Gaza, der von Alsod, der von Alstadon, der von Eron,

dazu die Awiter im Süben; ferner das ganze Land der Kanaaniter und Meara, das den Siboniern gehört bis Aphek, bis zur Grenze der Amoriter, und das Land der Gibliter, sodann der ganze Libanon im Often, von Baal Gad am Fuße des Sermongebirges bis dahin, wo er nach Samath hineingeht."

Wenn also hiernach die Bibel felbft die angeblich vollständige Eroberung Ranaans



Joseph und seine Briiber. Miniatur aus ber Saggada von Sofia

geschweige benn bes Landes "vom Strome Aapptens bis zum Euphrat" (1. Mofe 15, 18), bas Jahme feinem auserwählten Bolke verbeißen hatte, fofort widerlegt, fo wird bie Glaubwürdigkeit diefes Giegeszuges vollends zerftort burch bas erfte Buch ber Richter, bas wohl den ältesten Einwanderungsbericht entbalt. Dort wird im erften Rapitel bei jedem einzelnen der zehn Stämme des Weftjordanlandes in langer Lifte aufgeführt, welche Bebiete bie eindringenden Sebraer nicht erobern fonnten, und niehrfach wiederholt fich die Feststellung, daß die Ranaaniter, die ursprünglichen Landesbewohner, fortfuhren, in diefem Lande gu bleiben, da fie nicht vertrieben werden fonnten. "Go wohnten die Ifraeliten inmitten ber Ranaaniter, Sethiter, Umoriter, Pherefiter, Seviter und Jebufiter und nahmen fich ihre Tochter gu Weibern und gaben ihre Tochter beren Gohnen und bienten ihren Göttern" (Richter 3, 5).



Juden auf ber Flucht (600 v. Chr.)

Welch schreiender Widerspruch offenbart fich bier zu den erlogenen Schilderungen der Juden von der "Eroberung des Landes" und der "Vernichtung aller Einwohner", wozu der Judengott immer wieder in feierlicher Berpflichtung feine perfonliche Mitwirkung beteuert hatte: "Jahme, Dein Gott, zieht als verheerendes Feuer bir voran, er wird fie pertilgen und wird fie por dir niederwerfen, fo daß du fie rasch aus ihrem Befit vertreiben und vernichten kannst, wie Jahme verheißen hat" (5. Mofe 9, 3), "ja auch Sorniffen wird Jahme, Dein Gott, gegen fie entfenden, bis vernichtet find, die übriggeblieben find und die fich vor dir verftect haben" (5. Mofe 7, 20).

Darüber hinaus aber zeigt der Bericht des Richterbuches, daß die Einwanderung ber Ifraeliten in mehreren Stößen auf mindeftens zwei getrennten Marschwegen por fich ging, und zwar einmal von Guden ber langs der Bergftrage des judäischen Berglandes auf Berufalem gu, und zweitens vom Often ber über Jericho auf das Gebirge Ephraim zu. Wahrscheinlich ift fogar noch ein dritter Einfallsweg nördlich bes Gees Benegareth anzunehmen. Denn füblich diefes Berafees verfverrte die Feftung Bet-Sean die noch fünfzig Sabre fväter unter dem Pharao Ramfes III. eine äanptische Barnison aufwies, ben Eingang in die fruchtbare Ebene Jigreel.

Erft wenn man fich ähnliche Einfälle hebräischer Nomadenstämme auf diesen Marschwegen feit langer Zeit — vielleicht feit Jahrbunderten - por bem letten in der Bibel fo entstellt überlieferten Unfturm ber Juden auf Rangan porftellt, findet man die Verbindung diefer Geschichtskonftruktion des Alten Teftamentes mit den außerbiblischen Quellen. Unter biefen find befonders wertvoll bas von bem deutschen Forscher Sugo Winkler 1905 ent-



Efther, ber Ronig, und Saman beim Mable. — Rupferstich aus einer Megilla (Dergamentrolle) um 1700 n. Chr.)

beckte Archiv ber Sethiterkönige in Satti (heute Boghasköi in Rleinafien) und die bei Tell Amarna in Oberägypten gefundenen Briefe aus einem Archiv bes Pharao Amenophis IV. Die letteren enthalten auf Tontafeln in babylonischer Reilschrift viele hundert Schreiben der kanaanitischen Amoriterfürften mit bitteren und immer dringlicher werbenden Rlagen über die fortgefesten Ginfalle der rauberifchen "Sabiri", gu benen die Romabenftamme ber

Ifraeliten, ber "Sebraer" gehören. Die fritische Auswertung ber

biblischen und außerbiblischen Quel-Ien ergibt folgendes Bild von bem Eindringen der Juden in Palaffina: Bur Beit ber Ergväter Abraham, Isaak und Jakob, die frühestens um 1500 v. Chr. anzusegen ift, überfcbritten die erften ifraelitischen Domaden die Grengen Rangans. Wenn fie fich auch nicht immer als Bafte benahmen, so fühlten fie fich durchaus noch als Fremblinge im Lande. Geit diefer Beit fallen unaufhörlich die zwischen Euphrat, Jordan und Nil herumziehenden Nachkommen jener erften "Juden" in Rangan mordend, raubend und plündernd ein, wovon die Tell-Almarna-Briefe aus der Zeit von etwa 1350 v. Chr. berichten. Diefe Einbrüche führen gu einer langfamen, zumeift wohl gewaltsamen, aber nur jum Teil erfolgreichen Durchdringung Palaffinas burch die Judenffamme. Nach bem Zwischenspiel einzelner - nicht aller - Stämme ber Juben in Agppten fommt die Einwanderungs. zeit durch einen letten Unfturm auf ben verschiedenen geschilderten Ein-



Tob ber Göbne Samans. - Que einer Megilla bes 14. Jahrhunderts n. Chr.

bruchswegen um etwa 1230 v. Chr. zu einem gewiffen Abschluß.

Dabei muß betont werden, daß die Zuden nur die inneren Bergländer Paläftinas erobern konnten. "Die Ebenen geboten überall bem Vordringen ber Ifraeliten Salt. In die Rüftenebene kommten fie nirgends hinabsteigen, weder in ihrem breiteren südlichen, dem Gebirge Juda vorgelagerten, noch in dem schmäleren nördlichen bis zum Rarmel reichenden Teil, noch in dem nördlichsten, von Alko zu den phönizischen Städten sich hinziehenden, ganz schmalen Streisen. Sier konnte sich überall die höhere materielle Kultur der Kanaanäer mit ihren sessen Städten, ihrer besseren Bewassnung (Streitwagen!) und wohl auch ihrer taktischen überlegenheit siegreich behaupten. Dasselbe war aus den gleichen Ursachen in der Ebene Sizreel der Fall. So urteilt der jüdische Forscher Elias Auerbach 1932 in seinem Werk "Wüsse und gelobtes Land", der deshalb hier angesührt sei, weil er als Jude kaum dem Verdacht unterliegen wird, die Tassachen der jüdischen Geschichte im abfälligen Sinne darzussellen. Sbenio zutreffend

und übereinstimmend mit den neuesten Forschungen ift fein Urteil, wenn er an anderer Stelle bes angeführten Werkes fchreibt: "Co ergibt fich als Abschluß des ersten Sturmes auf Paläftina ein gang anderes Bild, als es die spätere Geschichtskonstruktion des Buches Josua zeichnet. Eine völlige Verdrängung ober Ausrottung der Vorbewohner, wie die spätere Theorie es vorstellt, ift so gut wie nirgends gelungen, ihre einwandfreie und dauernde Unterwerfung nur in den zentralen Teilen ber Bebirge Juda und Ephraim. Paläfting ift durch die Einwanderung der Ifraeliten nicht ein ifraelitiiches Land geworden, sondern ein Land zweier Rationen, von benen die altere, feghafte burch ihre Überlegenheit in materieller Rultur und wohl auch in ber Bolkszahl die Geschicke bes Landes noch febr ftark mitbestimmte."

Da die Juden heutzutage die peinlichen Entgleisungen ihrer biblischen Geschichtsschreiber nicht mehr bestreiten können, so versuchen sie, diese "Arrtilmer" in ihren von Jahve offenbarten oder gar diktierten heiligen Bischern als gutgemeinte "Geschichtskosfruktionen" einer nationalen Geschichtsschsfruktionen geinen nationalen Geschichtsschschreibung binzustellen. Merk



Umarnatafel mit der ersten Erwähnung Jerufalems

würdigerweise finden sich auch nichtsüdische Theologen und Judenfreunde bereit, mit derfelben Motivierung den maßlosen Chauvinismus, der sich schon in der Frühzeit so unangenehm in dem beispiellosen Saß des eitlen "auserwählten Volkes" gegen alle Nichtzuden zeigte, lediglich als Übertreibungen patriotischer Gesimmung zu entschuldigen. — Doch diese lendenlahmen Beschönigungen reichen nicht aus, um die schwertviegenden Bedenken gegen die jüdische Sibel als "Wort Gottes" zu beschwichtigen. Denn die sogenannten "Geschichtskonstruktionen" haben sich siellkürliche Geschichtskonstruktionen" haben sich siellkürliche Geschichtskonstruktionen" baben sich siellkürliche Geschichtskonstruktionen" baben sich siellkürliche Geschichtskonstruktionen" baben sich siellkürliche Geschichtskonstruktionen" baben sieh villkürliche Geschichtskonstruktionen" baben sieh villkürliche Geschichtskonstruktionen" baben sieh villkürliche Geschichtskonstruktionen" baben sieh villkürliche Geschichtskonstruktionen" baben siehen vollkürlichte Stellen vollkürliche Stellen vollkürlichen vollkürlichten vollkürlichen vollkürlichen vollkürlichten vollkürlichen vollkürlichen vollkürlichten vollkürlichen vollkürlichen vollkürlichten vollkürlichen vollkürlichten vollkürlichte

3. Eine britte "große Täuschung" bes Alten Testamentes ift geeignet, die Art solcher jüdischen Geschichtskällschungen besonders klar nachzuweisen. Sie betrifft die Gesethlücher Moses, die immer wieder — besonders von den Psalmisten — als heiliges Vermächtnis ihrers Führers in der Wüste geseiert werden. Diese von den Juden stets als Zeugnis ihrer schon in der Nomadenzeit voll ausgereisten hohen gesistigen Vegabung gepriesen Gesessammlung nimmt in der Thora, den 5 Büchern Moses, das 2. bis 5. Buch ein.

Die jübifche Überlieferung, daß Mose selbst die Thora versaßt habe, wird sofort erschüttert, wenn man liest, daß Wose, der ja den Jordan nicht mehr überschritten hat, daß Oftsordanland mehrkach als daß "Land jenseits des Jordans" bezeichnet (5. Wos.



Eppus eines Gemiten

1, 1 und 3, 8) ober feinen eigenen Tob ergablt (5. Mof. 34). Ebenfo tonnen Gefete, die vorausfeten, daß Ifrael Acter- und Weinbau treibt und in Städten und Säufern wohnt, nicht von ihm aus der Zeit der Büftenwanderung herrühren (2. Mof. 22, 4; 5. Mof. 22, 8 und öfter). Schon im Jahre 1753 hat der fatholische Arzt Jean Aftruc barauf aufmerksam gemacht, baß in gewiffen Abschnitten ber Mofesbücher ber Judengott ftets mit "Jahme", in anderen ftets mit "Elohim" bezeichnet wird. Alusgehend von folchen Beobachtungen hat eine eindringende wiffenschaftliche Forschung von mehr als 150 Jahren die allmähliche Entstehung bes Allten Teftamentes nachweisen können, wodurch auch die Behauptung von der Urheberschaft Mofes für die erften fünf Bücher der Bibel endaültia widerlegt wurde.

Seute wissen wir somit genau, daß die fünf Bücher Moses im Laufe von vielen Jahrhunderten unter mehrfachen Um- und Überarbeitungen aeschrieben wurden

und erst um 400 v. Chr. im wesenstichen abgeschlossen waren. Wir können sogar deutsich vier große Quellenschriften unterscheiden: Die jahwistische Quelle, die etwa um 850 v. Chr. im Reiche Sudae entstanden ist; die elohistische Quelle aus der Zeit um 750 v. Chr., deren Ursprung im Reich Istaal zu suchen ist; das Deuteronomium, ein Geseeswert, das im wesenstichen das letzte der Vicher Moses einnimmt, aber schon 622 v. Chr. die Grundlage der Reformation des Königs Josia bildete, während der Priesterschoer davor im 2., 3. und 4. Buch Woses sieht, aber erst im Sahre 445 v. Chr. durch Esta nach der Rücksehr der Juden aus dem babhlonischen Exileniaessischt worde.

Diesen großen zeitlichen Abständen der Quellenwerke entsprechend weist auch der Inhalt der in den fünf Büchern Woses enthaltenen Gesetzesfammlungen mannigsache Bidersprüche und Abwandlungen auf. Von diesen Gesetzen sind zum Beispiel die



gebn Gebote angeblich von Sahme felbft auf zwei Steintafeln gefchrieben worden, die in der Bundeslade bewahrt und forgfältig gehütet wurden. Obwohl alfo ber "Urtegt" biefer Gebote ftete fontrollierbar vorgelegen haben foll, find in der Bibel zwei völlig verschiedene Fassungen — die eine sogar doppelt — überliefert worden (2. Mof. 34; 2. Mof. 30 und 5. Mof. 5). Noch auffälliger ift es, daß die Babylonier bereits Jahrhunderte früher ähnliche und zum Teil gar Dieselben Gebote kannten. Ferner zeigt auch bas sogenannte "Bundesbuch" (2. Mof. 21, 2-23, 19), bas nachweislich erft nach der Einwanderung in Ranaan — wahrscheinlich zur Richterzeit—



Darius I., Ronig ber Perfer

entstanden ift und als älteste Aberlieferung angesehen wird, überraschende Unklänge an das Gesethuch des babylonischen Königs Samurabi (um 2000 v. Chr.). Diese von den Juden mit Stols als eigene Schöpfungen ausgegebenen Gesethe erweisen sich also zumindest als entlebntes Beiftesgut. -

Den Nachweis bewußter Fälschung liefert jedoch bas Alte Teftament felbft im Bufammenhang mit ber Einführung bes Deuteronomiunt, bes zweiten Gefetes, durch ben jungen Rönig Josia. Alls dieser im Jahre 622 v. Chr. am Tempel von Jerufalem Ausbefferungsarbeiten vornehmen ließ, fand der Sohepriefter so berichtet bas 2. Buch der Rönige, Rapitel 22 - ein Gesethuch, das angeblich von Mose felbst berftammen follte und als 5. Buch Mofes feinen Plat in der Bibel erhalten hat. Der Rönig verpflichtete das ganze Volk feierlich auf biefes Gefet und führte rudfichtslos ben Geboten diefer vermeintlich alten Mofegefege fol-

gend eine Reformation durch. Alle Rultstätten und Beiligtumer im Lande wurden derftort und jede bis dabin durchaus übliche und weitverbreitete Berehrung anderer Gotter neben Jahme verboten und verfolgt, fo baß allein ber Tempel in Jerufalem

als einzig rechtmäßiges Beiligtum bes Jahmekultes bestehen blieb.

Diefes Creignis bedeutete also einen Sieg ber Propheten und Priefter Jahmes. Diese felbft find die Berfaffer des Deuteronomium gewesen, das dazu auserseben war, die Jahwereligion zu verbreiten und die politische Macht der Priefterkaste zu ftarken. Um dem neuen Werk Unsehen zu geben, wurde es wie ein Gesethuch Moses abgefaßt und dem Ronig geschickt in die Sande gespielt. Die Sauschung gelang und hatte ben erwünschten Erfolg. Darüber hinaus fand mit der Zeit mehr und mehr die Auffassung Glauben, die Juden hätten von Unbeginn eine monotheiftische Gottesvorstellung, einen einheitlichen Rultus und ein einziges, rechtmäßiges Jahweheiligtum, ben auf bas Stiftszelt der Nomadenzeit zurückgehenden Tempel in Serusalem, gehabt. Bis in die Gegenwart hat diese in die Ehora hineingeschnunggelte Fälschung der jüdischen Priester das Bild von der Entstehung der mosaischen Religion zu entstellen vermocht.

Hir die religibse Saltung der Juden bebeuteten die neuen Kultvorschriften eine Wandlung zur engherzigen, mehr und mehr im Buchstadenwesen erstarrenden Gesebesteligion. Diese sitt die Entwicklung des jüdischen Volkscharakters so verhängnisvolle Verlinderung der Religion wurde noch beschleunigt durch die Reform Eras im 5. Sahrhundert d. Schr. Alls ein Teil der Juden aus der babylonischen Gesaus im 5. Sahrhundert, brachten Era und Rehemia den Priesters der nach Polästina mit, der wiederum als ein Gesehung Moses ausgegeben wurde, in Wirklichkeit aber etwas ganz Neues darstellte. Diese im 3. Buch und den angrengenden Kapiteln des 2. und 4. Buches Moses Moses wieren Gesehundert Gesehundern gene wiesen kapiteln des 2.

gen und absonderlichen Vorschriften, die das Leben des Juden bis in die selbswerftändlichsten Dinge des Alltags hinein peinsich genau regeln. Damals wurden die strengen jüdischen Rassegesche in der Religion der Juden werankert, die jede Mische mit Kalbjuden oder Keiden verantert, die jede Mische mit Kalbjuden oder Keiden verboten.

Der Priesterkober hat das charafteristische Gepräge des Judentums, das schon im Altertum Spott und Abschen der anderen Völler herausforderte, besonders unterstrichen. Die durch genaue Beobachtung des



Resief auf bem Situsbogen in Rom. Der Zug ber gefangenen Juben nach ber Zerfförung Jerusalems mit ben Tempelgeräten

Geseiges erworbene "Gerechtigsfeit" züchtete in dem "Gerechten" einen unerträglichen geistigen Sochmut. Nur mit geringschäßiger Verachtung und auch mit unverhohlenem Saß sahen die Auden auf die Heibelichen berah, die der zweiselshaften Gnade, au den Lieblingen Sahwes au zählen, nicht teilhaftig waren. Solche amnahende Aberheblichteit, die in den Verseishungen Sahwes religiös gestütt wurde, sührte dald in Zusammenspiel mit den Aussvirfungen der Nassegeises au völliger Absonderung des "außerwählten" Vosstes von alsen Nichtjuden. Sensso ihr in dem gestigen Sochmut der Juden der Grund für die kantschafte Sucht zu such ihr Geschichte mit unbekümmerter Willstür zu fälschen, um der eigenen Eitelkeit zu schmeicheln und der Welte eine ruhmreiche Vergangenheit vorzutäuschen. Typisch südssich ist dabei, daß sie ihre abhnivisigen Serrschaftsgelüste und sogar ihre graussamen Verbrechen mit religiösen Motiven zu karnen versuchen, wie es gerade das Alte Sesamen beweist.

Die Beurteilung bes Alten Testamentes hat sich burch die Ergebniffe der neuesten Forschungen grundlegend gewandelt und bedeutet ein besonders vernichtendes Urteil

für diejenigen Apostel, die immer noch glauben, im Alten Testament eine Offenbarung bes ewigen Gottes seben au müssen. Es ist jedoch noch wichtiger, zu erkennen, daß diese seltsgene Gentles seinigen Bibel von Erlebtem und Erdicktern, von Eigenem und Entschetern, von Wabrheit und Lüge, von Geschichte und Kälschung die typischen Wesenstäuge des ewigen Juden offenbart, und daß der dort redende, handelnde und verheissende Jahre als Gott der Juden eine Ausgeburt des jüdischen Geisses ist und nicht mit dem ewigen Gott zu verwechseln ist. Der sickliche Ernst und der fromme Eiser mancher Propheten können nicht darüber hinwegtäusschen, daß der Jude des Allten Testamentes derselbe Jude ist, den wir heute zerstörend und zersesend in den Staaten der Welt am Werke sehen und der das teussissend werden des Bolschewismus in Russamd nizeniert hat.

## Verheißung und Zerletzung

Fon Crich Rochanowski

Die Juden erheben den Alnfpruch, das von Gott "auserwählte Volt" zu sein. Diese ungeheuerliche Vorstellung, daß der erhabene Gott des Weltalls sich gerade das Volt Sfract als sein Eigentum erwählt habe, jenes Volt, das in der biblissen Frühzeit als raubende und mordende Nomaden Leben und Sigentum der bodenständigen Völker bedrohte und bis auf den heutigen Tag durch sein Verhalten überall Albschen und das einem Nichtzuben unmöglich sein sollte, diesem Glauben zu solgen. Aber des einem Nichtzuben unmöglich sein sollte, diesem Glauben zu solgen. Aber die Zuden können sich bei der annaßenden Vehauptung einer besonderen "Auserwählsbeit" auf die "göttlichen" Verheißungen des Alten Sestamentes berufen, die tatsächlich in verwirrender Fille mit immer neuen phantasievollen Variationen und endlosen Wiederhoslungen vorliegen. Und da die jüblisse Vibel mit all diesen Verheißungen gleichzeitig mehr als zwei Orittel der "Heiligen Schrift" der christlichen Ronssession bildet, wurden den Juder troß ihrer Intaten, ihrer gerade durch die Vibel immer wieder bezeugten "Kalsstarrigkeit" und troß ihres Mordes an dem Religionssissische Christentums die "Aluserwählsseit" unweist kritisse geglaubt. —

Die Verheisungen des Alten Testamentes, die dem Volk Israel eine so erhabene Vorrangstellung vor allen anderen Völkern geben, haben das Denken und Trachten der Juben in entscheidender Weise beeinflußt. Gerade die abstogenden Jüge im Wesen des Jubentums, wie Starrsinn, Sochmut, Machtgier und Serrschlucht, erfuhren durch sie eine stets fortwirkende Steigerung; heute noch sind sie der Nährboden sit die wahnwisiaen Weltberrschaftsgelüsse, die alle Völker, unter denen Juden wohnen, gleicher-

maßen bedrohen.

Man muß die Verheißungen der Bibel kennen, um das Wesen der Juden zu versiehen umd die Ariebkräfte ihres zerseisenden Wirkens zu begreisen. Sie schließen alles ein, was ein ehrgeiziges, habgieriges und berrschäftigtiges Volf sich nur wünschen fann: Geld und Gut, Land und Macht und dazu noch das Versprechen höchsteigener tatkräftiger Unterstügung Gottes gegen alle Widersacher und Feinde.

Die Legende vom Erzvater Abraham beginnt schon, als dieser noch in Ur am Euphrat lebte, mit einer Verheißung Sahwes: "Ich will Dich zu einem großen Volke machen und will Dich segnen und Dir einen großen Namen machen" (1. Mos. 12, 2). Sobalb er zum ersten Male den Jordan überschritten hatte, erhielt er — angeblich! — das schöne Kanaan als Geschenk zugesagt, "denn all das Land, welches Du siehst, will ich Oir zu eigen geben und Deinen Nachstemmen für immer", wobei Jahwe bald darunf das Geschwersprechen noch erweiterte auf alles Land "vom Strome Ügypten bis zum großen Basser, dem Euphrafstrom" (15, 18). Immer wieder werden in der Folge diese Verheisungen einer großen Nachstommenschaft und eigenen Landbesiges wiederholt. — Bald sollen viele Völker, dald auch zahlreiche Könige aus Israel hervorgehen, einmal wird der halbe Orient, dann wieder nur Palässina verhrochen und einmal sieht sogar, die Juden würden die Tore ihrer Feinde besigen (22, 17) — ein Wirrwarr, der nur durch die zahlreichen Überarbeitungen und Fälschungen der jüdischen Geschichtssschreiber zu erklären ist.

Jahwe schließt dann einen regelrechten Bund mit Abraham, der durch die Einseung der Beschneidung bekräftigt wird. Auch den Erzbätern Isaak und Sakob beskätigt Sahwe die Verheißungen und fügt hinzu, daß sie der Lohn sind für den Gehorsam



Ruine ber Synagoge von Rapernaum

Albrahams, der "alles beobachtet hat, was ich von ihm forderte, meine Gebote, meine Sahungen und meine Bestjungen" (26, 5). Sier hat allerdings der Bearbeiter übersehen, daß Jahwe seine Sahungen und Weisungen erst viel später dem Mose in der Wilfe Sinai offenbarte und diffettete.

Diese Berheißungen der Erzväterzeit haben stets die Phantasse ber Juden angeregt zu immer neuen Unsschmidtungen, Erweiterungen und Aussegungen, die ungewollt

ihre geheimen Wünsche und Träume verraten und uns ein tressendes Spiegelbild vom wahren Wesen des Judentums enthüllen. Vesonders aufschlurzeich ist hiersürdas im Jahre 22 v. Chr. entstandene Veutervonomium, das zweite Geseh, das als Jweite Wesen, das zweite Geseh, das als Jweisch in der Vibel sieht. Im den neuen Gesehen Gehör bei den Juden zu verschießen, die die hahr die verschiedensten der vielen orientalischen Gottheiten verehrten, wurden sie nicht nur von ihren Verfassern auf Wose zurückdatiert, sondern untermengt mit den wunderbarsten Verfprechungen Jahwes, die alle solche Lusdeutungen der Verheisungen darstellen. Sie nuten geradezu wie ängsliche Veschwörungen des Volkes Iraes an, doch so diesen angeblichen Geboten Jahwes zu gehorchen und von den anderen Göttern abzufallen. Undererseits droht Jahwe mit den wüsselsen Flichen und Verwünsschungen, wenn sich das Judenvolk wieder so halssfarrig erweisen sichte wie damals in der Wisse, als er sich weigerte, weiter mit ihren zu ziehen in der Vestigkfungen zu ziehen in der Vestigkfungen zu ziehen in der Vestigkfungen zu ziehen in der Vestigkfungen. 2. Wose 32, 9 und 33, 4).

Bei diesen Versprechungen verlockt Jahme sein Volk bezeichnenderweise durch recht materielle Dinge. Er will die Feldfrucht und die Frucht des Vieles, den Wurf der Ainder und die Tracht der Schafe, ebenso den Kord und die Vaakschijfel segnen und Überkuss geben an Gütern, so daß Jirael vielen Völkern Geld leihen wird, es selbst aber nicht zu borgen braucht (5. Wosse 15, 6 und 28, 1—14). Der Geldbrucher war als schweiter beispiellosen Serrschingsbeschäftigung des Hochreiers. Undererseits schweichelt Zahme ihrer beispiellosen Serrschingtet. Du wirst über viele Völker herrschen, über Volch aber soll keines herrschen" (15, 6), wahrlich, ein herrliches Zukunstsbild, das zu den kührften Velkerrschaftskräumen versührt. Vazu vorft als schaurige Ergänzung das frurchtbare Wort im Kapitet 7, 16: "Ou wirst alse Völker spessen, die Sahwe, Dein Gott Vir geben wird. Du solls übere nicht schonen."

Ebenso dürften die folgenden Verfe derfelben Stelle an die junaften Ereianisse der Weltpolitik und an die graufamen Methoden der jüdischen Bolfchewiften in Rugland erinnern: "Falls Du aber benten follteft: biefe Nationen find größer, als ich; wie follte ich fie vertreiben fonnen? Go babe feine Furcht vor ihnen, gedenke vielmehr an das, was Jahwe, Dein Gott, dem Pharao und ganz Agupten widerfahren ließ . . . Ebenfo wird Jahme, Dein Gott, mit allen ben Völkern verfahren, vor benen Du Furcht baft, Ja, auch die Borniffen wird Jahme, Dein Gott, gegen fie entfenden, bis alle vernichtet find,



Ein Thoraschrank

bie übrig geblieben sind und die sich vor Dir versteckt haben. Entsesse Dich nicht vor ihnen! Denn Jahre, Dein Gott, ist in Deiner Mitte, als ein großer und schreckticher Gott, Jahre, Dein Gott, wird nach und nach diese Wölker vor Dir aufkreiben .: Jahre, Dein Gott, wird sie Dir preisgeben und in große Verwirrung versehen, bis sie vernichtet sind. Und er wird sie Seinige in Deine Gewalt geben, daß Ou ihren Namen unter dem Jinmel auskilgest; niemand wird vor Dir Stand halten, bis Ou sie vernichtet hast."

Diese finsteren Vernichtungspläne und Mordanweisungen des Jahres 622 v. Chr. sind zwar zurückatiert auf die Zeit Moses (etwa 1250 v. Chr.) und beziehen sich auf die damatige Eroberung des Landes Kanaan und dessen Västler. Daß aber schon die Juden der alttessamentlichen Zeit solche Phantasseren auf die Unterjochung der gesamten Menschheit und die Eroberung der ganzen Erde ausbeuteten, zeigt schon der 2. Wiasm: "Verlange von mit, so will ich dir die Vöstler zum Erbe geben und die



Enden der Erde zum Sigentum, mit eisernem Stade magst Du
sie zertfimmern, wie Töpfergefäße sie zerschwertern." Und als "seine gewaltige Tat" (äfir Sahwe in Psalm 111 seinem Volk verfinden, "daß er ihnen gebe das Erbe der Veident".

In mabrem Giegesrausch aber träumten die Dropheten ber Entwicklung voraußeilend - diefen Weltherrschaftstraum Bu Ende und fchwelgten in ben üppiaften Bufunftebilbern eines! utopischen Judenstaates, wie fie nur blinder Größenwahn und lachbafte Eitelfeit erfinnen fönnen. "Sieh, ich will nach den Seiden hin meine Sand erheben und nach den Bölkern Bu mein Panier aufftecken, daß fie Ifraels Göhne im Bufen herbeibringen und Deine Töchter auf der Schulter hertragen werden. Ronige follen Deine Wärter fein und ihre

Wie die Arier ihr Wesen in das Judentum hineindachten. — "David" von Michelangelo fürstlichen Gemahlinnen Deine Ammen; mit dem Angesicht zur Erde sollen sie Dir huldigen und den Staub Deiner Füße lekken!" (Jes. 49, 22).

Der Prophet Jefaia fährt an anberer Stelle fort: "Ind Fremde werben Deine Mauern bauen und ihre Könige Dich bebienen; Deine Core werben Cag und Nacht offen siehen, damit man die Gilter ber Bäller au



... und wie die Juden sich selbst empfinden: "David im Gebet" von Lesser Urp. (Man beachte den erotisch verzückten Ausbruck des Gesichts!)

Dir hineinbringe samt ihren Königen. Denn die Völster und die Neiche, die Dir nicht bienen wollen, werden untergesen und diese Völster werden verwüsstet werden i. Ind gebückt werden zu Dir kommen die Söhne derer, die Dich bedrücken; und zu Deinen Tußschlen werden sich alle niederwerfen, die Dich verlässerten, und sie werden Dich Stadt Jahwes, Vurg des Keiligen Jirael nennen. Denn darum, daß Du verlassen und werhaßt warst, so daß niemand an Dir vorüberzog, will ich Dich zum ewigen Stolze machen, zur Wonne sin Geschlecht zu Geschlecht. Ind Du wirst die Wilch der Völster saugen und an der Brust von Königen saugen" (3es. 60, 10).

"In jenen Sagen wird es gescheben, daß zehn Männer aus allen Sprachen der Nachonen einen Juden beim Nockzipfel ergreisen werden und sagen: saßt uns mit euch zieben . . . " eräänzt vielsagend der

Prophet Sacharja (Sach. 8, 23) die eitlen Zukunftsträume des Jefaia.

Alber auch an praktischen Amweisungen für die Zersegungsarbeit unter den stemben Bölkern sehlt es nicht. So läßt Zesaia den Zudengott Zahve über Ägypten voraussagen: "Ich werde Ägypter gegen Ägypter aufsachen, daß sie gegeneinander kämpfen, Bruder gegen Bruder, Freund gegen Freund, Stadt gegen Etadt, Reich gegen Reich, Und der Geist, den die Ägypter in sich tragen.



Die Auffindung Moses. Aus der Baggada von Serajewo



Der Mofesberg im Sinai-Gebirge

joll ausgeleert werden, und ihre Überlegung will ich zunichte machen" (Jef. 19, 2). Das klingt wahrhaftig wie ein bolschewistisches Alktionsprogramm: Aufhehung zum Klassenkungt und Zerstörung des nationalen Geistes, der seelischen Widerstandskraft durch "Ausleerung" der Kulturwerte, des Volksbewustseins. — Später in Zes. 45, 14 kommt mit Bezug auf Appten auch der habgierige materialistische Geist der Juden zu seinem Recht: "Der Erwerb Ügyptens und der Handlesertrag von Kusch und die Sebaiten, die bechgewachsenen Männer — auf Dich werden sie übergehen und Dir gehören: in Fesseln werden sie Dir nachfolgen." Der Prophet Jerennia fügt diesem Programm dann noch die Forderung des hemmungslosen blutigen Terrors hinzu: "Berstucht sei, der Jahves Schwert aufhält, daß es nicht Vitut vergieße" (Zer. 48, 10).

Olese Beispiele mögen genügen. Sie sind deshalb besonders bemerkenswert und aufschlusseich, weil gerade die Propheten durch ihren Berus und ihre demagogische Schulung es stets verstanden, sich an die Instinkte ihres Vollkes zu wenden. Mit den Weissgaungen wollten sie bewußt die Leidenschaften und Sossmungen der Auden weden, um sie aus ihrem stumpfen, lasserhaften Dahinleben auszurütseln und zu revolutionären Caten mitzureisen. Die ekstatischen Verkündungen der Propheten wirken selbstredend auch heute noch bei den fanatischen Ivolutionäre besinkussen. Auch erinnere sich mur an die apokalpytischen Vestwerdunden Vestwerdenden Unsprehenden Verprehenden von die apokalpytischen Verprehenden Verprehenden und hierbeiten Verprehenden. Sie haben ebenfalls die tollsten Verwirungen ver Weltgeschichte gezeitigt und wirken sich gegenwärtig wieder einmal in der Sekte der Ernsten Vibelsprischer bis zum religissen Wahnstinn aus.

In den Berheißungen des Alten Teftamentes ift eindeutig erfichtlich, daß Jahme allein ber Stammes- und Volksgott ber Juden und Ifrael nicht bas Volk Gottes, sondern das Volk Jahmes ift, wie auch die Moabiter das Volk des Ramos und die Uffprer bas Bolk bes Uffur waren. Go mußte man richtigstellend bem Gedanken ber "Auserwählung" eine grundfählich andere engere Bedeutung geben, die lehten Endes darauf hinausläuft, daß nicht Gott das Bolk Ifrael, fondern daß die Juden umgekehrt sich Jahwe als ihren alleinigen Stammesgott erkoren hatten, dem sie alle die Charakterzüge andichteten, die eben nach ihrer Auffassung einem Gott zukommen. Mit dieser Umkehrung muß man die folgenden Stellen lefen: "Dich hat Jahme, Dein Gott, aus allen Bölkern auf dem Erdboden zum Eigentumsvolk für fich erwählt" (5. Mof. 7, 6). "Ich habe Euch abgesondert von den Völkern, daß Ihr mir gehört" (3. Mof. 20, 26). Allerdings, die Juden verharren bei ihrer anmagenden Gleichsetzung ihres Bolksgottes Jahwe mit dem ewigen Gott, dem Allerhalter, und fo fteht es auch im Alten Teffament: "Dbwohl Jahwe, Deinem Gott, der Simmel bis zu den höchften Sohen der Erde und alles was auf ihr ift gehört, hat fich doch Jahme zu Deinen Bätern allein geneigt, fie gu lieben, und hat auch ihre Nachkommen aus allen Bölkern erwählt" (5. Moj. 10, 14).

Alber wäre es benkbar, daß der allewige Gott zu irgendeinem Volke spräche: "Nur von Euch habe ich Renntnis genommen unter allen Geschlechtern des Erdbobens" (Amos 3, 2)? Was für eine Karikatur des Gottesbegriffes ist es doch, wenn Jahwe seinem Volk verbietet, daß es seine Augen himmelwärts richte und

sehe die Sonne und den Mond und die Sterne, daß gange Seer Des Simmels und sie andete und verefre, und erkärt: "denn Jahre, Dein Gott, hat sie allen anderen Völkern unter dem gangen Simmel zugeteilt"... (5. Mose 4, 19).

Diese Wahmvorstellung einer göttlichen Aluserwähltheit und alle bie versührerischen Verheißumgen bes Allten Testamentes nahm das Känblervoll der Juden in die Welt mit hinaus. Sie wurden als der geissige Extraktibrer heiligen Schrift zum einigenden Vand, das alle Juden der Welt auch in größter Zerstreuung die auf den heutigen Tag zusammenschließt zu einermächtigen Nation, die überall, wo Juden



Innenansicht ber Synagoge in der Lindenstraße in Berlin mit dem Allmenor

wohnen, jenen bekannten "Staat im Staate" bildet. Dieser jüdische Weltskaat ist gewiß seltsam: Er faßt ein Volk ohne Land zusammen; seine Grenzen sind die Rassegsege Exass; seine Souveränist ist getarnt durch das religiöss Geses, das alle Juden der Welt durch den Fanatismus des Glaubens lenkt und regiert. So erweist sich die transportable Thora, als das unsächtbare Vaterland der Juden, wie es neuerdings die Ildin Frieda Wehler — einen deutschen Dichter parodierend — bezeugt:

"Gebt Naum ihr Völker unserm Schrikt! Wir wandern, wandern, wandern. Wir nehmen nur die Thora mit, Wir sind die ewig Andern. Wir sinden Keimat nirgendwo In fremdem Tolksgewimmel. Wir schreiten trauern, schreiten froh. Keimat ist uns der Kimmel. Mit Tölkskessellund und Tölkerhaß, Mit Tölkskessellund und Tölkerhaß, Mit Tölkskessellund und Schland, wellen, — Wir schreiten unsern Weg fürbaß Kistorische Nomaden."

Zwei Legenden, die von den Juden gestissentlich zur eigenen Entlastung verbreitet werden, bedürsen noch der Richtigstellung. Einmal wird vielfach geglaubt, die Zerstreuung der Juden sei erst nach der Zerstreuung dernfalems durch die Römer im Jahre 70 n. Chr. erfolgt, da die Juden damals durch die Versolgungen heimatlos wurden. — Dann wird zweitens behauptet, das Altertum habe keinen Judenhaß gestannt. Demgegenüber muß betont werden, daß beide Erscheinungen so alt sind wie das Judentum selbst.

Die Zerstreuung und Ausbreitung der Zuden ist in ihren Argründen eine natürliche Auswirfung ihrer Geschäfts- und Sandelstätigkeit, zu der sie — wie auch die anderen semitischen Tölker des Drients — auf Grund einer charakteristischen Erbanlage besonders besähigt waren. Schon die Sage von Joseph und den Zuden in Agypten, die — in der Königszeit ausgezeichnet — historisch nicht belegt und durchauß unglaubwürdig ist, schildert die Spekulation mit Getreibe im großen Silm mit dem Erfolg, daß "alle Welt zu Joseph sam, um Getreibe zu kaufen". Als dann die Judaumd Iraelstämme der Bedräer sich in Kanaan festgeseth hatten, daß zie in typisches Durchgangsland silw bie wichtigen Kandelsstraßen von Damaskus nach Arabien und Agypten war, konnte sich diese Veranlagung auch durch die Teislahme am Welthandel ertragreich auswirken. In der Königszeit, die durch die Tereinigung der Keiche Irael und Juda unter David um 1000 v. Chr. als Albschuß der Verligung des Volkes Frael oder des Judenvolkes — wie man die Sebräer von nun an wechselneis neum — angeseben werden muß, ist der lebhasse Güterauskausch mit Phönizien, Vabblon und

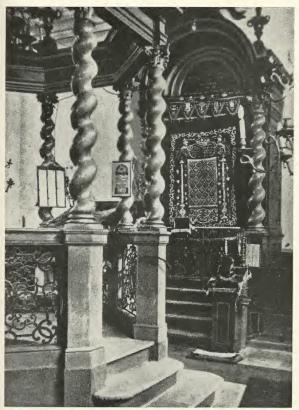

Allmenor in ber Spnagoge gu Unsbach

Agypten mehrsach bezeugt. Damals schon vollzog sich der Abergang zur Geldwirtschaft: "Der Rönig machte das Silber in Zerusalem den Steinen gleich" (1. Rön. 10,27).

Alls die Alnhänger der jüdischen Priesterkaste nebst anderen sübrenden Politistern umd Geschäftsleuten der Juden von Redukdnegar um 3900. Chr. nach Badylon entstührt wurden — es waren durchaus nicht alle Auden davon betrossen —, sanden sie dort bereits eine zahlreiche Judengemeinde vor, denn Zesaia bestätigt schon für das 8. Jahrhundert v. Chr., daß die Juden bereits in allen damasigen Kultursändern sahrhundert "dehen "dabylonische Gesangenschaft", die in Wirstlichkeit den Juden in der einstlußreichen großen Welssach umerhörte Wösslichkeiten zur Erringung von Macht und Reichtum bot, prägte den Lebensstil der Juden endgültig in die Form der Diaspora, die diesem Komaden und Händlervolf ohnehin angeboren war. Jon hier aus ergossen sie siehen Kandelsstraßen der damas bekannten Welt bis in die sernssen

Im 6. Jahrhundert v. Chr. also war die internationale Verbreitung der Juden bereits eine Catsache, das Leben im Galuth, in der Zerstreuung, ihre Daseinsform.

Auch die schon nach wenigen Sahrzehnten durch den Perserkönig Kyros im Sahre 539 v. Chr. gestattete Rücksehr ins "Gelobte Land" sonnte hieran nichts ändern, weis gerade die einsluhreichen, wohlhabenden Zuden es vorzogen, in der "Gesangenschaft" au sleiben. Dur die frömmeren, von zionistischer Sehnsucht erfüllten Zuden kehren von ihren zurückbleibenden reichen Verwandten unterstützt — nach Serusalem zurück. Ihr güber, der Prophet Esra, brachte als neues Gesehuch den Priesterschotz aus Vahrlich werden des Konschesenschaften der Konschesenschaft der Archivertische der Archivertische der Archivertische Verschaft der Verselzen der Verschaft der Verselzen de

Bährend die Entwicklung der Sebräerstämme zum jüdischen Volk bereits zur Königszeit in gewissem Sinne abgeschlossen war, erhielt das Wesen des Judentums erst nach der Rücksehr aus dem Exil die charakteristische Prägung, die bis zur Emanzi-

pationszeit gültig und wirksam blieb.

Der Judenhaß des Altertums ist wohl in erster Linie eine Reaktion auf den unverhohlenen Saß, den die dinkelhaften Juden allen Richfiuden gegeniber hegten. Allein die Verheißungen mit ihren Drohungen gegen die heidnischen Bölker und die beleidigenden Sehreden der Propheten mußten schon Empörung hervorrusen. Wenn darüber hinaus aber noch Gesehe der Thora bekannt wurden, die von der beispiellosen stülfen Verachtung aller Fremden zeugen, wie zum Beispiel das Gebot: "Ihr düsst seiner Lusksen daß er es espe, der Du nagst es einem Aluskander verkausen. Der Out magst es einem Aluskander verkausen. (5. Wos. 14, 21), so konnte die Antwoort nur ebenfalls Sah und Verachtung sein. —

Der griechische Schriftsteller Diodoros, der gur Beit der Geburt Chrifti lebte,

schreibt: "Der Stifter jener Gesetze bes Menschenhasses hieß Moses." Und in seiner Univerlageschichte erwähnt er ebenfalls die "menschen feine Usiden und ungerechten Sahungen in den heiligen Bidern der Juden" und berichtet, daß sich ohre Freunde des Königs Unticohus, der um 170 v. Chr. lebte, diesem geraten haben, das Volk der Juden ganz auszurotten, "denn sie allein von allen Völkern wollten sich mit keinem andern Volke vermissisch und faben alle als Feinde an". Nach der Auskreibung aus Agypten hätten sie sich in der Gegend von Zerusaem angesiedelt und "Bu dem Volke verwirigt, den Saß gegen die Menschaum unter sich vererbit". Deshalb



Die Vergottung bes (von Menschen geschriebenen!) Wortes: Corarolle mit Coraschmuck

zeigten sie auch ganz abweichende Gebräuche: "Mit keinem Volk wollten sie die gleichen Speisen genießen, und keinem wären sie überhaupt gewogen", so daß "sichon die Vorfahren des Königs dieses Volk gehaßt hätten."—

Unter vielen anderen judenfeindlichen Schrifffellern der Griechen und Nömer betonen auch Lyfimachos, Clairemon, Alpion und Sacitus in den Jahrhunderten um die Zeitenwende, daß die Zuden einerseits die Menschheit verachten, dann aber auch inderall dadurch unangenehm auffallen, daß sie sich von den Völkern absondern und deren Geses versporten. So schufen sich die Juden selbspreschaftlet durch ihre Überheblichleit und ihren Ausserwähltendünkel Feinde, wohin sie auch tamen.

Berhaft waren die Sebräer ferner wegen ihres wucherischen und betrügerischen Geschäftsgebarens, das sie auch dannals schon kennzeichnete. Die Ragen der Propheten bestätigen das Bild des ewigen Sandelsjuden, der die Völker durch die Jahrtausende immer nach gleichem Musser ausbeutete: "Alber Kanaan hat eine fassche Wage und

liebt es, zu betrügen" (Sofea 12, 8), "oder follte ich die unechte Baage und die falfchen Bewichte im Beutel billigen ?" (Mich. 6, 11). "Ihr fprecht: Bann will denn der Neumond ein Ende haben, daß wir Getreide verkaufen können, und der Sabbath, daß wir Korn feil haben mögen und das Maß verringern und den Preis steigern und die Waage fälschen, auf daß wir die Armen um Geld und die Dürftigen um ein Paar

Schuhe bringen und Spreu für Korn verkaufen?" (Amos 8, 5).

Die jüdischen Sausierer zogen schon zur Griechen- und Römerzeit über die Landftragen, verhökerten ihren minderwertigen und veralteten Rram und rafften große Mengen Bargeld in den Ländern zusammen. Burgel- und heimaflos, wie sie waren, konnten fie allein ihren Erwerbsintereffen leben. Mit dem angehäuften Geld betrieben fie mit wucherischen Zinsen Leihgeschäfte und kamen schnell zu Reichtum und Macht. Alls Großbändler beherrschten sie die Märkte und Sandelsstraßen. Alls Steuerpächter bedrückten fie die Bevölkerung, als Sklavenhändler regelten fie den Arbeitsmarkt. Nach allen Seiten reichte ihre wirtschaftliche Machtstellung, die sie skrupellos zu politischen Zwecken mißbrauchten. -

Die Beherrschung von Kandel und Wirtschaft, Finanz und Geldverleih ist stets der Boden für die politische Macht des Judentums gewesen. Von hier aus gewannen fie Einfluß auf Berrscher und Regierungen, auf die inneren Berhaltniffe und die internationalen Beziehungen der Staaten. — Ohne Bindung an ein Vaterland waren fie überall als Landesverräter verschrien. Es gab faum eine Revolution, faum einen Aufftand, an dem nicht die Juden beteiligt waren. Ihre Bant- und Sanbelshäuser überdauerten Regierungswechsel und Plünderung durch fremde Eroberer. Denn wie fie heute noch jede Schwankung im Rurs ber Aktien und Baluten genau beobachten, fo kannten fie auch im Alterfum genau, wo die Schwäche lag und wer ber kommende Mann war. Stets wechselten fie rechtzeitig in das Lager des Siegers über und boten ihm insgeheim schon vorher ihre verräterischen Dienste an. Sie konnten bei jedem Wechsel der Macht, bei jedem Sturz einer Regierung mir gewinnen.

So waren die Juden schon vor der Eroberung des babysonischen Reiches durch die Perfer 539 v. Chr. mit Khros in geheimer Berbindung und öffneten ihm die Tore Babylons. Zweihundert Sahre später verrieten sie auch die Perser, obwohl diese ihre Bant- und Sandelsgeschäfte besonders freizigig begunftigt hatten, indem fie rechtzeitig die Fäden zu dem makedonischen Alexander spannen. Zur Diadochenzeit der Seleukiden und Ptolemäer wechselten fie ebenfo gewandt von Gegner zu Gegner und verfäumten nicht, fich schon vorforglich die Rückversicherung durch gute Beziehungen

gu Rom zu verschaffen. -

Deutlicher noch zeigen fich bie zersegenden Bühlereien ber Juden in ben Alufftanden und Revolutionen, weil die Juden in der Römerzeit sich bereits so machtig

fühlten, daß fie fogar ben bewaffneten Ginfag wagten. -

Nachdem ein jübischer Revolutionär, der zur Verweigerung der als gottlos be-Beichneten Steuern geheft hatte, von den Römern hingerichtet worden war, tam es unter bem unwürdigen Raifer Caligula im Jahre 38 n. Chr. jum offenen Ausbruch des schon lange schwelenden Hasses gegen die Römer in Palästina. Un dem Dauerzussand der Unrusen und revolutionären Untriede unter den Juden, der ein volles Jahrhundert dauern sollte, nahm bezeichnenderweise die gesante Judenschaft des Fwissfehen Weltreiches offen Unteil. Fanatische Eiserer weisstagten die devorstebende Weltsertschaft der Juden, man fühlte sich start genug, das verheißene südische "Simmelreich auf Erden" zu gründen. Aussische und Judenversolzungen wechselten sich ständig ab. Die Nachzeichsselt und das Entgegenkommen der römischen Regierung wurden mit wissen Ausgriffen der Zeloten, die in wahrhaft bolscheichsselten sich starten, beantwortet. Im Jahre 66 wurden in Cäsarea alse Juden niedergemacht, in



Gesetsellung (aus ber hollandischen Judenschaft)

Jerusalem alle Römer. Der damit beginnende "jüdische Krieg" endete erst unter dem Kaiser Titus im Sahre 70 mit der Zerstörung Serusalems und des jüdischen Tempels.

Schon 116 n. Chr. kam es zu neuen Aufftänden der Zuden, die im ösissichen Mittelmeer wiederum den Zudenstaat errichten wollten. In verheerendem Massater sollen in Kyrene 220000, auf Cypern 243000 Nichtsuden umgebracht worden sein. In Allegandria, der neuen Judenmetropole, todten dieselben Aufstände und griffen unter surchtbarem Greuel des "Judenstönigs" Lukuas auch nach Lybien über. Das römische Smeperium stand wahrlich am Nande des Volsschwings. Mit Mithe nur gelang es dem starten Kom, der Empörung Serr zu werden, da die Feinde nicht nur an den

Rampforten, sondern im ganzen Reich saßen. Obwohl die Strafe nicht ausblieb, zettelten die Zuden Alexandriens bereits nach 16 Sahren unter Führung des Bar Rochba einen neuen Aufstand in Palästina an, der erst nach drei Zahren niedergerungen werden konnte. Diesmal griff der Raiser Sadrian eisern durch und bannte tatsächlich alle

weiteren bewaffneten Alufftandsgelüfte ber Juden.

Die Versuche der gewaltsamen Erzwingung des Judenstaates waren fehlgeschlagen. Sie waren den Juden eine Lehre, sich sür die Befriedigung ihres Machthungers weiterhin auf die bewährte schleichende Zersehungsarbeit zu beschränken, die ihnen zu bereits ungeheuere Einsluhmöglichkeiten auf die Politik des römischen Weltreiches gegeben hatte. Bei diesem Vestreden hatten sich ihnen zie gegeben hatte. Bei diesem Vestreden hatten sich ihnen zie konosien zugesellt, die Nachkommen der alten Phömiker, Babylonier und Sprer. Alle diese Semisten waren von gleichem angeborenen Handelsgeist in die Welt hinausgezogen und trugen das ihre dazu bei, das Bolf der Nömer rassisch zu derhößechtern und damit zu schwächen. — Als dam mit dem punischen Abstimuling Septinus Severus sogar ein semistsche Serricherhaus auf den Kaiserthron kam, ging das stoße Nom einem rassen Versall entgegen, die Juden aber erlebten einen schnellen Aussisch ab hohen Amtern und gewinnbringenden Possen. Sie fühlten sich wieder einmal der Weltsterrschaft nach

Doch das siegreiche Vordringen der Germanen in der Völkerwanderung ließ sie wieder in fremden Völkern untertauchen und trieb sie hinaus auf die Landstraßen, wo sie aufs neue ihre Manderung als Hausserer begannen. Sie kamen wieder überall hin, wo Handel getrieben wurde, sie sammelken wieder Geld in allen Ländern und betrieben ihr wucherisches Leihgeschäft. Sie hatten ihre Aberheblichkeit und ihren Auserwähltendigkeit nicht abgelegt und verharrten weiter in Haß gegen alle Nichtjuden.

Gie blieben "die ewig Undern".

So gingen sie in das Bewußtsein der Bölker ein, und die Christen deuteten das Schicksal des jüdischen Volkes in der Legende von Uhasver, dem ewigen Juden. Sie erzählt, daß Issins sich auf seinem Sodesgang nach Golgatha — niedergedrickt durch das schwere Areuz — an dem Haufe des Schusters Uhasver habe anlehnen wollen, um auszuruhen. Der Jude jedoch litt es nicht und habe ihn höhnisch fortgewiesen. Da sei ihm als Strafe auferlegt worden, die an den jüngsten Tag in ewiger Unrast wandern

ju muffen und nie ben erlöfenden Tod finden gu fonnen. -

Obwohl das frühe Mittelatter teinen Ghettozwang kannte, schlossen sich die Juden in den Städten freiwillig in gewissen Stadteilen zusammen und lebten als Gassoust unter einem Sonderrecht, das ihnen oft sogar Vorrechte vor den angestammen versieh. Diese bemertenswerte rechtliche Stellung, die mit den angeblichen "bedrückenden Aussinahmegesehen" in schrössen Widerhuch steht, ist zumeist auch in geschicklichen Varsellungen übergangen worden, so daß der österrechtliche Zude Osksar Karbach mit Necht die liberale Geschichtsschreibung anklagt, weil sie "werdingnisvoller Weisse die historische Sassander verdunkelt, daß die Juden in den Zahrhunderten vor ihrer Emanzipation eine Nechtsssellung besahen, die saktisch eine

besser war, als die des Grofteils der übrigen Bevölkerung, nämlich der ganz oder halb freien Bauernschaft" (Ordnung in der Judenfrage, Wien 1933).

Die Alrt dieser Vorrechte werden in den Forschungen des Historikers Dr. Wilhelm Grau näher gekemzeichnet: "Die Zuden von damals standen außerhals der mittelasterlichen Glaubens- und Lebensordnung, durch eigenen Willen und eigenes Geseh. In fast allen großen Städten des Mittelasters lebten sie in räumlicher Abgeschlossenheit ungestört in ihrer jüblich-nationalen Eigenart. Sie konnten reich werden und wurden es auch. Die Wohnsige einer der größten mittelasterlichen Judengemeinden



Gefeteslefung (franzöfische Darftellung)

lagen im Serzen der Neichöftabt Negensburg, in unmittelbarer Nachbarschaft fämtlicher Märkte und Geschäftsvierkel. Diese Jubenstadt war kein dunktes Loch, bot
keinen "erschütternden Eindruck", sondern war ausgeskattet mit einer herrlichen Synagoge, einem weiten Plac und zahlreichen Säusern mit vielen Stockwerken. Die Judengemeinde stellte eine eigene politische Körperschaft dar, die vom Kaiser anerkannt war
und nach innen wie nach außen weitgehende Vestugnisse besch. Der Nat der Neichsssadt hatte in der Judenstadt keine Gewalt. Sie war der christlichen Eadstverwaltung
entzogen und wurde von einem eigenen, einem süblischen Gemeinderat geleitet. Die
Juden waren nicht nur freie Sachwalter ührer religiösen und geistigen Interessen, sie



Roschha Schana, Zeremoniell am jüdischen Neujahrstag

befahen auch das Recht, Beschlüffe zu sassen zu terffen Unordnungen zu treffen in allen Fragen, die sich auf die politische Führung und Verwaltung der eigenen Gemeinde, auf das jüdische Geschläuselen, auf das wirtschaftliche und soziale Leben und auf privatrechtliche Entscheidungen bezogen. Die Judenge-

meinde des Mittelalters übte in ihrem Rahmen alle Funktionen einer mittelalterlichen Stadtverfassung aus, mit Ausnahme der militärischen. Sie war so frei, daß sie sich sogar eine eigene auswärtige Politik leisen konnte, die sie vielsach mit den Feinden der christlichen Stadt betrieb. "— Ein Vorrecht war auch die erste Ghettomauer, die das Judenviertel im Speper im Jahre 1084 als eine Verginsstigung — nicht als aufgezwungene Strafe — erbielt, um die Juden gegen den steigenden Unwillen der Veröllerung zu schlisen.

Echuld an diesem berechtigten Unwillen war wiederum die maßlose Ausbeutung des Volkes durch das unsaubere Geschäftsgebaren der Juden. Überall bemächtigten sie sich des Handels und des Geldwesens. Begünstigt wurde dieses Setreben durch das frühmittelalterliche Zinsverbot der Kirche, das natürlich nur für die Christen dinch durch das natürlichen der Unsdwirfung nach den Juden ein Monopol für jeglichen Geldverleih sicherte. Den Fürsten gegenüber und auch bei der Kurie wußten sie sich als Geldgeber für die fosspielige Sosspaltung, für Kriegs's und Kreuzzüge unentbehrlich zu machen und gingen bei Hose als Schuse und Hosspalige unentbehrlich zu machen und Wirgerschaft oft Wochen um Wochen auf eine Aubienz warten mußten. Die kleinen Leute, ihre Gläubiger aus dem Handwerfer- und Jauernstand brachten sie durch Zinsforderungen die zu 54 Prozent in drückende Albhänzigkeit, trieben rücksichtsos die wucherischen Zinsen ein oder brachten mit brutaler Kärte das verpfändete Eigentum in ihren Zestig.

Dieser mühelose Geldgewinn der Juden und ihre dabei zutage tretende Schen vor harter Arbeit empörten den deutschem Menschen. Mas ist ein Rauben und Schinden des armen Mannes durch die Zuden, daß es gar nicht mehr zu leiden ift und Gott erbarme. Die Zuden-Wucherer seben sich sest die nich nicht mehr zu leiden ift und Gott erbarme. Die Zuden-Wucherer seben sich sest die nich nicht einsten Oorsen, und weum sie sins wurd von diesem wiederum Zinsen, nehmen sie sechsfach Pfand und nehmen Zinsen vom Zinse und von diesem wiederum Zinsen, daß der arme Mann kommt um alles, was er hat", schreiche Krasmus von Rotterdam (1487) und kennzeichnet tressend den kapitalistischen Geist, der, wie Werner Sombart es ausdrückt, "jüdisch ist, von wo man ibn ansiebt".

Erft folche Bedrückungen burch bie Juden - nicht umgekehrt - führten in Weft-

und Mitteleuropa zu Zudenausweisungen und -verfolgungen, die allerdings in Deutschland durch die Aleinskaaterei nur von vorübergehendem Erfolg waren. Denn verjagse das Volk einer Stadt oder eines Staates wirklich einmal seine Peiniger, so fanden sie gar bald in der Judengemeinde des nahen Nachbarskaates Unterschlupf und Unterstützung. Die Zeit ließ schnell ihre Untaten vergessen, und war es erst einem Zuden gelungen, in den früheren Wohnsig zurückzuschen, so drangen bald mit seiner Silfe alle anderen Ausgewiesen nach, ohne jedoch, durch die Ersahrung besehrt, ihre betrügerischen Gewohnheiten abgelegt zu haben.

Im allgemeinen wurde die mittelalterliche Staatsordnung, nach der die Juden über die Aufler Fremdengesegebung standen, auch von ihnen selbst als natürlich und gerecht empfunden. Sie waren sogar sehr zufrieden mit dieser Regelung, da sie als Fremde ihr siddsschaften Eigenleben gestalten konnten, wie sie wollken.

Sie machten allerdings immer wieder von sich reden; einmal war es eine Räuberei oder ein Diebstabs, ein andermal ein besonders frasser Fall von Bucher und Vetrug, dam wieder eber verberbliche Einfulge eines Sossiwen auf die Politik. Zedoch komken sie — durch das mittelalterliche Fremdenrecht in Schranken gehalten — niemals in die Versüchung geraten, ihre Weltsperrschaftsträume in großem Stile zu verwirklichen. So gewannen diesenigen Juden die Führung, die den Verheisungen eine mehr geistige Ausdendung in religiösem Sime gaden.

Sie verarbeiteten ihre Gesethbücher der Thora, zu der die umfangreiche Tradition des Talmud getreten war, in spissindiger Gelehrsamkeit zu einem gekunstelten System.



Schawuot, jüdifches Ritual

Sie entwickelten die messianischen Hossmungen zu den mystischen Bewegungen der Kabbala und bes Chassidismus und schufen eine vielseitig vertiefte jüdische Religions-philosophie.

Daß aber die Weltherrschaftspläne niemals begraben worden waren, zeigt ihr Aufleben in der Zeit der Emanzipation, als die Möglichkeiten des Eindringens in die Völker der Welt dunch die staatsrechtliche Gleichfiellung mit den Nichtjuden ins Gewaltige wuchsen. Die kurze Zeit von nur eineinhalb Zahrhunderten genügte, um die Juden der ganzen Welt, deren Zahl inzwischen heute auf 16 Millionen angewachsen ist,



Rembrandt: "Die Synagoge"

in straffen politischen Organisationen zu erfassen und die Verwirklichung eines nationalen Judenstaates in Palästina in greisbare Näche zu bringen. Ourch Freimaurertum und Marzismus machten die Juden die Völlter suurmeif für die endgültige Niederzwingung aller Nichtjuden durch Gewalt und Terror, wie es der Generalangriff des isblischen Weltbolschewismus beweist.

"Wir werben das Proletariat zu Revolutionen und Umftürzen drängen, und eine ähnliche Katastrophe wird uns dem einzigen Ziel näher bringen, dem Ziel auf Erden zu herrichen, wie unserem Vater Abraham verheißen ward." — Ein Rabbiner auf dem Judenkongreß in Lemberg 1912. (Wahrscheinlich aus W. Meister, Judas Schuldbuch).

## Das mosaische Geletz und der Talmud

Von Wulf Bley

Iwei wesenkliche Einwendungen konnte man von jeher zu hören bekommen, wenn man den Ahmungskosen gegenüber die Juden als das kennzeichnete, was sie sind. Die eine kautete: "Alber die Juden sind doch auch Menschen!" Die andere besagte: "Man kann doch einen anständigen Juden nicht für die schlechten Wenschen unter seinen Rassegenossen oder gar für das verantworklich machen, was seine Vorfahren getan baben!"

Um von vornherein einen klaren Ausgangspunkt für die folgende Betrachtung zu gewinnen, erscheint es netwendig, diese Einvendungen vorwegzunehmen und richtigzusschen. Denn gerade diese beiden Behauptungen stellen die größte Unverschäntheit der Propaganda jener Berbecherozganisation dar, welche die Juden von jeher gewesen sind und ausnahmslos!! — auch heute noch sind.

Alls Berakles nach der griechischen Sage den göttlichen Auftrag bekam, den Augiaksschall auszumisten, empfand er das als eine der furchsbarsten Zumutungen, weelche die Götter an ihn stellen konnten. Aber er bestand diese Prüfung, weil er eben Serakles und kein Feigling war. Denn das Auskschren des Schmußigen gehört durch, aus zu den heroischen Taten! Die Götter haben ihn mit dem Befehle verschont, die Vielde der Juden und den Anland zu lesen. Der seelische "Duft", der aus diesen angebich beit Juden wirden empordampst, ist tausendmal surchbarer und widerwärtiger als das, was der griechische Salbaert zu ertragen gezwungen war. Es ist schlecktedings unmöglich, einem deutschen Leser sickenlos das vorzusesen, was darinnen geschrieden schles das, was hörer — die übelssen "Privatbrucke" einbegriffen! — an pornographischer Literatur sübrigens kast durchweg von Juden!) geschrieden worden ist, ist demgegeniüber kägliche Nachahmung. Wan kann in diesem Jusammenhange darauf verzischen, dies Videnkonstrisseisen breitzutreten, weil sie zwar sür die menschliche Verwertung des Judenkums sehr wertung des Judenkums sehr werdenschlichen has su versichen des Februchtungs ehr werdenschlichen das su der eine das und der verbseibende Rest reicht aus, um den oben genannten ersten Einwand au widerlegen.

Die Juden sind auch Menschen, besser gesagt: Auchmenschen. Es ist, als hätte der ewige Walter der Welten den Rassen der Erde, um ihren Wert erst richtig erkennbar zu machen, eine Gegenrasse gegenübergestellt, eine Rasse der Rasselosen, bei denen alles in einem schreinden Auf Wenschen als menschlich und mentin einem schreinden Gegensass zu dem sehr, was Wenschen als menschlich und men-



In der "Schul" (Synagoge, in der die Rabbiner lehren)

aber doch soch soviel Material and Sageslicht gebracht, daß alles das, was früher von ibbligder und judenfreundlicher Seite als ewige Wahrbeit wertlinder worden war, als bie plumpfte und niederträchtigste Kälfchung entlandt werden konnte. Die Geschichte der Juden wurde dadurch mit einem Schlage in ein ganz anderes Licht gerückt, und plöstich sahen immer mehr Nichtjuden in den ihnen von Kindesbeinen an heilig gewriesenen siblischen Schriften Dinge, die undeskreitbar darin geschrieben sind, über die man aber dissper infolge theologischer Vernebelung des Geistes hinveggelesen hatte.

Mit einem Male war man bereit, Die Tatfache zur Remnis zu nehmen. Daß Die "Rinder Straels" die Ummaßung befigen, fich allein als Menfchen und die Ungebörigen aller anderen Völker als Tiere zu betrachten. Der Stammesgott Jahwe hat mit feinem außerwählten Bolke angeblich einen Bertrag geschloffen, in dem biefes gehalten ift, auf die Anbetung anderer Götter zu verzichten. Alls Gegenleiftung bietet er ihm an, mur die Juden als Menschen zu betrachten und ihnen alle anderen Wesen einschließlich der Menschen und ihrer Güter zum Raube (an anderen Stellen: "zum Frage") zu geben. Das fieht nicht einmal, sondern in verschiedenflicher Wiederholung geschrieben. Der Talmud ift nicht etwa ein Begenfat bazu, wie gewiffe Menschen bes 2lusgleichs zu bebaubten versucht haben, sondern eine Sammlung von Auslegungen der "Schrift", des "Befeges", feitens ber jubifchen Beiftlichkeit, nämlich ber Rabbiner von ben alteften Beiten bis fpater. Das Rabbinat ift auch beute noch in aller Welt die anerkannte geiftliche Behörde ber judischen Religion und erhebt, ohne daß judischerseits irgendwie dagegen jemals ein Einspruch gewagt worden wäre, den Anspruch auf Unfehlbarkeit. Und alle Auseinandersekungen der Rabbiner im Talmud untereinander baben immer mur den einen Zweck, die Auslegung zum unfehlbaren Dogma zu machen.

Nun kann man gleichviel welches Buch des Talmud nehmen, um zu überprüfen, wie die jüdische amtliche Auslegung der Genefis, des Geuteronomiums usw. lauter: Wan wird immer sinden, daß die fraglichen Stellen des Alten Testamentes so zu versteben sind, daß mur die Juden Menschen und alle anderen Menschen nicht etwa den

Tieren gleichzuachten, sondern tatsächlich Tiere sind. Zum Beweise dafür wird beispielsweise in der Ausslegung der Schrift gesagt, daß der Geschlechtsverkerr mit einer Nichtsübin dem mit einem weiblichen Tiere, wie beispielsweise einer Eselin, gleichbedeutend ist. Da mun aber das Sexuelle in gleicher Weise wie das Kriminelle den entscheiden Wittelpunkt aller jüdischen Betrachtung und namentlich in der "Schrift" und im Kalmud bildet, ist gerade diese Feststellung von entscheidender Beweiskraft. Und sie ist auch durchaus so gemeint.

Der Sinn der jübischen Behauptung und Beweisssührung ist folgender: die Juden haben das Necht und die Pflicht, alle Völler der Erde zu unterjochen, zu knechten und, wenn sie sich dem widersesen, zu "dannen", das heißt: auszurotten. Sie dürfen und sollen sie betrügen, berauben, schänden, töten und sich ihnen gegenüber so verhalten, als wären sie Tiere. Denn dem "Menschen", also nur dem Juden, hat Sahwe alle Wesen vor der Erde zum Dienst gegeben. Daß die anderen Menschen Eiere sind, geht daraus bewort. daß, wenn ein Jude eine Golg, also eine Nichtsühn, "erkennt", das heißt: "ibr

beiwohnt", dies nichts anderes ift, als wenn er dasselbe mit einem anderen weiblichen Siere täte (wobei lesteres durchaus nicht immer als ungehörig betrachtet wird).

Menn nun aber bie Juden felbft alle Menfchen als Tiere betrach= ten, fo bleibt die rübrende Sorgfalt unverftändlich, mit der Millionen unter diesen immer noch beftrebt find, ihrerfeits in ichroffem Gegenfage zur jüdischen Aluffaffung die Juden als ihresgleichen betrachten. Man fönnte nun einwerfen, daß die Juden ja doch fo gern von Menschlichkeit sprechen und Vorkämpfer der sogenannten Sumanität find. Das, was fie darunter versteben

ארכשו אכות מיקין השורוהכור המכעהות חבער לאחרי חשור בחדי קטבעו האחמבים שחן שלכני בדיתועכסין המיוחדין חוץ מרשות המיוחדת למיקורשות חביוק חמייקוכשיוה ת הממיק שאל תשלום עיק בסיסב הארץ: שוט בסף שות סף פני ביותרין על שישר בפיחורין ובני בריתוחונשים בכל לתנק ויוניוק ויוקניוק יוקטוליבין פוערן ורסיפת אנט במערת לא לתחולא לק לא לישור ולא לדשק ולא לבעוס חשן פוערית. שום כבוף שוח כבוף בפני ביתרין על שים לאכל את חראוילה ודינל פוערת לשכר כריך הלוכה שה הכוער ושור חבוים כרשותהעום חואב וחארי והרוב וחנפר והכדד לפוחנחט הרי אלו פוערין ליעור אן מפן שחוכני חיבות אין פוערין וחטיש פוער לעולם מחבן תם למוער אשחתם פשלטחיני סליק פירקא אקעואסת טקמטטיחכוער משלטקשלט פן חעליחי פרקתני אבת פכללראיכא תוליות ביון או לא כיוסי כיון ובי שתיונן אביונעלאפות ארבעים חסר אחת אבתוככל לראומיתול וותליחים ואו לא כיוסי כיון או לא כיוסי כיון או לא כיוסי כיון או לא כיוסי כיון בא אבסקדוו ולא שנא אבחבאתולא שנא אנחבאתולא שנא אבחבאתולא שנא אבסקדוו ולא שנא אנחבאתולא שנא מיום בייני אבות כדדי הודי פיחייב חריני וא עביר אב ותולדת דירה לא מיחייב אהוד אולי ליעור המייב אינולדת ובמקום אב אפאי קד לה אביאם א קדי להתולדת הדרוווא משפק חשיבא וקדי להאב חך רלא הוא בבשכן לאחקיכא וקרי להתוליח, גבי שמאות תקאבות שכאות חשרץ ושכבות ויעונונות מת אבות ככלל ראבא תול ית ותוח ותיחן לאו ביוצא בין רא אב פטפא אים ובעים אה ותולדו אובלין וסשקין משמאה ארם וכנרים לא משכאה חכא מאי אמרכפפאיש מהן כיועץ תנורכנן שלשחאכות ניאמרו כשור חקרן והשן וחידני קרן מעולן סקישמין לאיכיינאסין יחנורבעם ינחאן ננוחו אתבקרןוכן חוא אומועשלו עיקהבן כנשווקרנים ולואפר ברו אפי יבארות שיא אים על כלותם ואכמד שודחוד לו קר ער אם קרנו סדם פמים יותר או האפיל ביותר את העולם ביותר או האפיל ביותר את העולם ביותר או האפיל ביותר את העולם ביותר את האפיל ביותר את העולם ביותר את האפיל ביותר את העולם ביותר את האפיל דקרן מא נהי נשיביורבינהוכעסחפא שנאנבחח רקרי להאבדסובי יוח ננישחוני הכולבי בוף הוה א נניפרו ננייח היא רתכאכי קושור איש אתשור רשה פוניו חכת בנפח וסים בנחה לופדלך מחימנופת ווקיא נבחה ומא שטונב אים יכת כי ינחומא שמונב מהכחריםו כי וינטו בלו מה לו נוצר לו מוצר לו מוצר לו מוצר לו מוצר לו בליטו של מוצר לו מוצר לו מוצר לו מוצר לו מוצר לו מוצר ל ביר ביר הוצר לו מוצר ל ביר ביר לו מוצר לו



Juden beim Lefen bes Talmud (Radierung von Ephraim Mofes Lilien)

und was die Bölker der Welt fich als Menschlichkeit und humanität haben aufschwäßen laffen, ift aber in Wirtlichteit die viehischste Unmenschlichkeit, die man fich benten tann, weil es alles Lebensunwerte über das Lebenswerte herrschen und das Befunde und Starke vernichten läßt. Im Namen Diefer Menschlichkeit find im Berlaufe der letten anderthalb Jahrtaufende Millionen von anftändigen und gesunden Menschen umgebracht worden, find Rriege geführt worden, wurden die unmenschlichften Unterdrückungen ausgeübt. Die törichten Richtjuden haben fich zu Sandlangern der Juden gemacht,

um andere Nichtjuden zu vernichten. Und immer und in allen Fällen hat das Judentum und hat fein Geift davon einen Borteil gehabt und einen Fortschritt auf bem Bege jur Weltherrichaft gemacht. Sierbei wurden diefe Gutgläubigen und Vernebelten zu "Profelyten". Es heißt aber im Calmud unmigverftändlich mit dogmatischer Rlarheit, daß, wenn alle Menfchen zu Proselyten geworden find, ber Serr fie auslachen werde! Wollte jemand ernstlich zu behaupten wagen, daß es vor Eindringen judischer



Tagung bes Canhebrin in Paris 1807

Weltanschauung innerhalb der weißen Raffe fogenannte Glaubenstriege gegeben habe, wie fie feit aber Jahrhunderten in Europa und von Europa aus geführt worden find? Will jemand die Maffenmorde der spanischen Inquisition (bei benen zwar auch einige Juden, in der Sauptfache aber die Menschen der raffisch besten Oberschicht Spaniens zu Caufenden Leben und Gut laffen mußten) als Qlusfluß echter Menschlichkeit bezeichnen? Ift die Bernichtung des raffisch beften Teiles des frangöfischen Bolkes mahrend ber fraugöfischen Revolution, deren Beranlaffer die von Juden geleitete Freimaurerei war und beren Ergebnis die "Befreiung", das heißt Berrichaft ber Juden war, etwa als human im Sinne beffen zu verstehen, mas wir als menschlich edel bezeichnen? Und Rufland? Und China? Und Svanien? Wann und wo hatte jemals ein Jude in der Welt dagegen Einspruch erhoben und sich nicht vielmehr mit den Vorschriften des "Gesehes" und seiner Auslegung durch den Talmud einverstanden erklärt?!

Die jübische Religionslehre wird auch heute noch überall auf Grund dieser "Seiligen Bücher" gehandhabt. Denn dieses Geseh ist die Magna Charta einer Verbrechergemeinschaft, deren Führung und Mitgliedhaft erblich ist und das ergibt, was man jüdisches Volk nennt. Und die Auslegung ist die große Schule, welche den Nachwuchs in der Anwendung der zwar primitiven, aber seit vielen Jahrhunderten ersolgreich bewährten und endlos abwandelbaren Gaunertricks unterrichtet.

Mus vielen Beispielen nur einige wenige berausgegriffen:

"Der Sof eines Richtjuden gleicht einem Biehftall." (Erubin 61b und 62a).

"Einen Menschen aus dem gemeinen Volk (asso einen Nichtstuden. D. V.) darf man wie einen Fisch zerreisen (vom Nücken aus. D. V.)." (Delachim 49.)

"Bei der Lebensrettung richte man sich nicht nach der Mehrheit. Wenn aber die Mehrheit aus Nichtjuden ist, so ist man zur Lebensrettung nicht verpflichtet." (Joma SSa.)

"Ber die Scharen der Nichtjuden sieht, spreche (Zeremias 50, 12): Beschämt ist eure Mutter, zu Schande, die euch geboren hat. "(Verakhoth 582) und Orach chajjim 224, 5.)

"Wer die Graber der Nichtjuden fieht, fpreche (Jeremias 50, 12):



Polnifcher Jube

Beschämt ist eure Mutter, zu Schanden, die euch geboren hat." (Berakhoth 58b.)

"Ein Nichtjude kann fein Zeugnis ablegen." (Jebamoth 47a.)

"Es wird gelehrt: Ebenfo lehrte Rabbi Schimon ben Jochaj: die Gräber der Nichtjuden verunreinigen nicht durch Bezeltung, denn es heißt (Ezechiel 34, 31): Ihr aber feid meine Schafe, die Schafe meiner Weide, Menschen seid ihr. Qas ist: ihr heißt Menschen, die swelstichen, asso anderen) Välker heißen aber nicht Menschen."

"Der Samen ber Nichtjuden ift ein Biehfamen." (Jebamoth 94b.)

"Die Rabbiner haben gesagt: Ein Richtjude hat keinen Vater, weil sie in Unzucht weimten sind; der Herr hat ihren Samen für frei erklärt, wie es heißt (Ezechiel 23, 20): Veren Fleisch gleicht dem Fleische des Esels, und ihr Samen ist ein Pserdesamen."

"Der beste Arzi gehört in die Hölle und der beste Metger ist ein Genosse Umaleks und den Besten der Gojim sollst du töten." (Kibbischin 82a und an vielen anderen Stellen!) "Es heißt (Befaias 35, 12): Die Bölter werden zu Ralf verbrannt. Gleichwie der Ralf teinen Beftand hat, sondern verbrannt wird, so haben auch die weltlichen (nichtjübisichen) Bölker keinen Bestand (im Beltgericht), sondern werden verbrannt. "(Gotah 35b.)

Vollends eine Groteste aber ift es, wenn die Fremdenlegionare des judifchen Beiftes den arischen Bölkern gegenüber von einer jüdischen Sittlichkeit sprechen. Alle Grundbegriffe bes Geraden, Sauberen, Unftandigen, Tapferen und Charatervollen werben in der sogenannten Sittenlehre der judischen "beiligen Schriften" nicht nur völlig außer acht gelaffen, fondern darüber hinaus in ihr Gegenteil verkehrt. Diebftabl, Betrug und Raub und Mord am Nichtjuden find diesen Schriften zufolge ein "Bert", auf dem der "Segen des Berrn sichtbarlich ruht". Die widerwärtigften Perversitäten zwischen Mann und Frau, die Somosexualität und das Lesbiertum, ja felbft der sexuelle Berkehr von Männern und Frauen mit Tieren wie Efeln, Geflügel u. a. m. wird in teiner Beise als auftößig ober gar unsittlich empfunden. Sogar die Gelbftbefriedigung hat in der Person von Onan und Tamara ihren Seiligen gefunden und heißt auch heute noch nach erfterem. Nun find die Schriften des Alten Teftaments, soweit fie Beschichtliches vortäuschen, ebensowenig ausschließlich jüdisches Beistesgut wie etwa einige ber darin enthaltenen fauberen Tertstellen. Es befinden fich fogar Abschnitte darin, die unverkennbar einen nichtjübischen Charafter tragen und benen man es anmerkt, daß fie aus anderen Literaturen arischer Bölker übernommen worden find. Es ift wiffenschaftlich erwiesen, daß gerade die anständigen Stellen und Rapitel sumerischen, babylonischen, perfifchen ufw. Ursprungs find. Jedoch find fie alle entweder entstellt oder in einen Bufammenhang gebracht, der ihnen einen gang anderen Sinn verleiht, als fie ihn urfprünglich befagen.

Db gewiffe Gesehesvorschriften, die fich gegen eine allgu große Verkommenbeit durch entsprechende Verbote wenden, von den Juden in das - ja doch nicht von Moses (Mofche) geschriebene, sondern ihm von der Legende zugeschriebene - Gefen freiwillig ober auf Befehl zeitweiliger Fremdherren aufgenommen worden find, bleibe dahingeftellt, weil es prattisch ohne Bedeutung ift. Denn alle diese zu einem gewissen Mindestmaß von Anftand im Zusammenleben zwingenden Vorschriften haben laut Text und Auslegung immer nur für Juden untereinander, niemals aber den Nichtjuden (Gojim, Alfim, Ungläubigen, Regern, Beiden) gegenüber Geltung und Berbindlichkeit. Der Rern der jüdischen Sittenlehre ift Beiligung der Berversität, Bermehrung des jüdischen Volles um jeden Preis zur fpateren Erlangung der Weltherrichaft und Rechtfertigung eines vollständigen moralischen Anarchisnus unter dem Deckmantel des gottlich Erhabenen. Die Juden haben von jeher gewußt, eben weil fie fich vollkommen frei von jeder wirklichen Menschlichkeit fühlen und durch keinerlei Skrupel irgendwelcher Urt belaftet find oder gemäß ihren Vorschriften sein können, daß ihnen felbst auch die widernatürlichsten Ausschweifungen nichts schaden können, während die Unstedung anderer Bölfer mit folchem Beifte diefe vernichten muß.

Seber Inde, auch der "anftändigste", hat gewollt oder ungewollt auf Nichtjuden, mit denen er zusammenkommt oder womöglich gar zusammenlebt, eine verhängnisvolle

Wirkung, die zumindest in der Einschläserung des natürlichen rassischen Sauberkeitsgestüßs und der damit zusammenhängenden Empfindungen besteht. Das gilt nicht nur in körperlicher und geistiger Sinssicht, sondern auch im sogenannten Geschästseben. Viele Wenschen, die mit oder gar durch Juden Geschäste betrieben bzw. betreiben ließen oder es gar heute noch tun, werkennen die beweisdare Tassach, daß — wie alles jüdische Densken! — auch das geschästliche Densken der Suden seine Wurzel in den Lehren ihrer niternationalen Verdregemeinschaft hat, sie welche sie Ewizseisstung beanspruchen. Gerade in dieser Sinsicht lehrt das Alte Tessammt und billigt auch der Kalmud

zu, daß der Jude dann anfländig sein darf und muß, wennes "um des Namens willen ist" wenn also die Gefahr besteht, daß der Name des Herrn aller Verdrecher und mit ihm die Tarnung der Gesamtorganisation in Gesahr gerät.

Aber Betrug, Raub und dergleichen, zu denen Jahwe laut Altem Ceffament den Seinen verhilft und ihnen seinen

Segen gibt, schafft der Talmud ebenfalls dog-

matisch Klarheit: "Wenn ein Israelit

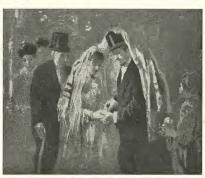

Bubifche Bochzeit (Gemalbe von Jozef Braels)

mit einem Nichtjuden vor dir zu Gericht kommt, so follst du ihm nach jüdischem Geses nach Möglichkeit recht geben und zu jenem sagen: So sei es nach unserem Geses. Und venn nach dem Geses der welklichen (nichtjidischen) Völker, dann sollst du ihm recht geben und jenem (dem Nichtjuden) sagen, so sei nach eurem Geses. Wenn aber dies auch nicht, so komme jenem (dem Nichtjuden) mit einer Sinterlist." (Väda kannna 113.)

"Boher wissen wir, daß das Verlorene eines Nichtjuden erlaubt ist (das heißt: das bleißtse dieblische Einschaften verlorenen Gutes, wenn es einem Nichtjuden gehörte. D. A.). Es heißt (Deuteronomium 22, 3): Wit allem Verlorenen deines Beuders. Also deinem Vruder mußt du es zurückderingen, nicht aber einem Nichtjuden. Vringt er es ihm aber zurück, so begeht er eine große Gesesälbertretung. — Schemoel sagte: Das Irreführen des Alkum beim Zurückzehen oder ihn betrügen beim Zurückzahlen ist erlaubt." (Vaba kanna 113 b.)

"Die Beraubung eines Bruders ift nicht erlaubt, die Beraubung eines Nichtjuden ift erlaubt, denn es ftehet geschrieben (Lev. 19, 13): Du follst beinem Bruder kein





Mimitry der Raffe: Judifche Raffetypen

Unrecht tun. Aber biefe Borte - fagte Jehuda - haben auf den Goj feinen Bezug, indem er nicht dein Bruder ift." (Baba megia 61a.)

"Nach Rabbi Jehuda ift die Beraubung eines Bruders nicht erlaubt, die Be-

raubung eines Nichtjuden ift erlaubt." (Baba mezia 111.)

"Man barf zur Meffe ber Nichtjuden geben und Bieh, Stlaven, Mägde, Bäufer, Felder und Beinberge ankaufen; benn es ift ebenfo, als rette man es aus ihrer Sand." (Mo'ed fatan 10b.)

Der gute Geschmad verbietet es, die Dinge, die - zumeift in gleichem Zusammenbange — über das Seruelle gefagt werden, gleichfalls anzuführen. Und vollends unmöglich ift es, auch nur Bruchteile von dem zu erwähnen oder auch nur zu beschreiben, was einen überwiegenden Bestandteil des Talmud bildet: Borschriften und Ratschläge über den Abort und den Stuhlgang, sowie das für Juden auf der gleichen Ebene befindliche Geschlechtliche. Aber alle diese Dinge werden Judenkindern im Namen der Gottbeit gelehrt von — jüdischen Prieftern, nämlich Rabbinern, deren Borläufer den Talmud geschrieben haben. Das alles find aber in Wirklichkeit nur in den Augen "kulturschänderischer" Gojim, Reger und Seiden feine Beftandteile einer angeblichen "Sittlichteit"!

Bei näherem Zusehen erweisen sich alle diese Berbote, Gebote und Auslegungen als - die Sagungen des ältesten Ringvereins der Welt. Im Zusammenhange biermit fei darauf hingewiesen, daß die Gaunersprache in der gangen Welt Siddifch ift und daß es teinen Fachausbruck bes Berbrechertums gibt, ber nicht jiddisch ware. Gleichermaßen muß an diefer Stelle betont werden, daß auch die Rommuniftische Partei und die Rommunistische Internationale nichts anderes sind als eine politisch getarnte Berbrecherorganisation, die von und für Juden geschaffen wurde und von Juden geleitet wird.

Es mag zunächst verblüffend kingen, wenn hier behauptet wird, daß das Iudentum von jeher kommunistisch gewesen ist. Freilich handelte es sich dabei niemals um einen Kommunismus der freiwilligen Armut, sondern um einen solchen des gemeinsamen Keichtung, erworben durch gemeinsamen Raub und gemeinsame Ausbeute.

Die Juden haben sich — wie alle Völker um sie herum — ihren Stammesgott geschaften. Die Priester waren zugleich die obersten Gestzgeber und bildeten den Obersten Rat. Die Zeit der Könige ist nur der Form nach ein Widerspruch dazu. Denn immer wieder wurden diese — die übrigens oft Nichtjuden waren! —, wenn sie sich vermaßen, dem Willen der Priesterksste, also des Obersten Nates, zu troßen oder irgendwelche Selbständigkeitsgesüsste zu zeigen, kurzerhand durch eine Nevolution abgesett. Auch ist es sicher, daß die Auch eine Nevolution abgesett. Auch ist es sicher, daß die Auch eine Nevolution abgesett. Auch ist es sicher das die Wehrbeit der Bewölkerung, sondern die politisch und geistig führende Minderheit bildeten. Sie haben die dortigen Völker zerset und unter ihre Serrschaft gebracht. Sie selbst haben keinen Ackerbau getrieben; aber sie waren die Vesiger des Grundes und Vodens. Die Auslegung des Talmuds sagt darüber:

"Ferner sagte Rabbi Cleazar: Es gibt keine niedrigere Berufstätigkeit als den Uckerbau, denn es heißt (Ezech. 27, 29): "Sie werden herabkommen." Einst sah Rabbi Eleazar einen Ucker, auf welchem Kohl auf den Beeten der Breite nach gepflanzt war. Da sprach er: Selbst wenn man Kraut der Länge nach pflanzen wollte, so ist Sandel einträglicher als du. Es ging Rabbi durch ein Aafmseld und fah die Kalme sich bewegen. Da sprach er: Bewegt ench nur, Kandel ist doch einträglicher als ihr" (Sebamoth 63a).

Die vollständige Ablehnung jeder schöpferischen und aufbauenden Tätigkeit kennzeichnet folgende Stelle bes Talmuds:

"Rabbi Papa sagt: Säen und nicht kaufen, selbst wenn es sich ausgleicht, darin ist Segen; kaufen und nicht ansertigen, jedoch nur Vettwäsche, Reider aber findet man





Mimitry ber Raffe: Judifche Raffetypen





Mimifry der Raffe: Budifche Raffetypen

nicht passend. Stopfe das Loch in der Wand zu, aber restauriere nicht; restauriere, aber baue nicht; denn wer sich mit Bauen befaßt, verarmt!" (Jebamoth 63a).

Über ihre Serkunft blist einmal im Talmud so etwas wie Wahrheit durch:

"Einft kam Ala zu Nabbi Jehuda, und als er seinen erwachsenen Sohn (ben Nabbi Jizdas) sah, sprach er zu Nabbi Jehuda: Warum nimmst du kein Weis für beinen Sohn? Dieser erwiderke: Weiß ich denn, wocher ich es nehmen soll? Sener entgegentet: Wissen wir abstanmen? Wolktest du erwidern, daß, wenn ein Nichtsude oder ein Stave eine Iraelitin beschlafen hat, so ist das Kind tauglich? Vielleicht sind wir von denen, die nacht vor ihren Vetten Karn ließen oder von denen, die zusammen aßen und tranken, ihre Vetten aneinanderrücken, ihre Weiser miteinander tauschten und ihre Vetten von fremdem Samen fanken" (Kiddustich in 18).

Se bleift die Frage, wie es möglich ift, daß alle diese Gesetze und Geschichten der Genesis, des Deuteronomiums, des Buches der Könige, der Nichter usw. ein religiöses Gewand bekamen. Die Erklärung ist einfacher, als man denkt. Alle Verdrecher sin innerlich unsicher und abergläubisch. Die Juden vollende sind ausnahmsslos Neurasskernier und Eräger und Verbreiter des sinstersten Aberglaubens. Gewisse Verwarster des Westglaubens dehen sie anderen Völleren mitgeteilt, zum Bespielt "Es zuch nich an linken Ohr, das bebeutet..." "Almeisen, auf mich zulaussen, deventen Geld, ungesehrt Verlüssen der Verlüssen wiese die den sie konner der Verlüssen sie der Verlüssen sie die Verlüssen sie der Verlüssen sie die Verlüssen sie von der Verlüssen sie von der Verlüssen sie die Verlüssen sie der Verlüssen der Verlüssen sie der Verlüssen der Verlüssen sie der Verlüssen sie der Verlüssen sie der Verlüssen der Verlüssen sie der Verlüssen der Verlüssen sie der Verlüssen der Verlüssen





Mimifry ber Raffe: Judifche Raffetypen

wird betont, daß folcherlei Eun (beffer gefagt: Abeltun!) im Namen des Berrn, alfo im Auftrage der judifch-völkischen Berbrecherorganisation zu geschehen hat. Jeder darf und foll foviel zusammenrauben, zusammenschwindeln usw., wie er kann und mag; aber der Ertrag darf immer nur von Juden verwertet werden und niemals anderen zugute fommen. Die wechselseitige Silfe bei dieser Ausbeutung der Nichtjuden ift beiligfte Pflicht. Und wer aus ihr ausbricht, verfällt dem Bann, was mit feiner Bernichtung gleichbedeutend ift, gleichviel, mit welchen Methoden biese vollzogen wird.

2118 Beispiel eines folches Bannfluches fei der gegeben, mit dem der jüdische Philosoph Baruch Spinoza aus bem Judentum ausgestoßen wurde, weil er fich ben Lehren bes "Gefenes" nicht unterwerfen wollte:

"Nach bem Urteil ber Engel und ber Beiligen ftogen wir bich, Baruch be Efpinoza, aus, verfluchen und verbannen dich mit der Zustimmung ber Alten und diefer gangen beiligen Gemeinde, in der Gegenwart dieser beiligen Bücher: bei ben 613 Beboten, die hierin geschrieben fteben, bei dem Banne, mit bem Jofua Jericho verfluchte, mit dem Fluche, den Elisa über die Rinder aussbrach, und mit allen Flüchen, die im Geset geschrieben steben. Verflucht sei er bei Tage und verflucht bei Nacht. Verflucht fei er im Schlafe, und verflucht fei er im Wachen, verflucht beim Ausgang und Mimitry ber Raffe: Bubifche Raffetypen



verslucht beim Eingang. Der Serr soll ihm nicht vergeben; der Grimm und der Zorn bes Serrn soll sortan gegen diesen Mann entstammen und soll ihm auferlegen alse die Flüche, die im Buche des Gesehes geschrieben stehen. Der Serr soll seinen Ramen unter der Sonne vernichten und soll ihn für seinen Frevel aus allen Stämmen Ifraels verstoßen, mit allen Flüchen des Firmaments, die im Geseh geschrieben stehen. Und wir beschlen, daß niemand mit ihm sprechen soll mit Worten des Mundes noch der Schrift, noch ihm irgendeine Gunst erweisen, noch wohne er mit ihm unter einem Dache, noch ihm auf vier Ellen nahe, noch sese riegendeine von ihm versahte Schrift!" Rach diesen Worten verschieden überten von ihm versahte Schrift! Rach diesen Worten verweisen alle Lichter in der Spnagoge in Blut getaucht; die Gemeinde stimmte in die Flüche ein und endete mit einem feierlichen "Ammel Umen!"

Ein solcher Bannfluch hat die Wirkung, daß der davon Vetroffene munnehr den Nichtjuden gleichgeachtet wird und daß seine Vernichtung ein gottgefälliges Werk wird. Wo Juden politisch oder wirtschaftlich oder kulturell an der Macht waren, haben sie es stets erreicht, daß der Gebannte auch tackächlich früher oder häter zur Strecke gebracht wurde. In Außland haben sie die GPUI. In anderen Ländern haben sie den



Papst Martin V. segnet während des Konstanzer Konzils die ihm hulbigenden Juden. Aus der Chronik des Ultrich von Rekchenkhal

politischen Mord organisiert und in sehr vielen Fällen das mit dem Vannsluch praktisch ausgesprochene Todesurteil durch willfährige Nichtjuden vollstrecken lassen.

Der Rommunismus der Armut, ben die Juden predigen, ift eines ihrer Rampfmittel zur Erlangung ber Weltherrschaft und zugleich Tarnung für ihren Rommunismus bes Reichtums. Letterem liegt bie Auffaffung jugrunde, daß es jedem Juden um fo beffer gebt, je schlechter es ben Nichtjuden geht. Und in allen diefen Fällen bedürfen fie der nichtjüdischen Drofelyten als Träger bes von ihnen geleisteten Rampfes, wie ja auch innerhalb bes unpolitischen Berbrechertums die Juden Unftifter, Organisatoren und Sehler find, fobald bas Berbrechen für feine Durchführung einen noch fo geringen perfonlichen Einfat erfordert. Es ift auch bezeichnend, daß alle afozialen Elemente in der Welt ausnahmslos judenfreundlich find. Dehr noch: man fann fagen, daß die Menschen, die Judenfreunde find, entweder infolge raffifcher Borbedingungen ober burch moralische Bersetzung irgendwie afozial veranlagt ober geworden find. Sier und auf allen anderen Gebieten des Lebens gilt das Wort von Rarl Marx, baß fich bie Suden nur foweit emangipiert haben, als



Holgichnirt aus einer Streitschrift des Franzistaners Alfonto be Spina (15, Jahrb.): Der Lurm der Kirche, angspriffen vom Eurst (techté unten), Eüfken (links unten), Seiben (rechtés doch), und den "verblendeten" Juden (links oben), Man beachte bie verbliffende Affinitäkeit der Judenmüßen mit den Sessen ber Gowjetarmeel

die Christen zu Juden geworden sind! Jede Internationale, gleichviel ob margistisch, kapitalistisch oder Kerikal, leistet bestimmungsgemäß Vorarbeit für die Serbeiführung der Weltberrichaft Judas.

Es entspricht dem Ursprung und dem Ziele dieser Rasse der Rassenslosen, wenn die Juden alle anderen Rassen und Nationen auflösen und an ihre Exelle einen allgemeinen Wenschößeitsbrei in einem Welswösserder vor ernentschen. Der Vösserdum in Benzischen Suden erdacht und von Freimauren verwirklicht worden. Der Eintritt Sowjetruslands (und der Austritt des gesundeten Deutschlands!) ist folgerichtiges Echlußergebnis. In gleicher Weisse sieht jede Organisation und jede Lehre, die die Rasse und das Volkstum zu einem zweitrangigen Werte machen und ihr einen anderen "Wert" — und sei er als noch se radsen gepriesen! — voranssellen und dam am Ende gar noch behaupten, dies sei der Wille Gottes, Bundesgenossen des Judentums gegen die Freiheit und das Leben der Völkser, Sindesgenossen die nicht nach süblischem Beispiel gegliedert wöre und deren Vertreter nicht zleich den Rasbinern mehr oder weniger unwerbüllt den Unspruch der Unfelblarfeit und des Echiederichteramtes über die Menschenelen erhöben.

Bereits im Mofaifchen Geset find die organisatorischen Grundlinien des Sowjetspstems zu finden. Ein niemand verantwortlicher "Soher Priester" ift die formale



Menora-Leuchter. Relief aus einer palästinensischen Ausgrabung

Spise eines Nates später Sanhedrin genannt). In allen "Gemeinden" ift die Wacht im Sänden des "Nates der Ültesten". Seit Beginn der "Zerstreuung" bis auf den heutigen Tag trat mit gewisser Segelmäßigkeit ein jübischer Weltdongreß zusammen. Es sind also von den ättesten zeiten her die Vorbisder nicht nur stir gewisse Seiten her die Vorbisder nicht nur stür gewisse Einrichtungen auch der christlichen Nirchen, sondern vor allem sin den den dien bem fowjetischen "Positischen Birch, der Romintern usw. als Zorbisd bienenden "Rahal" vorbanden aewesen.

In früheren Zeiten hieß dieser (der Entwicklung der sibdischen Machtausbreitung solgend) "Nat von drei Landen", "Nat von vier Landen", "Nat von fünst Landen", und später sogar "Nat der 35 Lande". Diese Namen allein sind bezeichnend dassit, wie die heimliche Macht des Audentunds in immer mehr Ländern so weit um sich gegriffen hatte, daß die Judent in diesen das Recht

bekamen, einen der Ihren als Vertreter in diesen Obersten Nat des Kahals zu entsenden. Oah letztere am Orte selbst nach außen hin niemals in die Erscheinung krat,
ergab sich gerade aus der Katsache, daß er eine unter Aufsich des Nachbinats
stehende Geheinvorganisation darsseltte, von deren Eissen nur zwerlässige Zuden
("Inackliten, an denen kein Fasish war") etwas wusten und weil außerden diesen biefer
Ahal alle innerzibisschen Ungelegenheiten soweit als irgend möglich unter Ausschlüber
n,welstlichen" (also nichtsübisschen) Behörden und Staatseinrichtungen zu regeln

suchte und infolge der Macht der Bannbedrohung auch zu regeln in der Lage war.

Etliche Sahre vor dem Welttriege starb in einer kleinen polnischen Stadt des damaligen
Russlands ein Rabbiner, von
dem die gesamte nichtsichsiche
Welt nichts wuste. Un seiner
Beerdigung nahmen Sunderte
von Juden aus allen Ländern
der Erde teil. Es war eine bunt
gemische Gesellschaft von Rabbinern, Jionistenssischen Männern der Politik, der Sochsinans



Aubenabzeichen in früherer Zeit



Ein Brutherd des Judobolfchewisnung: Bester-Street im Neuporter Judenviertel zu Anfang des 20. Jahrhunderts

usu. Und niemand konnte sich recht erklären, warum der Tod dieses kleinen Rabbiners diese vielen Juden aus alter Welt in die kleine pokuische Stadt gestührt hatte. Die stüdischen Zeitschrieben aus alter Welt in die kleine pokuische Stadt gestührt hatte. Die stüdischen Zeitschrieben Zeitschrieben Zeitschrieben Zeitschrieben zu die Kabbi sei nicht nur ein besonders guter Weusch (Weussich ziehen, sondern fo etwas wie ein Wunderrabbi gewesen. Wie kam es aber nun, daß Großbankiers, Warzissenssühren umd vollistsche Zeitschreiben war kleinen welchen aus alten möglischen Parteien mit mehr oder weniger bekannten Rabbinern umd Literaten, Wissenschleiben Dertreten des Kahals, unter denen jener Rabbi ein ganz besonders hervorragendsten Vertreter des Kahals, unter denen jener Rabbi ein ganz besonders hervorragender gewesen seinen und die Westerkalben der Walter Kathenaus "sich alle untereinander kennen und die Geschische der Välker bestimmen".

Wenn man sich darüber klar ist, so kann man sich beim besten Willen nicht darüber wundern, daß die siblische Soochstaan als Bestandreil des siblischen Kommunismus des Reichtums den Sowjets und der Kommunissischen Internationale mit teilweise sehr ersehlichen Geldwitteln, die an Opfer grenzen, beispringt, sokald Gefahr im Berzuge ist, und daß die jüdischen und judenfreundlichen Politiker in der ganzen Welk Feinde derer sind, welche die Sowjetzuden als ihre Feinde betrachten. Denn über dem Welkfongreß der Komintern sieht beseholden der allsübische Weltkongreß, der nach anzien hin niemals in die Erscheinung tritt. Das gleiche gilt übrigens auch von den zionistischen Kongressen und von den

In seinem Buche "Der internationale Jude, ein Weltproblem" (Sammer-Verlag, Leipzig) schreibt Senry Ford u. a. folgendes:

Im "Almerikanischen Sebräer" vom 10. September 1920 erschien ein Atrikel, ber nicht nur den Unteil anerkennt und erklärt, den die Juden an der gegenwärtigen Unruße und an dem Untfruße in der Welt haben, sondern der ihn auch rechtserfist, und zwar merkwürdigerweise mit der Vergpredigt. Der Versasser fagt darin, daß "der Jude den organisserten Kapitalismus nehst seinem würksamen Wertzeug, dem Vansthiftem, entwickelt hat". Gegenüber den zahlreichen süblischen Ableugnungsversuchen dieser wirtschaftlichen Taffache wirts diese Eingeständnis wohltmend.

"Eine der eindrucksvollsten Erscheinungen dieser eindrucksvollen Zeit ist der Aufruf des Juden gegen die kapitalistische Ordnung, die sein eigener Geist ersonnen und seine eigene Sand gesornt hat." Wenn das wahr ist — warum unterstützt dann der jüdische "organisierte Kapitalismus" mit seinem wirksamsten Mittel, dem "Bankbeiten" den Alufrubr!

"Diese Sat (der bolschewistische Umssurg in Rußland), dazu bestimmt, in der Geschichte als das überragende Ergebnis des Weststrieges verzeichnet zu werden, war in weitem Umsange das Wert jüdischen Oenkens, jüdischer Unzufriedenheit, jüdischen Willens zum Neuaussbau. Diese schnelle Entwicklung der rufssichen Revolution aus ührem zerstörerischen Abschnitt und ihr Eintritt in den aufbauenden ist der sichtbare Ausdruck des schöpferischen Charafters, des Geistes der jüdischen Unzufriedenheit." (Zunächst ist noch der Beweis zu erbringen, daß der aufbauende Abschnitt begonnen hat. Die Behauptung des Artikels hat mur einen rein propagandistischen Zweck. Die Protososche George und Sion. D. B.) allerdings haben einen Plan zum Wiederaussbau.

Das Folgende bitten wir mit aller Sorgfalt zu lefen: "Was judifcher Idealismus



Delegierte auf dem Weltsongreß des "Bundes Israels" (Alguda Sisroel) der internationalen Vereinigung gesehestreuer Juden, Wien 1923

und jübliche Unzufriedenheit so machtvoll in Ruffand mit vollbracht haben, das streben dieselben historischen (1 b. V.) Eigenschaften des jüblichen Geistes und Serzens an, auch in anderen Ländern herbeizuführen."—Bas hat der "jübliche Boealismus" in Ruffand vollbracht? Mit welchen "machtvollen" Mitteln? Warum sinden sich "jüdlicher Boealismus" und der "Geist jüdlicher Unzufriedenheit" immer beisammen? Wenn man die Preto-



Zentralrat ber Agubas Jisroel, Wien 1925

folle lieft, wird dies alles klar. Jüdischer Idealismus ift die Zerstörung der nichtjübischen Staaten und Gesellschaften und die Aufrichtung einer einzigen jübischen Staats- und Gesellschaftsform. War es nicht fo in Rufland? Judische Proklamationen an ben Mauern, Alt-Bebräisch in den Schulen, Sabbat ftatt Sonntag, und die Rabbiner unangetaftet, während die chriftlichen Geiftlichen Strafe kehren mußten. Wahrhaftig: höchst "machtvolle" Taten — Mord, Raub, Diebstahl und Verhungernlaffen! Der Verfaffer des Artikels im "American Sebrew" hat wohl mehr ausgeplaudert, als er wollte; er nennt diese innige Berbindung von Idealismus und Ungufriedenheit "die hiftorischen Eigenschaften des judischen Geiftes". Alber bas ift noch nicht alles: Diese raffischen Erbanlagen, die in Rufland den roten Schrecken geweckt haben und die dort heute noch wirken, werden nach des Verfaffers Anficht basselbe Schickfal auch anderen Ländern bereiten. Das wußten wir auch schon porber. Der Unterschied ift nur: Wenn Nichtiuden bas fagen, werben fie mit ben wüftesten Schmähungen überschüttet. Sett aber sagt ein judischer Verfasser dasselbe in einer führenden jubischen Zeitschrift. Gleichsam entschuldigend fügt er bingu: "Es war natürlich, daß . . . die Unzufriedenheit auch in anderen Teilen der Welt ihren Ausdruck in einem Übermaß von Bestrebungen und in einer Überfülle von Zielsekungen fand." Welche Ilnzufriedenheit? Jüdische natürlich! Und womit unzufrieden? Mit jeder Berrichaftsform, die nicht judisch ist. Und worin bestanden die Bestrebungen und Zielsetungen? Auch über die Bereinigten Staaten die bolschewistische Revo-Intion au bringen!"

Senry Ford macht dabei eine Fußnote, in der er die "historischen Eigenschaften bes jibischen Geistes und Serzens" als einen irreführenden Ausdruck sür rassische Erbeigenschaften bezeichnet. Sier irrt Ford! Denn es handelt sich hierbei zwar tatsächlich um rassische Erbeigenschaften; aber sie sind historisch, weil sie in der jüdischen Geschichtlich nachweisdar sind!

Denn vom Alten Testament über den Talmud und über das Rommunistische Manifest von Rarl Marr bintveg bis zu den neuesten Erscheinungen der judischen

Literatur auf allen Gebieten führt ein und derselbe rote Faden: eine zur Rasse gewordene erbliche Verbrecherorganisation erstrecht mit beispiellosen, wenn auch setzen Endes vorübergehenden Teilerfolgen die Weltherrichaft, seht alle überstaatlichen Kräfte gleichviel welcher Urt in der Welt dassir ein, um die "Verheißung" zu verwirklichen, und sichität sich an, das Geses zu erfüllen".

Es ist nicht überall ausreichend bekannt, daß im Weltkriege, den ja doch die Zuden angegettelt haben, etwas mehr Nichtjuden gefallen sind, als es in der gangen Welt überhaupt Zuden gibt. Und dies Männer des Kriegertums stellten überwiegend den rassisch des ein der gangen Welt nichtsche Seifen der Leil ihres Volkes dar. Die von den Zuden angestissten modernen Kriege ind durchaus ein Wittel dazu, die rassische Kernsubstanz der anderen Wölker zu vernichten, damit der rassisch weinger wertvolle Teil diesen gegenüber gestärtt und zu Vorsselhen gemacht werden kann. Ist es dere erst einmas soweit ann, wie es ja auch disser stetst geschehen ist, die Zerfehung auf allen Lebensgebieten ein viel rassische zeitmaß annehmen und die Welt "reif machen sie bie Gnade". Wie es aber mit dieser dande bestellt ist, darüber kann es kein Mihverständnis geben. Denn im Talnub beisst es ausdreicklich:

"Dereinst (in den messianischen Zeiten) werden die welklichen Bölker kommen und Proselhten werden. Werden sie dann ausgenommen? Es wird ja gelehrt, daß in den messianischen Zeiten keine Proselhten ausgenommen werden, und ebenso nahmen sie Proselhten auf weder in den Tagen Davids, noch in den Tagen Schelomos. Sie werden ausdrängende Proselhten. Der Keilige aber wird da sissen und sie ausslachen (siehe Psalm 2)." (Elboda zara Ib.)

Dieser zweite Pfalm aber, auf den diese Talmubstelle Bezug nimmt, ist est wert, ohne Zusak und ohne Streichung in der Übersehung der Juden selbst ("Die vierund-zwanzig Bücher ber Heiligen Schrift nach dem Massertsschen Texte unter der Nedattion von Dr. Zunz, überseht von H. Arnheim, Dr. Julius Fürst und Dr. M. Sachs") im Worsante als würdiger Schaft beier Lusksibrungen angestübet zu werden:

- 1. Warum lernen die Bölfer und finnen die Rationen Citles?
- 2. Auffiellen sich die Könige der Erde, und Fürsten beraten sich einmütig wider ben Ervigen und wider seinen Gesalbten:
- 3. "Berreißen wir ihre Bande, und werfen wir von und ihre Geile!"
- 4. Der in bem Simmel thronet, lachet, ber Serr spottet ihrer.
- 5. Dann redet er gu ihnen in feinem Grimme, und in feiner Bornglut schreckt er fie.
- 6. Ich habe ja gefalbt meinen Ronig auf Zijon, meinem heiligen Berge.
- 7. Berklinden will ich von dem Beschlusse: der Ewige hat zu mir gesprochen: "Mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt."
- 8. Berlange von mir, und ich gebe Bölfer bir jum Eigentume, und bir jum Besiche bie Enden ber Erbe.
- 9. Du zerschellst fie mit eisernem Stabe, wie Töpfergeschirr zerschlägst du fie.
- 10. Demnach, Rönige, befinnet euch, laffet euch warnen, Richter ber Erde!
- 11. Dienet bem Ewigen in Furcht, und frohlocket mit Bittern!

12. Suldiget dem Sohne, daß er nicht gurne und ihr irre gehet auf dem Wege; benn gar bald entbrennt fein Jorn. Seil allen, die fich bergen bei ihm.

Sierzu kann man nur noch sagen: "Almen." Dieses jübische Wort heißt auf beutsch: "So geschehe es." Denn wie spricht "ber Berr" (Jahwe, Schaddai, "ber Beilige"): "Ind du wirst aufzehren (Luther übersehre "fressen") all die Völler, welche der Ewige dein Gott dir gibt, nicht sehe dein Auge mitseldig auf sie, und nicht diene ihren Göttern, denn es wäre dir ein Fallstrick" (Deuteronomium 7, 16).

Ferner: "Und der Ewige dein Gott wird diese Bölfer vor dir austreiben, nach und nach; du wirst sie nicht schwell aufreiben können, daß sich nicht mehre wider dich das

Gewild des Feldes.

Und der Ewige dein Gott wird fie hingeben vor dir und fie verwirren durch große Berwirrung bis zu ihrer Bertilgung.

Und wird ihre Könige in deine Sand geben und du wirst ihren Namen vernichten unter dem Simmel himveg. Kein Mensch wird standhalten vor dir, bis du sie vertilgt." (Deuteronomium 7, 22—24).

Wer auch nur einigermaßen zu lesen versteht und alles das mit den Catheständen der jüdischen Weltzerstörung vergleicht, bedarf keiner weiteren Beweise und braucht keinen Rommentar.

### Spartakus in Rom

#### Von Karl Pfeifer

War es nur einer jener zonischen Bufalle ber Geschichte, die uns oft so als Gesethmäßigkeiten erscheinen wollen, ober war es mehr, baß die blutigften Vorkampfer bes deutschen Zusammenbruchs von 1918/19 fich Spartatiften nannten? Es ift ficher, für faum eine biefer Rarikaturen auf eine wirkliche Revolution war der Name Spartakus. ber im ersten Jahrhundert vor der Zeitenwende zwei Jahre hindurch Rom in Altem gebalten batte, mehr als nur eine Darole, die ihnen in irgendeiner Demonstration zugeschleubert worden war. Sie wußten von ihm nichts weiter, als daß er einen Aufftand von entlaufenen Sklaven und Fechtern gegen einen angeblichen Aristokratenstaat angeführt hatte, und glaubten eine Gerechtigkeit barin zu feben, wenn fie in feinem Namen barangingen, jenes große Reich, bas burch ihren Verrat zerfallen war, in feine letten Teile zu zerlegen. Go bangten fie die Sandgrangten in die Sanffordel, die ihre Bivilmantel aufammenhielt, trugen bas Bewehr mit bem Lauf nach unten, rotteten fich überall im Reich zusammen und ahnten dabei nichts von jenem großen inneren Zusammenbang awischen ibrem Berrat und ibrer Revolte und jenem Rampf zwischen Raffenmischung und raffischem Verfall, ben die Geschichte mit dem Namen "Spartakus-Aufftand in Rom" belegt bat.

Sechzigjährig war der große Sulla im Sahre 78 vor der Zeitenwende nach der Neuerdnung des römischen Staates auf aristotratischer Grundlage von seiner Machtstellung als Diktator abgetreten, um der neuen oligarchischen Verfassung Zeit zur Vewährung zu geben.

Bielleicht wäre es möglich gewesen, sie am Leben zu erhalten und Rom auf ihrer

Grundlage in der Obhut Gullas neu zu geftalten.

Der Sinn der Neuordnung Sullas, die den blutigen Bürgerkriegen ein Ende machen sollte, hatte darin bestanden, zu jener patriarchalischen Staatsordnung zurückzufehren, die die Römer befähigt hatte, ihren großen Kampf gegen die rassisch kenten. Disziptien, bie damads Rom großgemacht hatten, Disziptien, Gehorsam gegenüber den Staatsnotwendigkeiten, Verantwortungsbewußtsein gegenüber Familie und Volk, sittenstrenge Jucht und rassische Reinischt wurden von Sulla noch einmal beschworen, um den Zerfall aufzuhalten. Sein Wille war hart genug, um das Leben Koms nach seinem Vild zu gestalten. Sobald dieser Untried aber fortge-

fallen war, zeigte sich, daß Sulla nichts anderes vermocht hatte, als die Vergangenheit noch einmal durch einen übermenschlichen Willen in die Gegenwart hineinzubannen. Denn das Rom, das Sulla wiederersiehen lassen wollte, war längst untergegangen in einer Rassenmischung, die nicht mehr rüchzängig gemacht werden konnte, selbst nicht durch einen Willen, der seiner ganzen Zeit das Gepräge gegeben hatte.

Es waren nicht nur die Freien, die fich längft mit ben italischen Bunbesgenoffen und Freigelaffenen vermischt und mit Sklaven bastardiert hatten, sondern auch bie Familien bes römischen Albels konnten bis auf gang wenige Ausnahmen keinen Anspruch auf Reinheit ihres Blutes mehr erheben. Im Gegenteil, jener ungebeuerliche Berfall ber Sitten. iener Niebergang bes gangen öffentlichen Lebens, ber nach Gullas Tode wieder in voller Stärke aufbrach, entbüllte mit schonungslofer Offenbeit, wobin es mit ber römischen Aristofratie gekommen mar.

Ein Sturmwind, ber fich gegen dieses Gebände aus Verfall und Zerrüttungerhob,mußte das gange System bes



Römischer Athlet, Faustkämpfertyp. Plastik aus der späteren Raiserzeit aus blauem Kalkstein, gefunden bei Coulouse

römischen Staates in schlimmste Gesahr bringen. Eine starke Faust, die an den Grundsesten des römischen Gemeinwesens zu rütteln wagte, konnte aber auch eine Fügung des Schickslaß bedeuten und Umkehr im letzten Augenblick erzwingen. Denn weit genug war es gekommen.

Schon in den Kriegen gegen Hannibal waren Stlaven ins Beer eingereiht worden, und Marius hatte im Gegenfat zur bisberigen Wehrverfassung fogar Söldnertruppen

aufgestellt. Der Lohn für bewiesene Tüchtigkeit war oftmals die Freilassung gewesen und damit wieder die Voraussesung für eine Vermischung mit den Nömern, für die bereits im 5. Sahrhundert der Auftakt gegeben worden war. De mehr das Staatswesen in die Hände von Cliquenstüprern, Vankfers und Mätressen überging, desto stärker machte sich auch die Versuchung gestend, die verschiedenen Parteien durch Freigelassen au vergrößern. In dem gleichen Amfange gelang es auch Freigelassen, in Jusammenarbeit mit den Angehörigen alter Familien Vestig und Wohlstand zu erwerben und an der allgemeinen Vermischung teilzunehmen. Auf der anderen Seite wurde die Schicht



Glabiatorentampf. Mofait zu Rennig

freien römischen ber mehr Bauern. mehr verdrängt durch die Plantagenwirtschaft bes Großgrundbesiges mit feinem ungebeuren Anhang von Sklaven. Ebenso wuchs mit ber Sahl ber römischen Eroberungen im gangen Bereich ber alten Welt das Großstadtproletariat in Rom, das durch Brot und Spiele bei auter Laune erhalten oder für irgendwelche politische Parteitampfe gefauft wurde.

Gab es aus dieser Lage noch einen Ausweg? Wenn ja, dann überhaupt nur dadurch, daß das harte Geses der

Not Rom noch einmal unter einen eisernen Willen, wie den Sullas, zwang. Gingen aber auch diese Zeiten der Not vorüber, ohne daß est gelang, mit letzter Energie den bisherigen Weg aufzuhalten, dann mußte das das Ende Roms bedeuten, troß so mancher äußeren Glanzpuukte.

Die Zeiten der Not follten nicht lange auf sich warten lassen. Im Jahre 80 v. 3. bereits hatte Sertorius in Spanien seinen Kampf gegen Sulla wieder aufgenommen, und überall sladerten nun aufst neue jene Widerslände hoch, die von Sulla mit eiserner Sand, aber nicht endgülltig, niedergeworsen waren. Sinzu kam dann die große Prissung des Stlavenausstandes der Jahre 73/71, der den Krieg noch einmal wie zu Sannibals Zeiten unmittelbar bis vor die Tore Noms trug. Die Gesahr wuchs riesengroß an und

hatte doch nicht die Kraft, Rom zu einer inneren Erneuerung zu zwingen. Wenn es trohdem Sieger blieb, dann deshalb, weil der schwerfte Gegner dieser Jahre nicht antrat aus einem inneren Geseh heraus, sondern angetrieben wurde von der Sehnsucht des Skade und Vergektung.

Denn jene annähernd siedzig verwegenen Männer, die sich im Jahre 73 auf dem nur schwer zugänglichen Vestun fessseinen naren nicht ausgezogen, um als freie Kömer etwa ihr Schwert über die Zufunst ihrer Stadt und ihres Staatswesens entscheiden zu lassen, sondern waren entsprungene Gsablatoren aus der nahegelegenen Fechtschule des Gnaeus Lentulus in Capua. Als Kriegsgesangene waren den meisten von ihnen die Fechterspiele zu einem grausannen Schicksal geworden, dem sie sich nicht dem Mute der Verzweisslung nun entzogen hatten. Sie hatten nichts zu versieren, dassir aber alles zu zerweisslung nun entzogen hatten. Sie hatten nichts zu versieren, dassir aber alles zu zewinnen. Wären sie in der Fechtschul geblieben, dann hätte sie über kurz oder lang das unausweichliche Geschick des Gladiatoren betroffen. Aurden sie jest nach ihrer Flucht gefangen, waren ihnen das Kreuz und schlimmste Foster sicher. So blieb ihnen keine andere Wahl als der Wut der Versorenen, aus dem für Rom eine furchtbare Saat emporptroß.

Unter Führung von drei Männern, von denen die Geschichte nur ihre Sklavennamen überliefert — den Kelten Krigos und Denomaos und dem Thrake Spartakus —, wurden sie um Schreken des reichen Kampaniens und zu jenem Funken, der nur in das Pulverfaß des römischen Sklavenwesens geworfen zu werden brauchte, um es zur Explosion zu bringen. Von allen Seiten dekamen sie Julauf, und als von Rom aus ein Seer von 3000 Mann unter Clodius Glader gegen sie aufgedoten wurde, war dies Macht schon zu gering, um sie zu zerstreuen. Deshalb vurden bald darauf zwei ganze Legionen unter dem Prätor Varinius gegen die Empörer eingeseht. In geschickter Weise zogen sich darauf die Zausende von Scholken zu gering. Und scholken des die Statischen zuschen zu vernichten, die ihnen, in mehreren kleinen Tersfen Teile der beiden Legionen zu vernichten, die ihnen auch ein großer Schlag gegen die Saupststäfte des Varinius glücke. Das Ergebnis war der Gewinn sat bei Banden Trosses der Legionen und ein neuer Julauf all jener, die ihre Sossmung auf die Fahnen der Empörung geseht batten. Kund vierziatausend Dann aäble nun bereits das Seer der Fechter.

Rampanien wurde wieder überslutet und an Vörsern und Städten surchtbare Nache geübt für das Los, das die Nömer ihren Eslaven und Kriegsgesangenen bereitet hatten. Genau so, wie die Empörer wusten, daß es für sie keine Gnade gad und im Falle des Unterliegens ihnen der Tod am Kreuz sicher war, genau so waren sie entschsossen, alle des zu vernichten, was sich ihnen in den Weg stellte. Wie ein Brand zogen die Scharen der entsaufenen Gladiatoren und Stlaven über das Land, ein zerstörender Brand, der immer weiter um sich fraß. Über auch Kom begriff allmäßlich die Gesahr, die ihn in diesem Seer der Verlorenen entgegentrat. Im Sahre 72 wurden beide amtierenden Konsulus gegen die Aufrührer ins Feld geschiekt. Alber schon begann sich bei diesen seen konsulus gegen die Aufrührer ins Feld geschiekt. Alber schon begann sich bei diesen seen konsulus gegen die Aufrührer ins Feld geschiekt. Alber schon begann sich bei diesen seen konsulus gegen die Aufrührer ins Feld geschiekt. Alber schon begann sich bei biesen seen Konsulus gegen die Aufrührer ins Feld geschiekt. Alber schon begann sich bei diesen sehre Scholaus debeuten sollte. Der Iwie-spalt zu um im Lager der Empörer. Wenn es bei den beiden archen Essaben der Empörer. Wenn es bei den beiden archen Essaben der Empörer.

den auf Sizilien, die Sahrzehnte vorher Rom bedroht hatten, sogar zur Aufrichtung staatsähnlicher Gebilde gekommen war, so lag das an der Sakfache, daß auf Sizilien saften und Elaven auß Aleinasien vorhanden waren und unter ihnen wieder vor allem Sprer. Diese rassische Einheitlichkeit hatte den Aufständen ihre Stoffkraft gegeben. Sest war genau das Gegenteil der Fall. Germanen, Kelten, Thraker, Jardaner und Iberer verstanden schon nicht, mikeinander außzukommen, und die kleinasiatischen Cemente wirken nun nicht als Bindemittel, sondern nur als weiterer Antried zu den ungezügektsken des Kassischen des Kassischen der Skladen.

Selbst das erbarmungslose Schicksal, das ihnen drohte, wenn sie unterliegen sollten, war nicht start genug, die aufbrechenden Gegensätze zu überbrücken. Tausende und aber Tausende von Relten und Germanen verweigerten unter Kripos dem Thraker Spartakus die Gesolgschaft, führten ihren Kampf gegen Rom auf eigene Faust und unterlagen in



Gladiatorenhelm. Römifche Raiferzeit

Apulien in blutiger Schlacht. Iwanzigtausend gefallene Aufrührer sollen auf dem Felde geblieben sein. Sparkakus und seinen Scharen aber war auch jest noch das Kriegsglück günstig. Er trat den Warsch nach dem andern, das sich ihm in den Weg stellte. Denn er sah ein Ziel vor sich, das weit über den Willen hinausging, mit Rom in einem sinnlos zerschenden Zusstand gewinnen, die bereits sür vollte sein Seer über die Aufrach abzurrechnen. Er wollte sein Seer über die Allen führen und für jene die Heinstausging, mit Von führen und für jene die Heinstausging werloren sie verleren sie verschen. Erwollte sein verschen zurückgewinnen, die bereits sür ewig verschen schaftlich und siehen Kadrischen Roms und seinen Fabrisen und auf den Plantagen seiner Allrisotratie.

Wenn es nicht nachzuweisen ist, daß Spartatus dem in Thrafien zu königlichem Unsehen gekommenen Geschlecht der Spartokiden ent-

stammt, so legen doch die Taten und Erfolge dieses Mannes den Schluß nahe, daß in ihm den Römern ein Gegner entgegengetreten war, der sich mit ihren Bessen vergleichen durste. Zapser und klug, überschäfte er dennoch nicht seine Möglichkeiten und war sich wahrscheinlich selber am besten auch darüber im klaren, was er den ihm zugelaussen Scharen zutrauen konnte und was ihnen versagt bleiben mußte. So ist wohl auch sein Plan, Italien zu verlassen, zu begreifen.

War es Blindheit, Zurückveichen vor der Masse Gerantwortungsgefühl gegenüber jenen, die ihre Sossinung auf ihn geseht hatten, daß er nit seinen Scharen wieder gegen Rom zog, als sie sich weigerten, das reiche Italien zu verlassen? Bis nach Mutina, dem heutigen Wodena, waren sie schon gelangt, als der große Magnet Rom sie wieder anzog. Mit hundertzwanzigtausend Mann wälzte das Seer der Uufrührer sich wieder auf die Sauptstadt zu. Inzwischen versügte es auch über eine Reiterei

und vollständige Bewaffnung, die anfangs nicht vorhanden gewesen waren. Und doch ging der Schrecken an Nom vorüber, ohne daß es zu einem direkten Ungriff gekommen war. War es die Einsicht des Sparkakus, daß er mit seinen Scharen einen solchen Schlag nicht wagen könne, oder war es der Widerstand befreiter Sklaven, die lieber plünderten und brandschaßten, als die Sand nach dem Schwersten auszustrecken? Nom jedenfalls blieb die härteste Prüfung erspart. Troßdem war seine Lage alles andere als leicht.

Wie in einem schweren Krieg waren beibe Konfuln des Jahres gegen den Feind ausgeschiekt worden, ohne daß der Sieg errungen werden konnte. Gleichzeitig aber mußten andere Legionen in Spanien unter Pompejus gegen Sertorius kämpfen, in



Gladiatorenkampf im alten Rom. Nach einer Zeichnung von Germann Vogel

Thrakien unter Marcus Lucullus einen Aufstand der rebellischen Thraker und Dardaner niederschlagen und unter Lucius Lucullus den Widerstand des Mithradates von Pontos brechen. Außerdem war noch der Marcus Antonius mit der Austüssussum Vorteten zum Kampf gegen die Korfaren beauftragt worden. In dieser Lage wußte man in Rom keinen anderen Ausdweg mehr, als den Prätor Marcus Crassus mit acht Legionen gegen Spartakus aufzubieten. Er, der reichste Mann Roms, von dem jeder wußte, daß er seinen Besit in unwürdigster Weise und auf jede Art gemehrt hatte, daß ihn schon Sulla wegen Fälschungen zu eigenem Gunsten vom Staatswesen ausschalten mußte, sollte nun Rom aus der Gefahr retten. Der Bankier und Geschäftsmann, sür den das Geld zu einer politischen Wasse geworden vorr, gegen den entsprungenen Gla

diatoren, den herabgewürdigten Kriegsgefangenen und sein Seer von entlausenen Sklaven und verzweiselnden Freien! Auf dieser Ebene hatte das Rom nach Sulla über seinen Fortbestand zu entscheiden.

Bedeutete es Ruhm für das Staatswesen, daß es diese Prüfung bestand? Den Sieg, den es nur schwer genug errang, hatte es in erster Linie nicht der Tüchtigkeit seiner Legionen, sondern den Trieben eines Skavenheeres zu verdanken, das nicht das eine Joch abgeschüttelt hatte, um sich einen neuen Willen aufzwingen zu lassen, und das von kleinen Siegen fortgerissen wurde in den Rausch der Zerstörung, der seine Kraft lähmte. Es kan, wie es troch allem kommen mußte.

Spartakus wandte sich wieder nach Süden, scheiterte an dem Versuch, Sizisien zu revolutionieren, schlug sich von Kalabrien aus aufs neue nach Norden durch umd skand im Sahre 71 wieder in Lucanien. Der Feldzugsplan des Crassus war gescheitert, die Diszisipsin seiner Legionen, die er erst mit härtessen Mitteln ausgerichtet hatte, begann außs neue zu wanken. Obgleich sein Schregeiz ihn darauf brennen sieß, Spartakus allein zu beseitigen, sah er keinen anderen Ausweg mehr, als vom Senat die Zurückberufung des Vompesus und des Marcus Lucullus zu verlangen. Alber dazu sollte es nicht mehr



Der Tod des Spartakus. Nach einer Zeichnung von Hermann Vogel

fommen. Der Haber ging aufs neue um im Lager der Aufrührer, und als noch einmal Kelten und Gernanen unter Gannicus und Castus von dem stolzen Thater absielen, da van das Schicks nonnte Erasus Empörung besiegelt. Nachdem die Abtrünnigen vernichtet worden waren, konnte Erassus Spartatus in Abquisen zur Entscheidung stellen. Die ganze Lapferfeit des Chrasers und der Wut der Verzweissung, der seine Scharen noch einmal antried, konnten die Legionen Roms nicht mehr zerbrechen. Wit den meissen seiner Ansänger blieb Spartatus auf dem Schlachtselde. Sechzigtausend Gestallen, so berichtet Titus Livius, sollen mit ihm ihr Ende gesunden haben. Damit war die Gesafr von Rom abgewendet, was noch folgte, war ein grausamer Ausklang.

Vernichtend wie das Feuer hatte der Weg des Aufstandes das Land verheert, und vernichtend traf nun auch der Zorn des aufgeschreckten Roms die letzten Gruppen der Aufständischen. Hatten diese einstmals in blutiger Umkehrung gesangene Römer als Gladiatoren bei den Leichenseiern sitr gesallene Ansüberer auftreten lassen, so säumten jest ihrer sechstausend als grausige Weggeichen der römischen Selbssbauptung die

Strafe von Capua nach Rom.

Nom hatte gesiegt, aber der Gegner war ein Heer von revoltierenden Staven gewesen, und der siegreiche Feldberr war Marcus Crassis. Seine Vundesgenossen weniger die politischen und militärischen Tugenden des alten Roms gewesen, als vielnehr der Rassen der kielnen Gegnern und die Ummöglichset, entlausene Staven unter dem Gedansen an ein Ziel zu einen, das nicht nur Beute verspricht, sondern auch Opfer und Unterordnung verlangt. Wenn Spartatus Kannibal gewesen wäre oder seine Scharen germanische Volkssämme, hätte dann das Rom des Marcus Erassus auch diese Probe bestanden? Die Untvort auf diese Frage gaben Männer wie Säsus und Augustus. Sie vermochten den Lauf der Stage gaben Männer wie Säsus und Vlugustus. Sie vermochten den Lauf der Geschichte nicht mehr aufzuhalten, ihn aber zu hemmen aus der Erkenntnis heraus, daß das demokratische Rom ebenso tot war wie jenes des großen Sulla, und daß die Serrschaft des Blutes endgültig adgelöst werden mußte durch den Willen des seiner Estimme gehorchenden Einzelnen. Der Spartakusaufstand der Estaven des alsen Rom aber wurde zur Legende der Rebellen von 1918, deren Ziel nicht Wefreiung, sondern — Stlaverei der Deutschen war!

### Der Heiland Böreklüdsche

Von Wulf Bley

"Bernunft wird Unfinn, Wohltat Plage, Weh dir, daß du ein Enkel bist!" (Goeth2.)

Wenn man die fozialen und religiösen Erscheinungen Borderafiens richtig beurteilen will, so darf man dabei keine Bergleiche mit dem uns angeborenen Empfinden für folche Fragen insofern anstellen, als man in diese Borgange gleichsam Dinge bineindenkt, die in ihnen nicht enthalten find. Das Gogialempfinden des Affaten und alfo auch bes Borberafiaten entspringt gang anderen Quellen als bei uns. Geine religiösen Borftellungen find gleichfalls Folge eines völlig anderen Lebensgefühls. Wenn uns nun aber diese afiatische Vorstellungswelt sonderbar und erstaunlich erscheint, so ift das kein Grund, fie deshalb um tatfächlicher oder angeblicher Motive willen als erhaben zu betrachten. Denn der Begriff der Erhabenheit ift ja auch fein "Ding an fich". fondern tann doch immer nur die bochfte Steigerung unferer eigenen raffifch bedingten Charaftereigenschaften bedeuten. Underenfalls ftunde er im leeren Raume des Bahnes. An dieser Satsache wird auch dadurch nichts geändert, daß sich die Bölker Europas in zwei Sahrtaufenden daran gewöhnt haben, fremde geiftige und feelische Werte bober Bu achten als ihre eigenen und biefe Erkrankung ihrer gefunden Inftinkte mit ber "Erhabenheit" des Fremden zu entschuldigen. Wo immer der Jude mit feiner Zerfegungsarbeit Erfolg hatte, ging eine - vom Judentum wesentlich beeinflufte - folche Erfrankung der Instinkte voraus. Dieser Vorgang hat fich nicht nur bei ben arischen Bölfern der Mittelmeerlander in der Untife und nicht nur bei den vorwiegend nordifchen Menfchen Mittel-, Beft- und Nordeuropas gezeigt, sondern auch bei ben Osmanen, die doch eigentlich burch ihren ftrengen Mohammedanismus dagegen bätten geschüßt fein follen.

So follte man wenigstens meinen. Aber in Wirtlichkeit ist der Mohammedanismus in seinen Arsprüngen und in vielem Wesentlichen seiner Empsindungswelt der jüdischen und christlichen viel mehr verwandt, als man um der zwischen beseine Westanschaungen bestebenden dogmatischen Gegensäte willen au glauben geneigt ist. Lessing Fabel von den drei Ningen, die er seinen Nathan, den Weissen, vortragen läßt, wäre in der Weltgeschiche beinabe einmal verwirklicht worden. Die Taktist des weisen Nathan, au bessen Bilde Moses Mendelssohn bekanntlich Modell gestanden hat,

erscheint bei Lessing als Theorie. Zu Beginn des 15. Sahrhunderts sollte sie unter dem "Moses Mendelssohn — Nathan dem Weisen" jener Zeit und Kleinassens probeweise Wistkässehren. Denn von dort aus wollte Juda die Idee der kommunistischen Weltzerstörung in einer neuen Form über Europa bringen, weil nur so das germanische Küdgrat der europäsisch-drifflichen Welt zebrochen werden konnte. Dieser Versuch mißlang kläglich. Daß er gemacht werden konnte, erscheint insofern begreisslich, als in Kleinassen — religiös gesehen — Mohammedaner, Christen und Juden lebten und entweder eines dieser Vetenntnisse die Alleinherrschaft antreten oder sür die dort lebenden Menschen für ihr Jusammenleben eine andere, gemeinsame Plattsorm gestunden werden mußte. Dier seite Juda ein.

Sinzu kam noch, daß in allen kleinasiactischen Ländern nach den schweren Niederlagen, die das osmanische Reich von den Mongolen unter Timur Leng, auch Samerlan genannt, insbesondere durch die Vernichtung Vajesids in der Schlacht bei Alnkara im Jahre 1402, erlitten hatte, die Verdskrung ausgeplündert worden und verarmt war, so daß se sich in fozialen Verhältnissen befand, die wir heute als protecturisch bezeichnen würden. Die Regierungsgewalt war durch die inneren Kämpse um das Sultanat geschwächt. Es schienen demnach alse Vorbedingungen für eine Volssewi-

fierung bes osmanischen Reiches gegeben gu fein.

Die spärlichen, allerdings zwerlässigen Quellen über die Ereignisse jener Zeit geben keinen Aufschlich darüber, wie die Bewegung Böreklübssiges in ihren Aufsängen entstanden ist, und besagen auch nichts über den Werdegang dieses Mannes, der lediglich als ein kleinassachsen der kediglich als ein kleinassachsen Zugen der bezeichnet wird. Wir sinden aber die — für uns hente mehr erstaumliche — Eatsache verzeichnet, daß Böreklübssige, kurz Böre genannt, zwei entscheidende Berater hatte, nämlich den Rabbiner Torlak Hubbin Kemal und den früheren türklischen Obersten hatte, nämlich den Rabbiner Torlak Hubbin Kemal und den früheren noch der als sehr heiten Dereksichter Bedreddin Ausgerbem fand mit diesen noch der als sehr heiten Präsat der Christen aus dem Rlosser Kurlotas auf der Insels unweit des kleinassachsen Festlandes in enger Berbindung. Wan geht wohl nicht fehl, wenn man annimmt, dass dreiersei Imssände gewesen sind, aus denen die kommunissische Sewegung Böreklüdsches entstanden ist, nämlich folgende:

Erstens Vörestübsche selbst. Allies das, was die zeitgenössischen Quellen, insbesiondere der Geschichtsschreiber Ducas über ihn berichten, läßt darauf schließen, daß er einer jener Verzidken war, die sich nicht nur im Fernen, sondern insbesondere auch im Rahen Osten von jeher gesunden haben und auch heute noch sinden, deren Erscheinung wir infolge Abergreisens dieser Nervenerkrankung auf Europa, ja selbst in Deutschand, sanden (Veispiel: Rennerstreuth und vieles andere mehr). Solche Verziästen, die nicht nur aus Epileptiken und anderen Erbstranken bestehen, sinden wir ja in den Dervischen, unter denen die tanzenden Derwische wiederum in der ganzen Welt bekannt geworden sind. In Index man diese Erscheinung. In allen diesen Fällen tritt das, vas jene Wenschen Gott nennen, als Folge einer Verziästung, einer Utr von Nervenanfall, in die Erscheinung, und die davon Vescallenen sind in krantspaften Fanatismus bereit, für die ihnen zuteil gewordene "Ossenbarum" zu sterben; mehr

noch: sie finden gerade in der Preisgade des Lebens und seiner Wirklichkeitswerte die höchste Erstüllung dessen, was sie als Glauben bezeichnen. Auch der Mohammedanismus ist ja aus einer solchen "Berzischung", aus einer seinem Schöpfer Mohammed unmittelbar zuteil gewordenen "Ossenbarung" entstanden. Das gleiche zilt vom Judentum, wobei freilich die Offenbarung auf dem Verge Sinai lediglich das Musterbeispiel silt eine ganze Kette früherer und späterer Offenbarungen gewesen ist, die nach Vedarf und Indexenden "von der Stange geliesert" wurden. Der Vauer Vörrektlichsen



Gentile Bellini: Bildnis Mohammeds II.

ist unzweiselhaft einer dieser Art von Menschen gewesen. Über die ihm zuteil gewordene Offenbarung schweigt sich die zeitgenössische Schwicksichteibung aus. Immerhin beiht es, er habe "Gottes Stimme gehört" und Gott habe ihm auserlegt, die Zehre zu verkinden "Wassmein ist, ist dein!" Siervon mußsehr rasch Kunde zum Nabbi Torlaf gedrungen sein. Denn er eiste unverzüglich zu Vöre und schuf nun die nächste Voraussekung.

Aweitens: Rabbi Torlak Subbin Remal. Töre lebte und lehrte (für berartige Zwecke werben im Nahen Often anscheinend immer Berge ausgesucht!) am Berge Stylatios, der auf einer nach der Insel Chios zu vorspringenden Salbeinstell Kleinassens liegt. Unter der durchweg armen Bevöllerung fand sein Ruf naturgemäß freundlichen Wiberhall. Denn die Menschen varen immerhin ahmungsvoll genug,

um die Pfiffigkeit des Sages "Was mein ist, ist dein" zu begreisen und die logische Schlussolgerung "Was dein ist, ist mein" zu ziehen. Insosen rannte Rabbi Torlak eigentlich offene Türen ein. Aber er spürte das, was darin dem Judentum innig vervandt war, und wurde unverzigssich der eigentliche Organisator der Bewegung. So selssim var, und wurde unverzigsich der eigentliche Organisator der Bewegung. So selssim den kleinasiens besche Was der bestagte das? Die Derwische Ried das religiös getarnte Zumpenproletariat jener Länder. Und die Aretindung des Rabbinats zum Lumpenproletariat mit seinen Organisationen des Berussettes usw. ist seit jeher eine ebenso innige gewesen wie die mit dem Berussverbrechertum. Rabbi Torlat mobilisserte also

das kleinasiatische Lumpenproletariat für Böre, der sehr wahrscheinlich niemals an eine auß seiner Lehre entstehende "Bewegung" gedacht hat und bessen Gektungsbedürsnis ofsenbar durch die örtliche Anerkennung seiner Person völlig befriedigt gewesen war. Mit und durch Sorlak entstand nun sofort ein politisches Programm: "Gemeinsamkeit (also Sozialiserung) der Güter, ansänglich mit Ausnahme, später mit Einschluß (1) der Beiber; gemeinsamer Ertrag der Felder, gemeinsamer Verundbesse (also Sozialiserung des Grundes und Vodens"), gemeinsamer Besseller Vaulichkeiten einschließlich des Wohnrechtes in diesen. "Genso selbswerfündlich wurde eine resigsisse "Tolerang" werkindet, die zumächst einmal der am wenigsten



Aus den Eürkenkämpfen Mazimilians 1493. Relief vom Mazimiliansdenkmal in der Goffirche zu Innsbruck, 16. Jahrhundert

tolerierten "Religion", nämlich den Juden, zugute kommen mußte. Im Jusammenhang damit wurde auch so etwas wie eine "Note Urmee" gebildet dadurch, daß der Verg Stylarios als Operationsbasis befestigt und Garnison einer aus vielen Tausenen bestehenden Schußgarde wurde. Damit aber blied die Vewegung immer noch an den Ort gebunden und somit ohne Einfluß auf das Gesamtleben der Türkei und vor allem ohne Vedeutung für Europa. Also mußte dassir gesorgt werden, daß daraus ein Vürgerkrieg wurde. Diese Möglichkeit ergab sich durch die von Torlak herbeigessührte Verbindung mit einem Manne, der am Hofe und in der Verwaltung des Sultanats eine siberaus einssührende Stellung bekleidete, Vederddin.

Drittens: Der einstige Oberste Beeredrichter Mahmud Bedreddin. Bu jener Beit (1418) regierte Mohammed I., Bajesids einer Gohn, bas osmanische Reich.

Seinen älteren Bruder Musa hatte er in einem Kriege um die Thronfolge geschlagen und nach Gefangennahme erdrosseln lassen. Mit eiserner Faust sucht er die Flehkräfte innerhalb des ösmanischen Reiches zu bändigen und den Justand fortgesetzter Wirrnisse durch schonungsloses Albwürgen jeder Rebellion zu beenden. Das war um so nötiger, als manche seiner Anverwandten jederzeit bereit waren, ihm das Sultanat streitig zu machen und sich von einer Revolte zum Throne emportragen zu lassen. Obwohl er wußte, daß er ihm nicht allzusehr vertrauen konnte, hatte Mo-



Rirche ber Stephansritter in Difa mit erbeuteten türfischen Fabnen

hammed I. den in hohem Alnsehen stehenden Rechtsgelehrten Mahmud Vedreddin, den Obersten Svereskichter seines Vruders, zum Richter auf dem Valkan bestellt und ihm damit eine machtmäßig hoch zu bewertende Schlüsselssellssellung gegeben. Die Gründe, die Sedreddin dazu bewogen, den Staatsverwaltung gegeben. Die Gründe, die Vedreddin dazu bewogen, den Sturz des Sultans zu erstreben, sind nicht ganz durchsichtig. Denn der kluge Rechtsgelehrte wird von sich aus nicht so töricht gewesen sein, Musa rächen zu wollen, bei dem er hoch in Gunst gestanden hatte. Man kann vielmehr annehmen, daß Vedreddin, wie dies im Verlaufe der Geschichte kommunistischer Ausstlände sich sie "Vedest" Vösers und vor allem den Rabbi Corlak zumuse gemacht hat, sich die "Vedest" Vösers und vor allem den Rabbi Corlak zumuse gemacht hat,

um dadurch und mit ihrer Silfe seinen Ehrgeiz und seine Geldgier befriedigen zu können. Sicher ist es jedenfalls, daß seine heimliche Unterstützung Vöres und sein hitetere offener Verrat an Wohammed I. erst begann, nachdem Rabbi Torlat ihn aufgeslucht und zweisellos aufgeputscht hatte. Wit Mahmud Vedreddin sinn der Verwegung Vöres nunmehr ein mächtiger Schutz zur Seite, dessen Kräger in der Lage war, die ersten Gegennachnahmen des Staates zu verzögern und so umzulenken, daß se unverklam bleiben mußten. Alls das erreicht schien, ging Vedreddin zu Vöre über und band sein Schicksland an das dieser kommunissischen Verschwörung.



Benezianische Gefandtschaft vor bem Gultan, Bon einem Schüler Bill inis

Geförbert wurde der Zustrom zu Böre und seiner Lehre naturgemäß durch die vielen in Kleinassen Christen, die unter mohammedansicher Serrschaft den Juden fast gleich, also ebensowenig, geachtet waren und im übrigen mit diesen das traditionelle Proletariat der Salbinsel bildeten. Nachdem es nun Rabbi Corlat gesungen war, den anerkannten und bedeutendssen drifstichen Würdenträger, den Prälaten und Primaten von Chios, mit Vöreksüdsche zusammenzubringen und für eine Interstätigung gegen den Sustan zu gewinnen, war dessen Verwegung ein nicht unerhebliches Wenschenrefervoir geössen vorden. Der Prälat, ein gedorener Kreter, ließ die Behauptung verbreiten, Vöre täme oftmals zu ihm über das Meer geschritten, um ihn zu besuchen. Diese Vehauptung hieße Verstellungen an und

erwies sich infolgebessen als äußerst wirksam. So erhielt der wundersame Seilige vom Berge Stylarios immer stärkeren. Juzug und konnte seine Streitmacht schließlich bis auf nahezu 10000 Mann verstärken. Der Stylarios ist der Kauptberg des Karaburungebirges, eines öben und wenig fruchtbaren Landes, das naturgemäß diese Menschen-



Uniform eines türkischen Befehlshabers vor Einführung ber europäischen Waffenröcke

maffen gar nicht ernähren fonnte. Schon aus diesem Grunde mußte bie Bewegung früher ober fpater offensiv werden. Zunächst aber beschäftigte fich Borefludsche bamit, fich ben Beifall ber vielen Saufenben burch "Bergpredigten" gu erwerben, die mehr ober weniger eine Ropie ber Bergpredigt Chrifti waren. Die Alnhänger ihrerseits wetteiferten barin, bem neuen Seiland zu "dienen". Die Männer famen auf ben Gedanken, nur noch ein Rleidungsftuck zu tragen, weshalb fie "Einhemden" genannt wurden. Die Frauen überboten einander barin, fich - nach gleichfalls altbewährtem Mufter und Vorbild burch allerlei Eflavendienfte und Erniedrigungen die Unwartschaft auf bas "Seil" zu erwerben. Es ging Bore infolgedeffen fo gut, wie es ibm als Bauer niemals gegangen war. Man ift dabei versucht, an jene Frauen bes gariftischen Ruglands ju benten, die bem einftigen Bauern Rafputin in einer Beife "buldigten" und "dienten", beren Beschreibung unterbleiben muß. Und auch in neuester Zeit haben wir ja noch in bem "Beiligen" Weißenberg, ber - auch bas nichts Neues unter ber Conne! - bie Leiben ber

Menschen mit wirklichem und gedanklichem Käse heilen wollte, ähnliches erlebt. Die Wirkung aller "Heiligen" von der Zeit des Neandertalers bis heute hat von seher auf "Wundern", also auf dem denkbar plumpsten Schwindel und somit auf der widerstinnigsten Lüge beruht, an welche zu glauben die nicht raffisch in sich gesestigten

Bölker freilich nur allzusehr bereit waren und sind. Auf dieser Boraussesung der Lüge find auch alle jene "Wahrheiten" gegründet gewesen, die jenseits der Wirklichkeit liegen. Bei ber raffischen Zusammensetzung ber fleinafiatischen Bevölkerung waren alle Borbedingungen für einen Erfolg der Bewegung Bores gegeben. Als nun die erften "Sendboten" Böres hinausgingen, um außerhalb des Raraburun in Kleinasien Unhänger und mit ihnen "Jünger" und - Lebensmittel zu werben, kamen bie erften Ronflitte mit dem Staate, und Mohammed I. beauftragte Gusman, den Statthalter der Proving Aidin, den beginnenden Aufruhr im Reime zu erfticken. Diesen Rachrichten und diesem Befehl entsprechend rückte Susman mit einer nicht allzu großen Streitmacht ohne vorherige militärische Erkundung in das Raraburungebirge ein und auf den Stylarios zu. In einer Schlucht unweit biefes Berges wurde er umftellt, angegriffen und mit allen feinen Kriegern (ohne Ausnahme) niedergemacht. Die "Rote Urmee", die Bore auf Unraten des Rabbi Torat gebildet hatte, errang hier ihren erften bedeutsamen Sieg und gab ber Welt erneut und auch nicht gum letten Male ein Beifpiel dafür, wie die "Ideale" ber Brüderlichkeit, der Gleichheit und ber Menschenliebe folgerichtig ihrem innersten Wesen nach verwirklicht werden miissen. Das war die erfte größere "Bekehrung" feitens der Unhanger Bores. Gelbstwerftandlich schwoll deren Mut und Zahl nunmehr noch ftarker an. Gultan Mohammed beauftragte ben Nachfolger Gusmans, Alibeg, mit einem neuen Strafzug gegen Bore. Mit einem ansehnlichen Beere rückte er in den Karaburun ein. Alber er erlitt fast das gleiche Geschick wie sein Borgänger. Seine Eruppen wurden aufgerieben und niedergemacht, und er felbst entging nur mit Mühe der Gefangenschaft oder gar bem Tode.

Jeht erteilte Mohammed I. seinem besten Feldherrn, Bajesid Pascha (nicht zu verwechseln mit Mohammeds Bater Bajesid), einem seiner Berwandten, den Befehl, mit allen Truppen bes Gultanats, also mit mehr als 100000 Mann, unter bem formalen Oberbefehl des zwölfjährigen Gultanssohnes Murad das Raraburungebirge zu umftellen, die Rufte von der Gee ber zu blockieren und die Rebellion fchonungelos ausgutreten. Bajefid ließ fich bei feinem Bormarfch Beit. Er rückte Schritt für Schritt in das umftellte Bergland ein und ließ alles Lebendige, Menschen und Bieh, niedermachen. Sunger und Schrecken zogen fo feiner Ubermacht voran. Die immer mehr zusammenschmelzende Beeresmacht Boreflubsches gog fich auf ben Berg Stylarios gurud, wo fie fich fo lange verteidigte, bis ber Sunger die Baffen ihren Sänden entfinten ließ. Böreklübsche wurde mit vielen Sunderten von Unhängern gefangen genommen, nach Ephefus gebracht und dort abgeurteilt. Bore murbe, nachdem er fich geweigert hatte, jum Iflam gurudgutehren, and Rreug genagelt und mit diefem auf dem Rüden eines Ramels burch bie Strafen von Ephefus getragen; ibm folgten im Buge feine Unbanger, die jur Sinrichtung geführt wurden. Ungefichts ihres gemarterten Beiligen fteigerte fich ihr Fanatismus ins Draiaftische. Gie flehten feine Fürbitte an und schrien: "Bu und tomme bein Reich!" und fturgten fich mit entblogter Bruft ben Schwertern ber türkischen Begleitmannschaften entgegen. Der "Debe Gultan" (Bater Gultan), wie feine Junger Bore nannten, bewies dabei eine feiner Nolle durchaus angemessen Saltung. Selbstverständlich hieß es nach seinem Tode, er sei nicht gestorben, sondern lebe, wieder auferstanden, auf Chios im Mosser, um wiederzukommen, wenn "die Zeit erfüllet" sei. Nabbi Torlat, der aus Derwischen ein Entsahbeer zu bilden versucht hatte, wurde mit diesen gesangen genommen und in gleicher Weise wie eine Anzahl seiner Nädelsstührer erdrosselt. Bedreddin, den noch vor der Einschließung der Karaburunhalbinsel nach dem Valkan gegangen war, wo er großen Einschließung mit einer von ihm aufgebrachten Streitmacht von Aziesid Dascha geschlagen und geriet selbst in Gesangenschaft, nachdem er vergeblich von Ort zu Ort gestlüchtet war. Er wurde dann mit aller Feierlichseit verurteilt und gesängt.

Damit war das — höchst ernsthafte! — kommunistische Zwischenspiel der osmanischen Serrschaft beendet. Wäre Böreklüdsche der Erfolg beschieden gewesen, so
hätte allerdings diese Bewegung zweisellos nicht nur auch auf den Valkan, sondern
von dort aus auf weitere Teile Europas übergegriffen. Insbesondere in Isteuropa,
das ja gleichfalls seine Mongolenzeit hinter sich hatte und wo die Verhältnisse nicht
viel anders lagen als in Kleinassen und auf dem Valkan, wäre die kommunistische Inheilsaat wohl auf fruchtbaren Boden gefallen. So selfsam es sein mag — damals hat
die Rücksichssossische Wohammedaners Mohammed I. unstreiwillig zugleich auch

Die europäische Chriftenheit, in Wirklichkeit Die Rultur Europas, gerettet!

#### Die Revolution, der Stern Judas

Fon Karl Baumbock

"Die Revolution ist der Stern Judas, welcher das Dunkel über Israels Häuptern gelichstet hat und noch mehr lichten wird!" Mit diesen Worten hat der aus dem Ossen stemmende jübliche Siskoriter Seinrich Graes das Streben und die Rolle des Judentums in der Geschichte gekennzeichnet. Dieses tressend kterel gewinnt dadurch besonders an Gewicht, daß Graes, der eine elsbändige "Geschichte der Juden" geschrieben hat, unter seinen Eigenen Rassegnensen als undeskrittene Autorität angesehen wird. Aus dem gründlichen Studium der Geschichte des Judenvolkes hat Graes seine erstaunslich kare Erkenntnis des deskruftiven Elements im jüblichen Charakter geschöpft.

Für ein Bolf, das die niedrigsten Infünkte und Triebe in sich verkörpert und in der fländigen Umwertung aller Werte seinen einzigen Dassensgrund erblickt, gab und gibt es natürligh teine Wöglichkeit, mit den andern Bölkern der Erde in friedelicher Gemeinschaft zusammenzuleben. Ein solches Volk kann nur ein Ziel haben — die Aufrichtung der Welkberrschaft, die Unterwerfung der gesamten Menschheit unter das

jüdifche Gefes!

"Bolfer muffen bir bienen und Leute muffen bir zu Fugen fallen!" beifit es im Ravitel 27 des ersten Buches Mosis. Und in der Tat, die jahrtausendelange Geschichte ber Judenheit bildet eine Rette von blutigen Aufständen, grauenvollen Revolutionen und erbarmungslosen Ausrottungsfriegen. Der vernichtende Schlag, den der römische Raifer Titus gegen bas jubifche Umfturggentrum Berufalem führte, geschah zu einer Beit, als das Römische Weltreich bereits weitgebend dem judischen Einfluß verfallen und durch die jüdische Zersetung äußerst geschwächt war. Das raditale Vorgeben des Raisers gegen die Zwingburg Zions war leider nicht von gleichartigen Aktionen gegen die gablreichen fleineren judischen Stutpunkte begleitet. In allen wichtigen Stadten des Mittelmeerraums bestanden Judenkolonien, die durch schonungslose Aussaugung der eingesessenn Bevölkerung ungeheure Reichtumer anbäuften und faktisch die Macht im Lande außübten. Nach dem Fall von Jerusalem nahm die unheilvolle Wühlarbeit ber Juden fehr schnell wieder überhand. Allerdings gingen die Juden nunmehr bagu über, fich geschickt zu tarnen, und ihre Aftivität nahm einen immer deutlicher werdenden internationalen Charafter an. Letten Endes hat die Vertreibung der Paläftinajuden ben Prozef der Infizierung ber Welt durch das judifche Gift nur beschleunigt.

Das Judentum hat feither keinen ernftlichen Versuch mehr unternommen, einen eigenen judischen "National"-Staat zu errichten. Auch der heutige Zionismus erftrebt ia feineswegs die Gründung eines echten Gemeinwesens, sondern lediglich die Schaffung eines Ufple für das Weltjudentum. Die größenwahnsimnigen Vorftellungen bes Judentums über feine Bestimmung, das "auserwählte Bolt" zu fein, haben fich im Laufe der Zeit immer mehr verstärkt und die jüdischen Machtansprüche ins Maßlose gesteigert. In der Auslegung der altteftamentarischen Bropbezeiungen von Ridor Loeb ("La Littérature des Pauvres dans la Bible") heißt es wörtlich: "Zweifellos werden die Juden ... den Mittelpunkt der Menschheit darftellen ... Die Juden werden die Bölker beberrichen . . . Die Reichtumer der Meere und bas Sab und Gut der Bolfer werden von felbit den Sanden der Ruden gufließen. Das Volk und Reich, das den Juden nicht dienen will, wird zerftört werden. Das auserwählte Bolf wird die Milch der andern Bolfer trinken und an königlichen Bruften faugen, es wird fich von der Sabe der Bölfer ernähren und fich mit ihrem Ruhm schmücken. Die Juden werden in Überfluß und Freude leben, und ihrem Glücke wird es kein Ende geben. Ihr Berg wird fich freuen, und fie werden wie das Gras wachsen . . . "

Im Mittelalter war das internationale Judentum wegen seiner verdrecherischen Sandlungsweise häusigen Verfolgungen und ostmaliger Vertreibung aus den verschiedenen Gastländern ausgesest. Tropdem gelang es ihm, sich durch List und Verschiagenheit wichtige Machtpossitionen nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch in den Regierungsgeschäften anzueignen. Jahllose jüdische Setten — sämtlich durch das allen gemeinsame Welteroberungsziel verdunden — waren am Wert, um mit allen zu Gedote stehenden Mitteln den Boden sir die Machtergreisung Jions zu bereiten. Viele Juden ließen sich sutzen, als "Christen" konnten sie dann ungestraft ihrer vernichtungsvollen Tätzseit nachgeben. Darüber hinaus gelang es Juda allmählich, in steigendem Maße auch Nichtjuden sür seine Ziele einzuspannen. Zahlreiche geheime Gesellschaften entstanden und führten unter dem Deckmantel humanitärer, erzieherischer und literarischer Absolute einen unterirdischen Kanpf gegen Staat und Religion. Das Zeitalter der "Ausstlätzuna" brach an.

Es würde natürlich zu weit gehen, die gesante Epoche der Aufklärung, diesen ungeheuren geschichtlichen Umbruch, als ausschließliches Werk der Juden hinzustellen. Entscheidend ist, daß die positiven Faktoren dieser gesistigen und sozialen Vewegung (wie später die der Arbeiterbewegung !) vom Judentum für seine selbssichtigen Zwecke misbraucht und dazu benuft wurden, eine Sturmsflut anarchischer Verstrumgswort über die Weltzu schließen. Die Geschichte der letzten zweihundert Jahre wäre für die Menschheit bestimmt glüssticher verlaufen, hätten nicht jüdische Orahtzieher bewußt und planmäßig opferreiche Kriege, blutige Rewolutionen und Aufstände organisiert mit dem Ziel, die Weltberrschaft Judas zu errichten.

Die Sauptwaffe der Zuden zur Durchführung der sogenannten "bürgerlichen Revolution" bildete die Freimaurerei. In ihr hatte sich das Judentum eine ideale Carnung seiner wahren Absichten geschaffen. In den Protokollen der Weisen von Bion wird bies mit abnischer Offenheit gugegeben:

"Die sichtbare Freimaurerei hat nur den Iwed zu erfüllen, unsere Absichten zu verdecken. Der Kriegsplan unserer unsichtbaren Macht, ja selbst ihr Siß werden der Welt für immer unbekannt bleiben" (4. Protokoll).

3m 15. Protofoll wird der Schlachtplan der judischen Oberleitung enthüllt:

"Bewor wir jedoch die Serrschaft erlangt haben, werden wir in allen Ländern der Erde Freimaurerlogen gründen und vermehren. Wir werden zu diesen Logen alle biejenigen heranziehen, die in der Öffentlichkeit eine hervorragende Rolle spielen oder

Counties Civilians Berlyn Dunnis Hanum paginam influctures obserning pararan no quemo beneglanci noluminany Power alle volumes ram plennty of figures, need not own commit confide cinicise notice 20 contact a selection course oriel is oberes diese of my actualism and grant of the state of family bearings of the state of iarmes pepen, cie porteu - ingibet, ins oevenhung inno mite hunn apost bepeut yen sellie Julah stanuand diog g Stepus for and habens research prices perceit phines 40 when rechnicists flow find anunices non remindent. mus, quod omne grand Alamans good femal increading air maps, quad potribes ad estimated no other separate, grapes his mine dripano Juley que ci vous vidriments flatinand sombut que plurits no abert openies. Lech atomi unities high cong conferences which everything for along queening the juprantic concess. I con quee qualities brings the passed doug the almost remember remedule prefunds. Breek a long recome herre Treat win plante becaused as ventendum. Det sur principale paper observare ne quant deficiermente plares och plante ehelerum plante upoz nere of problem) as aliques erga macos fils the sudant copers. To problem quod mills tang marys flore others of montanbleredis. Tophibent go milio pisos of franci pim fanar line bona magorop. Azumes tans philing tonicas root of result ture? this parent the Di mines of medicine cos officiaria a che mines of abor to officiaria bio fair qui concern of period of thermore duties of it measures people que amount oby the glad manual of translet thermal streament popularly and plant for ar so the suffices line of fiction galge I pulled matches talking gipting fale & good a ours frames appear the fiction to Platos auch profructe out his vas, 7 ron fallen lane 7 part of Hacks, agui artentile greener, 98 minus 7 de aus resquire. bit poor de rande och et a klude Ar och frate them mulig fundand mergenet groundle des tunisher abstract posses and note and country or that remains and a companion Det as of condition of congress of the first hand to ces will be a management of milary sa

Alteste Urkunde (vom 24. August 1312), die als Sirkular eine Urkunde vom 28. Oktober 1295 wiedergibt und zum erstenmal Zuden in Verlin erwähnt

spielen können. Diese Logen werden das hervorragendsse Mittel sein, Auskünste zu erlangen und Einstuß zu üben . . . Wir werden alle Logen in einer Kauptleitung zusammensassen, die nur uns bekannt sein und aus unseren Weisen bestehen vord . . . In diese Logen werden wir alle revolutionären und freisinnigen Elemente vereinigen. Sie werden sich werden sich aus allen Gesellschaftsschichten zusammensehen. Die geheimsten politischen Pläne werden uns schon am Tage ihrer Entstehung bekannt sein und uns zur Verstügung siehen . . . Es ist nassulisch, daß nur unser Volk die Lätigkeit der Freimaurerei leiten kann, weil nur wir wisseln, wohin wir sie führen und welches das Endziel jeder ihrer Kannblungen ist . . . "

Der ganze Verlauf der "bürgerlichen Revolution" trägt den Stempel dieses verbrecherischen Plans. Die offizielle Gründung der Freimaurerei erfolgte im Jahre 1717 in England. Wie aber aus freimaurerischen Quellen selbst einwandfrei hervorgeht, handelte es sich hierbei nur um eine Neugründung, eine Neorganisation der zahlreichen, seit langem bestehenden siddischen oder unter südlischer Kontrolle besindlichen Geheimbünde. Im Verlause des 17. Sahrhunderts hatte das Judentum in England eine erfolgreiche Zersehungsarbeit entsaltet. 1717 fühlte es sich bereits start genug, die freimaurerischen Grundsätz offen zu predigen. Schon nach vier Jahren ging die judaissert Freimaurere Englands noch einen Schritt weiter und schaffet die christliche Religion,

# REASONS

NATURALIZING THE

## JEWS

Great Britain and Ireland,
On the same foot with all other
Nations.

A Defence of the Jews.

All vulgar Prejudices in all Countries.

Have we not all one Father! Has not one God created w? Why do we deal retacherouff, every one mith bus neighbour! Mal. 1. 10.
Ultimed qui ubique funt Perpuratores bujus Imperii, poffent in hane Costetem orune, G' contra Opponitores Reipublices de Cointae caterminati. Cie. in Otal, pso L. Cons. Balbo. cap. 2.

Propaganda für die Judenemanzipation aus dem Jahre 1714 in England: Titelblatt einer Schrift von John Toland die bisher von den Freimaurern als "ihre Religion" verkindet worden war, ausdrücklich ab, um an ihre Stelle verschwommene Allmenschpeitigedanken und ein Streben zum "Weltbürgertum" zu sehen. Diese offizielle freimaurerische Idealen Mantel, unter dem die Sudenheit ihre Welkeroberungspläne zur ersolgreichen Durchführung zu bringen hosst. Bom Jahre 1721 an nahm die Freimaurerei den Kannpf gegen die nichtsüblischen Keligionen in aller Öffentlichkeit und mit größter Schärfe als einen solchen gegen die Resigion überhaupt auf.

In Frankreich verlief die Entwicklung in den gleichen Bahnen. Die häufigen und langwierigen Kriege, die Frankreich im 16. und 17. Sahrhundert führte, wurden von den Juden begünftigt und unterstützt, weil sie ihrer Bereicherung und der Berfärkung ihrer Macht dienten. Alls Geldgeber und Seerestlieferanten verstanden sie es ausgezeichnet, ihre Kassen grüllen, und es ist bezeichnend, daß bereits damals im Volke die Redenbart auffam: "Neich wie ein Jude." Säusige Protesse der französischen Kausmunschaft gegen die vachsend jüdsschen Kausmunschaft gegen die vachsend jüdsschen glucken.

Überfremdung blieben erfolglos. Schon im 17. Sahrhundert erreichten es einzelne Juden, für "besondere Berdiensse" in den Abelsstand erhoben zu werden. Im 18. Sahrhundert häusten sich diese Fälle, und auch die französisch-jüdischen Mischen nachmen einen immer aröseren Umsana an.

Gleichzeitig war auch die organisserte Kraft des Judentums sowohl an Ausbreitung wie auch an Bedeutung im fländigen Wachsen begriffen. Aus der von dem portugiessischen Auben Martinez Paschalis im Sahre 1754 gegründeten kabbalistischen Sette gingen die "französsischen Aubenlinisaten" bewort, die ihre Tätigkeit über die

Grenzen Frankreichs hinaustrugen und sogar bis nach Rußland und Amerika vorbrangen. In Deutschland wurde 1766 eine Filiale des Ordens der Illuminaten unter der Leitung von Weißhaupt ins Leben gerufen.

Die Muminaten waren die Kauptträger der zersehenden und auflösenden Tendenzen im ibeologischen und politischen Prozes der "Alufklärung". In dieselbe Zeit fällt allerdings auch ein allgemeines geistiges Erwachen der Meuschen, ein Orang zu selbssächigen Wenken, zur Alufsehnung gegen die allzu starren resigissen und politischen Dogmen des Mittelakters. Die Naturwissenschen, und ein frischer Wind wirbelte





Budenverordnung Ronig Friedrich Wilhelms I. von Preugen

überall jahrhundertealten Staub auf. Dennoch wird diese unbedingt zu begrüßende Entwicklung kast völlig überschattet von dem Kuch des radikalen Umsturzes aller alten Ordnung, des Umsturzes um des Umsturzes willen. Die positiven Elemente der Aufstützer under diese undeilwolle Wirken des jüdischen Geistes, der das unabhängige wissenschaftliche Denken zum ertremen Nationalismus und ichtlessich zum wesenschen Zum ertremen Nationalismus und ichtlessich zum wesenschen zum ertremen Nationalismus und ichtlich zum wesensche und der einzerschaftlichen der Aufstützer versuchten den Menschen zum kannt der werfücken den Menschen einzureden, daß die "Vermunft" allmächtig sei und der menschliche Verstaub für alle Lebenserscheinungen errechendare Formelin bereit habe.

## Magemeine erordnung

So sich verheprabten wollen/ Gid erft mit ber

> Recruten: Casse abfinden follen.

Sub dato den 18. Augusti 1722.

BERLIN, Gebrude ben Botthard Schlechtiger, Ronigl. Preußis.

maffen berniehren und ausbreiten. foldes aver fomobl wieden die fung damentelle Reichs und Bandess Berfaffungen/alBand mieder Dero allergnadigfte Bandes Baterliche Intention für Dero Shriftliche Minterthanen/und gum mercflichen Machtheil der Wauffmannschafft und derer Shriften anderer Mah. rinas Dittel gereichet/ infonder, beit auch denen vielerlen Mirten des icandlichen Muchers und anderer Berbortheilungen derer Shriften/ badurch Shur und Shor eroffnet mird/ daß derer Juden Rinder fich in ihren noch gang jungen Jahren fcon aufammen verbeprathen und



Das Die

digfter Wert bon Grit ju Seit mehr und niehr wahr nehmen / daß in allen Dero Provincien und Lan. den die Juden Familien fich über die

bermehren / und benn dieselbe zu ibrer, und von gleichsahm noch Kinbern wieder fommender Binder Anterbalt fast bloß von Wucher / unumbgänglich zu allerhand Weittelen der Berbortheilungen berer Shriften greiffen und fich dadurch erbalten/und bem Publico gur Laft leben; Als haben bochft gedachte Seine Ronialide Majeftat que eigener bochften Bewegung und Candes Baterlicher Borforge refolviret/geordnet/ und wollen auch biermit / daß von nun an und ins. funftige fein Rube/es fen ein Mannoder Weibs Verson/jung oder alt / bon dato diefer Constitution an/in

Dero sämbtlichen Provincien und Sanden / copuliret oder getrauet merben folle/ er habe bann porhero ben Unferer Recruten Caffe fich acmelbet/ fein Alter glaubwurdig an. aesciaet/ und eine Permission oder Trau Schein erhalten: Bolte aber jemand von denen Juden diefer allerhochsten und ernitlichen Constitution in einigem Stuckes fen directe over indirecte, wie and infonderheit durch beimliches zusammen lauffen / oder durch eine Copulation in anderen Sandern zu wieder handeln / imaleichen auch der Rabbi, jemanden ohne produciruna eines pon ber Recru-

pishiciret; und abefandt- aemacket werden Wefelden allo Dero mirch Heb Webeimen Estats-Rabt / pou Schlippenbach/hiermit in Gnaden/ Die fordersamste Berfugung gu thin Zind diefen Dero allergnadig ften Willen und Befehl/allen Dero Regierungen / Berichts . Wbrigfeiten und Fiscalischen Bedienten/ wie auch in specie brach Rabbis und Buden : Nelteften Giler Orten befandt zu machen zund ihnen daben aufzugeben/ barauf genaue acht zu haben, und die Contravenienten ben Dero'Recrüten : Casse ohre Machfeben / und ben Bermeiduna Beiner Wöniglichen Majeftat bochftep

ten Calle ertheilten Original-Permission and Tran String pu co puliren fich untersteben/fo follen fie: nicht allein gestraffet werben sone dern auch aliofort ibres Privilegin verlustia senn/ Er inber ber Rabbio 1000 Rthr. Straffe erleden und über dem nachdrücklich anacschen werden : And mie dann diefes Sr.1 Ronial. Majeftat allerhochiter und. ernstlicher Wille ift / so wollen Sie auch daß diefer Werd Constigution: in often Dero Provincien und gane den denan und eigentlich nachaeles bet / und felbige zu dem Ende zu jes dermanns Buffenschafft unverzug. lich befordert und überall gelforia

sten Ungnade und arbitrairen Weahndung allergehorsamst anzuzeigen. Signatum Merlin/ den 18. Augusti 1722,

Fr. Wilhelm.



Judenverordnung König Friedrich Wilhelms I. von Preußen. Rückseite Die Erfolge, die die Auftlärungsliteratur in furzer Zeit auf der ganzen Welt erringen konnte, waren ungeheuer. Das ist nicht verwunderlich, denn die massensche Verbreitung der auftlärerischen Schriften war durch die jüdische Freimaurerei sorgenisationen, die das Auftlärungsmaterial unentgeltlich über ganz Frantreich und auch im Ausland verbreiteten. So entstand beispielsweise 1780 in Paris ein sogenannter "Propaganda-Klub", der sich speziell der Förderung des Altheismus widnete und bei Lusbruch der "Großen Nevolution" (1789) über 50000 Mitglieder abstete.

Sm Sahre 1781 fand in Wilhelmsbad ein Weltkongreß der Freimaurer statt, auf dem die Illuminaten die führende Rolle spielten. Dieser Kongreß bildete den Auftakt



Das Ende der 21 Abgeordneten der Gironde am 31. Oktober 1793

für die acht Sahre später offen ausbrechende Revolution in Frankreich. In diesen Jahren nahm die freimaurerische Agitation einen immer ausgeprägteren umstürzterischen Charaster an. Revolutionäre Rlubs und ähnliche Vereinigungen schossen aus dem Boden und entfalteten im ganzen Lande eine rege republikanische Propaganda. Im Jahre 1784 wurden in Frankreich 289 Freimaurerlogen gezählt, die die Aufträge der in strengster Konspiration wirkenden jüdischen Zentrale durchsührten. Unter dem Schlagwort "Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit" wurde gegen Königtum, Abel und Religion geheht und die Errichtung der "Volksperschaft" geforder. Iber die eigentlichen Sintergrinde dieser Agitation geben wieder die Protokolle der

Beisen von Bion umfassenden Auf-

"Infere Schlagworte Freiheit, Gleichheit, Brüberlichkeit brachten mit Hife unferer geheimen Ugenten in unfere Reihen gange Legionen, bie unfere Fahnen mit Begeifterung trugen. Indesfen waren diese Worte Wittnere, die die Wohlfahrt der Dichtjuben annagten, indem sie überall den Frieden, die Ruhe, die Einigfeit gerstörten und die Grumblagen ihrer Staaten unterwühlten ..." (1. Protofoli).



Eine Sitzung ber Rommune 1871 im Parifer Rathaus

Bald begannen sich die Ereignisse zu überstürzen. Die Erstürmung der Bastille am 14. Juli 1789 gab das Signal für die Entsessend der Revolution in allen Seilen Frankreichs. Fast alse zeitgenössissischen Sistoriker und Schriftsteller geben ihrem



Tagung bes Frauenklubs mahrend ber Pariser Rommune in ber Rirche von Saint Germain

Erfaunen Ausdruck über die "unerflärliche Einheitlichkeit", mit der
fich die verschiedenen französischen Etädte und Provinzen wie "auf ein
geheimes Zeichen hin" gegen die
Staatsgewalt erhoden. Nur wenige
waren damals schon in der Lage,
zu erfennen, daß dem blutigen Auffand ein gut angelegter und zielbewußt durchgeführter gebeimer Verschwirzungsplan zugrunde lag.
Interessant und aufschluspeich ist in diesem Aufammenhang folgende
Schilberung eines Augenzeugen, des
Grafen Lally-Solendale:

"Schon längst war Paris voll von geheinnisvollen Agitatoren, die mit Geld nach rechts und links um sich warfen. Trgendvocher kam die Nachricht, daß die Pariser Unruhen nicht nur in den umliegenden Attdeten Widerhall gefunden hatten, sondern auch in den entfernten Provingen... Die Agenten, zweisellos von einer Sentrasstelle ausgesandt, schwärmten auf den Straßen, in den Städten und Vörsern umber, hielten sich nirgends lange auf, läuteten Sturm, sprachen einmal vom Einfall fremder Truppen, einmal vom Austauchen von Räuberbanden und riesen alles zu den Wassen. Es wurde Geld verteilt. Diese Algitation hinterließ furchtbare Spuren: man begann das Brot zu stehlen, steckte Häufer an und erschlug die Bestieter ..."

Am 13. November 1791 wurde Ludwig XVI. gezwungen, die Juden in feierlicher Weise zu französischen Bürgern zu erklären. Diese Schwäche des Königs, die auch bei allen anderen politischen Forderungen der Aufrührer immer mehr zutage trat, besiegelte das Schicksal der Monarchie in Frankreich. Durch diese leicht errungenen Erfolge küsn gemacht, ging das Judenkum zur rücksichselnen und spstematischen Ausrottung der

raffifch wertvollen Bolfsteile über.

"Auf den Trümmern des Blut- und Geschlechtsadels haben wir den Abel der Intelligenz (1) und des Geldes errichtet. Als unterscheidendes Merkmal dieser neuen Arissokratie erstätten wir den Neichtum, der von uns abhängt, und die Wissenschaft, deren Nichtung unsere Weisen bestimmen..." So wird die Aufrichtung der blutigen Schreckensherrschaft der "Großen Französssschen Nevolution" in den Protokollen der

Weisen von Bion (1. Prototoll) registriert!

Alm 21. Sanuar 1793 wurde König Ludwig XVI. guillotiniert, im Serbst beseselben Jahres ereiste die Königin Marie Antoinette das gleiche Schiestal. Beider Sobesurteil war bereits 1785 auf dem Kongreß der Iluminaten in Frankfurt am Main gefällt worden. Nach der Außrufung der Republik schritt die südissische Freimaurerei an die Vollendung ihres Vernichtungswerkes. Die noch relativ gemäßigten Girondissen mußten bald den blutrünstigen Jakobinern weichen, einem revolutionären "Klub", der auß dem Orden der Alluminaten betvoorgegangen war. Robespierre, der Führer der Jakobiner, eine der abstohenksien Figuren der Fransössischen Revolution, erhob das blutige System des Eerrors zur "Lugend". Unter seinem Schreckenstegiment wurden täglich in ganz Frankreich Sumderte und Laufende abgeschlachtet. Das Spissel und Denunziantenunwesen erreicht einen Imfang, der bis heute nur durch den Terror der GPLI. in Sowjetrußland übertrossfen worden ist. Das zur Macht gelangte Untermenschentum hielt die Bevölkerung in ständigen Schrecken.

Alls die Ausrottung der führenden arischen Schicht so weit fortgeschritten war, daß die jüdischen Drahtzieher ihre Macht als gesichert ansehen konnten, wurden Robespierre und seine Senkerclique selbst aufs Schafott geschickt. Der Mohr hatte seine Schuldigkeit getan, und die eigentlichen Iuspinießer der "Großen Französsischen Revolution" wollten nun in Ruhe die Früchte ihrer schwählichen Alktion verzehen. Dem durch den jahrelangen surchtbaren Aberlaß start geschwächten französischen Volke versprach man die Serskellung "normaler" Justände. In Wirklichkeit ging das Judentum nunmehr zur Ourchführung der "nächsten Etappe" der Weltwerschwösrung über. Linter dem Schlagwort des "Liberalismus" getarnt, wurde die Serrschaft

des jüdischen Kapitalismus restlos verwirklicht und serner die Ausbreitung der freimaurerischen Revolution über ganz Europa vorbereitet.

In einem über ein volles Sahrhundert sich erstreckenden Prozes ist das internationale Judentum seinem verdrecherischen Ziel immer näher gekommen. Die europäischen Revolutionen von 1830, 1848, 1870/71, der Welftfrieg und die im Anschlüß daran entsessiehen Revolutionen von 1917 und 1918 bilden die Marksteine auf dem Wege Sudas zur Aufrichtung der Weltherrschaft. Der Jude Walter Rathenau hat diesen Vorgang in geradezu klassischer Weise folgendermaßen formuliert:



Rabbi Stephen S. Wise (links) mit Hugh S. Johnson und bem amerikanischen Gewerkschaftsführer John L. Lewis (rechts) bei einer roten Versammlung

Die verheerenden Folgen des "Liberalismus" hat auch das deutsche Wolf am eigenen Leibe zu höuren bekommen, und die meissen Völker der Erde kranken noch heute daran. Als zwangsäufige Folge des liberalistischen Systems kritt allmählich die völlige Auflösung des Volkstörpers ein, die dem Audentum die Möglichkeit gibt, zum lesten Schlag auszuholen, das heißt die direkten und unumschränkte Sikratur zu errichken, wie es im Oktober 1917 in Rußland geschen ist. In den Protokollen der Weisen von Zion wird der Hosfinung, daß diese Auswirkungen der jüdischen Zersehungsarbeit überall eintreten werden, ganz offen Llusdurut gegeben:

"Nachdem wir dem Staatskörper das Gift des Liberalismus eingeslößt hatten, hat sich seine ganze politische Beschaffenheit verändert; die Staaten wurden von einer

tödlichen Krankheit, der Blutzersestung befallen; man braucht nur das Ende ihres Sobestampfes abzuwarten . . . . "

Alber das internationale Zudentum hat die Widerstandskraft der arischen Menschheit unterschäft. Immer mehr sest sich in der Welt die Erkenntnis durch, daß Zuda und seine Belfershelfer die eigenkliche Gefahr für die Erhaltung des Friedens und das Wohlergehen der Menschheit bilden.

## Judenemanzipation in aller Welt

Von Crich Rochanowski

Our eineinfall Sahrhunberte hat das Judentum in aller Welt gedraucht, um aus der Rolle eines in größter Zerstreuung unter Ausnahmegesehen lebenden Fremborses zu einem heutzutage bedeutenden Fatter der Weltpolitik aufzusteigen. Dieseschnelle und für viele Völker der Erde so unheisvolle Entwicklung wurzelte, geistig geschen, in der Auftstäumg des 18. Sahrhunderts, deren weltbürgertische Wenschheitsedeen von den Juden geschieft aufgegriffen wurden, um unter Hintweis auf Toleranz und Wenschenwürde die bürgerlich-rechtliche Gleichssellung zu sordern. Unter Führung von Wosse Wendelssohn (1729—1786) erkannte das Reformjudentum so eine Möglichseit, das beengende Fremdenrecht abzuschützteln und als gleichberechtigte Staatsbürger in den jeweiligen Volksförper der Unwolk einzubrüngen.

Diese Emanzipation der Juden konnte als ersten Erfolg auf einen Gesetzbeungsalf des englischen Parlamentes hinveisen, das im Jahre 1740 ben in den englischen Kolonien Amerikas mindestens sieden Jahre ansässigen Juden das Recht der Einbürgerung verlieh. Sierauf zurückgehend wurde später in der Unabhängigkeitserklärung der dreizehn vereinigten nordamerikanischen Staaten vom Jahre 1776 bestimmt: "Keinem Menschen, der die Erstenz Gottes anerkennt, dürsen von Gesetzs wegen die bürgerlischen Rechte abgesprochen werden, wie er überhaupt wegen seiner resligissen

Überzeugungen feinerlei Bedrückungen ausgesett werden barf."

Dieses Gesetz fand sinngemäß Eingang in die Menschen- und Bürgerrechte der Französsischen Verwolution von 1789, auf die die duden nicht vergebens alle Hossimmen auf Unterstützung ihrer Ziese gerichtet hatten. So waren sie denn auch die eifrigsten Berfechter der freimaurersichen Ideale von Freiheit, Gleichheit und Brüberlichkeit und durften sich auch das des Sieges dieser trügerischen Parolen erfreuen. Der Nationalsonvent vom 21. September 1792 erklärte Frankreich zur Republit und proflamierte die Gleichberechtigung der Juden nach dem Prinzip von "Freiheit und Cleichheit vor dem Gese".

Wie hoch das Judentum diesen Triumph einschäft, bezeugt mit zynischem Sohn der Jude May Nordau (das ist Simon Sidsseld): "Der 21. September 1792 ist das glorreichste Jatum der Menschheitsgeschickte. Oder welchen Tag, von dem wir Kunde haben, wollte man diesen einzigen und unvergleichsichen Tage an die Seite stellen?

Etwa den Tag von Marathon, der die griechische Zivilisation vor der persischen Barbarei rettete? Etwa den Tag von Zama, an dem Schpio den allverheißenden Semitismus (1) in der Person Samnibals zerschmetterte und der Welt die Eisenfetzte des Römertums an den Kals hing? Etwa den Freitag, an welchem Christius den Kreuzestod erlitt? Wie klein, wie unansehnlich sind all diese Ereignisse gegen die Großtat der Revolution! Warathon, Zama haben elende Wachtverschiedungen von Völkerschaften berbeigeführt; der Schreckenstag von Golgatha hat einer kleinen Winderheit, kaum einem Drittel des Wenschengeschlechtes, eine neue Religion, das heißt einen neuen Alberglauben vor die Augustenden; der 21. September 1792 aber hat die Freiheit geboren" (Pariser Leben und Studien, Vd. II, S. 148).

Damit war der Weg des Judentums in das Leben der Bölfer geöffnet; denn mit der Berbreitung der Ideen der Frangöfischen Revolution schrift auch die Emangi-



Daniel Isig, der Münzjude Friedrich bes Großen

pation der Juden vorwärts. Mit den Heeren Rapoleons wurden jene Newolutionsideen in die Rheindundstaaten getragen und breiteten sich von hier aus gleich einem Lauffeuer über ganz Europa aus. So wurde schon 1796 in Holland und 1798 in der römischen Republik die Emanzipation der Juden verkündet, während in Österreich dereits durch das Soleranzipatent des Kaisers Joseph II. "allen Untertanen ohne Unterschied der Ration und Neligion", also gerade den Juden, eine gesehmäßige Freiheit verbrieft wurde.

In Preußen hatte bereits im Jahre 1781 auf Vitten bes Wofes Menbelssohn ber Geheime Kriegsrat Chr. W. Dohm eine aufsehenerregende Schrift "Über die bürgerliche

Berbesserung der Zuden" versätzt, die von jüdischer Seite heute noch als die "Bibel der Emanzipation" geseiert wird. Er empsieht in Übereinstimmung mit Membelssohn die politische Gleichberechtigung der Juden von ihnen die Aufgade der vökstischeressissische Verlagen. Auch der in enger persönlicher Fühlung mit Juden lebende preußische Kultusches Wilhelm von Humboldt trat 1809 in einem Gutachten über eine neue Konstitution der Juden ebenso entschieden für die völlige Emanzipation ein, wobei er allerdings für die vössische über einen kunstenten gen Verständig en Verständig enwarzie der Verständig ein Verständig einem Verlägisse Verständig ein Verständig einem Bekanntenkreis trat in diesem Jusammenhang der Jude David Friedländer dadurch besonders hervor, daß er — im Gegensah zu Mendelssohn — die unbedingte Ussisischen der Ungsahe jeder Sonderart, sordert und so der eigensschiede Vater des Ultswolf unter Aufgade jeder Sonderart, sordert und so der eigenstiche Vater des Ultswolf unter Kusgade jeder Sonderart, sordert und so der eigenstiche Vater des Ultswolf unter Kusgade jeder Sonderart, sordert und so der eigenstiche Vater des Ultswolf unter Kusgade jeder Sonderart, sordert und so der eigenstiche Vater des Ultswolf unter Kusgade jeder Sonderart, sordert und so der gestischen des ebenfalls suden-

freundlichen Staatskanzlers Kardenberg durch ein Edikt des preußischen Königs im Jahre 1812 den Juden das Staatsbürgerrecht in Preußen werliehen wurde.

Damit waren auch in dieser starrsten Festung des Deutschtums die gesehlichen Schranken gefallen, die bisher am wirtsamsten die Fremden abgewehrt hatten. Sie strömten num in hellen Scharen in Staat und Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft des deutschen Volkes, das gar zu leichtsertig dem modernen Zeitgeist zuliebe den Fremden ihr Volkstum preisgad.

Ein Viertelsahrhundert später fand man gar nichts mehr dabei, vier Juden als "Volksvertreter" in die Franksurter Nationalversammlung zu wählen — ja, der Jude

Eduard Simfon wurde fogar ibr Dräfident und Gabriel Rieger gweiter Bigepräfident. Man ließ ihnen ohne Scham den kaum glaubhaften Triumph, baf ausgerechnet Simfon, bealeifet neben anderen von Riefer. außerseben wurde, dem Sobenzollernkönia Friedrich Wilhelm IV. die Raiferkrone anzubieten. Der Rönig lehnte fie jedoch ab und foll treffend die Schande gekennzeichnet baben: Früher fei die Raiferfrone durch die Sand der Nachfolger Petri verliehen worden, jest durch die Nachkommen Abrahams. Fürmabr, ein Rollentausch: ftatt bes römischen ein jüdisches Reich deutfcher Nation. Ift es nicht ein fchlagender Beweis für die Macht des Judentums, daß im Winter 1870/71 die neue Raiferkrone Wilhelm I. burch benfelben Juden Gimfon angeboten wurde? (Beinrich Wolf im Sandbuch der Judenfrage) -Rießer wurde übrigens im Jahre 1860 Obergerichtsrat in Samburg



Moses Mendelssohn (6. Februar 1729 bis 4. Januar 1786)

und war damit der erste Jude, der in Deutschland ein Richteramt bekleidete. Simson war später Präsident des Parlaments des Norddeutschen Bundes, erster Präsident des Deutschen Reichstages 1871—1874 und erster Präsident des Deutschen Reichstages 1879—1891. Er wurde 1888 geadelt — wahrlich: ein treffendes Beispiel sitt den schnellen Aussiche der Juden in der Emanzipacionszeit!

Was schon lange Brauch geworden war, wurde noch einmal durch ein Gefet

im Juli 1869 bestätigt: "Alle noch bestehenden aus der Verschiedenheit des religiösen Bekenntnisses hergeleiteten Beschränkungen der bürgerlichen und staatsbürgerlichen Rechte werden hierdurch aufgehoben. Ins-



befondere foll die Befäbigung zur Teilnahme an der Gemeinde= und Landesvertretung und gur Betleidung öffentlicher Ümter vom reli = giofen Bekenntnis unabhängig Diefes Gefet erfüllte in Berbindung mit ber Einführung bes allgemeinen, gleichen und gebeimen biretten Bahlrechts die brennendsten Münsche der Juden nach völliger politischer

Gleichstellung. Sie glaubten nun wirklich, beutsche Staatsbürger geworden zu sein.

Unter den Emanzipationsjuden gab es manche, die diese neue
"Deutsche Staatsbürgervatent" ehrlich als
die Verpflichtung empfanden, unter Llufgabe
alter Bindungen in den
neuen Staatsbürper aufzugehen. Sie wählten
den Weg der Uffimilation, des Ungleichens, und hofften, so
denbedrückendenninneren
Geachtaß au dem so

gafilichen Wirtsvolf loszuwerden. Andere hatten nie die unverwischdbaren, natürlichen Grenzen, die ihnen unerbittlich ihr Blut, ihre fremde Abstannung vorschrieben, vergessen und versochten ebenso aufrichtig den Weg des Zionismus, der den Iuden

einen artgemäßen Nationalstaat erkämpfen sollte. Beide Gruppen im Judentum sind verschwindende Minderheiten geblieben. Sie wurden beide überrannt und überschrien von jenem jüdischen Menschentop, der in immer neuen Scharen aus dem Often in unser

Vaterland einwanderte und als Schmaroper fich überall einnistete, wo er mit geringer Mühe ein autes Leben führen konnte, der skrupellos durch unfaubere Beschäftebem gutgläubigen Deutschen das Geld abnahm und fich mit allen Mitteln der Korruption in Dolitit und Wirtschaft, ja sogar im beutichen Rulturleben, die führenden Stellen erschlich. Diefer Enp des Oftjuden gab dem Budentum in Deutschland in einem Maße das Gepräge, daß er als ber Bube ichlechthin bezeichnet werden muß. Denn nicht n a ch Ausnahmen ift ein Bolkgumerten, fonbern nach ber im gangen geschauten Wirklichkeit feines Geins und Wirkens.

Das 19. Jahrhunbert zeigt diesen Juden auf allen Gebieten des öffentlichen Lebens in Riesenschritten auf dem Wege zur Vorberrschaft

Grades golf of grantes. Miles Do you benefite his gigen diffeten p. destingues the forfrom follow in feling Lypnion wit wine to freeling J. Why wo blocker with any touchen identify got is si on feling Je Policy teny a foodbar, in Court of ind Sand page on tent to a ting. Just John je lang in Williams trans, in Sunfaging town the office for Die mit gigen Destinatingen wang in der Kingerpy Finder ing den Kelengille in the denninger in film , yoursen our befuller and as foller to the free foringing 1 , 11 same a dies file ingen to fande and bothom saight ; die morgon four ? night int things sign good is the offerthings Bortonien grindlen, singagenger Blumy from gif theyber glanding Stand Enforce Int the gram pol myter of grater Leather in 11 thing 1812. Amunday ) Printingia

Preußisches Judeneditt 1812. Rückseite

und Macht. Es gelingt ihm, in alle Poren des Volkskörpers einzudringen. Doch troß feiner Minderheit von etwa 1½ Prozent der Vevölkerung ging er nicht im deutschen Volke auf. Er wollte es auch gar nicht, und wenn er sich auch scheinheilig des Wortes



Sabrtausendealte Familienabnlichkeit ber Gegenraffe: Mumienbild einer Jübin bes 2. Jahrhunderts

gegeben batte" (C. V .- Zeitung, 7. November 1935).

Die Rüchwirfung folder herausfordernden Saltung des Emanzipationsjudentums konnte nicht ausbleiben. Das Gegenteil der erhofften Affimilation trat ein: Die trennende Rluft wurde immer größer. Je mehr die Juden in den Blickpunkt des Lebens traten und im Vollgefühl ihrer Macht immer unverhohlener ihren wahren Charakter enthüllten, um so beutlicher hoben fie fich von dem deutschen Menschen ab. Immer flarer fah biefer ber judischen Geele auf ben Grund und entbeckte in ihr wieder ben Geift einer Fremdraffe, der das deutsche Wefen bei jedem Versuch der Verschmelzung erschütterte und vergiftete. Zu welchen Droblemen des Lebens die Juden auch Stellung nahmen, immer fand er fie auf der dem deutschen Bolte feindlichen Seite beifammen, immer verhielten fie fich anders als das beutsche Bolt, immer unterftutten fie Beftrebungen, die dem deutschen Volk zum Schaden ausschlugen. "Im politischen Leben zeigte fich dies in ihrem wurzellosen Liberalismus, ihrem Sang zum internationalen Pazifismus und ihrer Propaganda für den antistaatlichen Marrismus, im

"Uffimilation" bediente, fo wollte er fich nicht etwa bem 60-Millionen-Volt angleichen, fondern trachtete in frecher Überbeblichkeit umgekehrt danach, die ihm "gemäßen Elemente der Umwelt" fich anzugleichen. Go fab das Problem der Affimilation nicht etwa nur ber Einzeljude Dr. Jakob, fondern der gesamte "Bentralverein beutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens" stimmte ibm au mit der anmakenden und jeden Deutschen beleidigenden Bemerfung. darin "ben Weg zur Schaffung eines wertvollen beutschen Menschentups" zu feben! (C. 23 .= Beitung, 10. Februar 1928). Aluch für die erfte Beit des Reformiudentums bestätigt ein Bude Dr. Ismar Freund biefen Grundgedanken der Emanzipationsbewegung, wenn er von beffen geiftigem Urbeber bezeugt: "Für Mendelssohn bedeutete Mofes die Emanzipation eine Synthese zwischen Deutschtum und Judentum, in ber bas Judentum bas Drimat bildete, das er nie preiswirtschaftlichen Leben, in ihrer einseitigen Veverzugung des Sandels und ihrer Albneigung gegen Land- und Kandarbeit, im geschlicherlichen Leben in ihrer Vorsiebe für die Größtadt mit ihrer Lingebundenheit und leichteren Möglichseit des Geldverdienens, kulturell in der Pflege reproduktiver, nicht schöpferischer Vetätigung in Sheater, Kongert und Filmen und niera lisch in der Kultivierung der Erotik in Litecatur, Kunst und Philosophie dis zur geschäftlichen Aussungung der nackten Unsitzlichkeit" (Die Zuden in Veutschand, Versim 1935).

Der bekannte Jude Walther Rathenau bestätigt dieses Fremdsein und Frembbleiben der Juden übergeungend in einer Vertrachtung aus dem Jahr 1897, in der er unter dem Ruf: "Böre, Jīvael!" das Judentum au rüchsichtsloser Selbsstrittst mahrt. Oort sagt er von der gesellschaftlichen, der Kulturfrage: "Wer ihre Sprache vernehmen will, mag an Verliner Sonntagen um zwöss durch die Tiergartenstraße geben oder abends in den Vorraum eines Speaters blicken. Selssame Issanischen deutschen deutsche deutschlich deutsche deutsche

baren. Auf martifchem Cand eine afiatifche Sorde. Die geamungene Seiterfeit Diefer Menschen verrät nicht, wieviel alter ungefättigter Saß auf ihren Schultern laftet. Gie ahnen nicht, daß nur ein Beitalter, bas alle natürlichen Gewalten gefeffelt hält, fie vor dem zu beschüten vermag, was ihre Bater erlitten haben. In engem 3ufammenhang unter fich, in ftrenaer Abgeschloffenheit nach außen -: fo leben fie in einem halb freiwilligen, unfichtbaren Chetto, fein lebendes Glied des Boltes, fonbern ein frember Organismus in feinem Leibe. Es frommt nicht, zu forschen, wie bas geschah und auf welcher Geite Die Schuld liegt. Das Leben fragt nach bem, was ift; und die Geschichte aibt dem Unterliegenden unrecht." - Und er ift offen genug, feiner Raffe ben Anspruch auf Gleichberechtiaung abzusprechen: "Der Staat hat euch



Jahrtausendealte Familienähnlichkeit der Gegenrasse Die Kachel (Elija Rahel Heliz, 1821 bis 1858), Schaupielerin am Théatre Français. Bis 1935 stand von ihr ein Dentsmal auf der Pfaueninsel bei Potsdam

Revolution III 8

Bu Burgern gemacht, um euch ju Deutschen gu erziehen. Ihr feid Frembe geblieben und verlangt, er solle mm die volle Gleichberechtigung aussprechen? Ihr redet von erfüllten Pflichten: Rriegsbienft und Steuern. Aber hier

war mehr gu erfüllen als Pflichten: nämlich Bertrauen."

Rathenau stellt damit am Ende jenes Jahrhunderts, das die Judenfrage durch die Emanzipation zu lösen versuchte, dasselbe fest, was schon Rapoleon I. im Andruch dieser an verhängnisvollen Irtrümern so reichen Zeitspanne ersannt hatte, wenn er im tranzösischen Staatsrat 1806 erstärte: "Man muß die Juden als Nation, nicht als Seste betrachten. Das ist eine Ration in der Ration." Er, der ehemalige Revolutionsgeneral, verwirst entschieden das Phantom des Gleichberechtigungsprinzips: "Die Juden bessinden sich nicht in derselben Stellung wie die Protestanten und Katsolisen. Man muß über sie staatsrechtlich, nicht nach bürgerlichen Wechten urteilen, da sie seine Bürger sind." Und die m Bergleich zu den Schriften erdrückende Zahl der Klagen über ihr wucherisches Teeiben im Estaß begründet er damit, "daß das Unheil, welches die Juden anrichten, nicht von Individuen sommt, sondern von der Gleichheit dieses Volkes selbssich und konst nicht, daß man theoretischen und egoistischen Prinzipien das Wohl der Provinzen opfert."

Vernichtender konnte das Arteil dieses mächtigen Staatsmannes über die Juden, aber auch über die Prinzipien der Französsischen Revolution, nicht sein. Und das bereits siedzehn Jahre nach der Vertindung der "Menscherechte"! Aber auch unter den Deutschen gab es klar blickende Männer, die vergeblich ihre warnende Stimme erhoben. Seute, da wir durch bittere Ersahrungen das Ergebnis der Emanzipation kennen, klingt es uns wie ein Seherwort, wenn Johann Gottlieb Fichte ausruft: "Fast durch alle Länder von Europa verbreitet sich ein mächtiger, seinhselig gesinnter Staat, der mit allen übrigen im beständigen Kriege steht und der in manchem stirchterlich sichver auf die Vürger drücktier ist ist das Judentum ... Erinnert ihr euch hier nicht des Staates im Staate? Fällt euch dem hier nicht der begreisliche Gedanke ein, daß die zuden, wenn er ihnen auch noch das Vürgerrecht in euren Staaten gibt, eure übrigen völlig unter die Vüße treten verden?"

Besonders schwerwiegend waren die Folgen der Emanzipation für den deutschen Volkskörper in rassehigiger Sinsicht. — Die Lebenskraft eines Volkes ist abhängig von der Reinheit des Vlutes und der Schwenzung des Vestechens und der Vermehrung seiner Kasse. Diese Lebenskraft wird geschwächt durch jede Rassennischung mit artfremdem Vlut, die stets auch den Vestand der Rasse gefährdet und zum Untergang des Volkes beiträgt. — So lehrt es die Rasur; so zeigt es ein Vlick in die Geschichte der Völker, is deutschen Volkes.

Das deutsche Rassenbild ist bestimmt durch den guten Zusammenklang aller Vestandteile der verschiedenen, aber artverwandten Rassen im deutschen Lebensraum, wobei die nordische Rasse als Grundsarbe kräftig hindurchleuchtet und dem Gesantbild den einheitlichen Charatter verleißt. Im Jahrtausende währenden Nampf ums Dassen ist Schrendes ausgeschieden, Altricgnes verschmolzen worden, so daß eine innere Lusgeglichenheit umd Rasseninbeit erreicht wurde, die allein dem deutschen Bollskörper die notwendige Kraft und Gesundheit verleißt, um sich im schweren Lebenskämpf zu behaupten. Iede Gesährbung dieser Alusfereinheit durch Kreuzung mit artfremdem Alut führt zwangskäusig den Raschommen zum Berlust der kämpferischen Kaltung umd der Widerfandskraft, zur Vernichtung der doch der Köckborkraft

und Leiftungsfähigkeit und gu leidvollem feelischem Zwiespalt. "Die verlorene Blutereinheit allein Berftort bas innere Glück für immer, fenkt den Menschen für ewig nieder. und die Folgen find niemals mehr aus Rörper und Beift zu beseitigen" (Aldolf Sitler: "Mein Rampf"). Solche Schädigung der Erbmaffe. die den Volkskörper unerbittlich und unabwendbar wie jedes andere Naturgefet bei jeder Baftardierung durch eine Fremdraffe bedroht, ift von unverdorbenen, gefunden Völtern ftets als Berrat am Bolfe empfunden und schärfstens als verbrecherische Raffenschande gebrandmarkt worden.

Schwersen Schaben dieser Art hat das deutsche Volf in jüngster Vergangenheit erlitten durch das Eindringen der jüdischen Fremdraffe in den deutschen Lutsetopen. Mit erschütternder Deutsicheit umreist der Kübrer den Einke



Jahrtausende alte Familienähnlichkeit der Gegenrasse: Lunette Raulla, eine der Geliebten des Königs Ludwig I von Bahern. (21115 ber Münchener Schönheitsgalerie)

diefer Gefahr, indem er in seinem Buch "Mein Kampf" mit folgenden Worten eindringlichst zur Besinnung aufruft: "Man halte sich die Berwüstungen vor Augen, welche die sibblische Fastardierung seden Sag an unserem Bolke anrichtet, und man bedenke, daß diese Blutvergistung nur nach Sahrhunderten oder überhaupt nicht mehr auß unserem Volkskörper entsernt werden kann; man bedenke weiter, wie diese rassische Zersenng die lehten arischen Werte unseres deutschen Volkes herunterzieht, sa oft vernichtet, so daß unsere Kraft als kulturtragende Nation ersichtlich mehr und mehr im Rückzug begriffen ist."

Die Vergiftungserscheinungen durch das jüdische Fremdblut sind gerade deshalb besonders nachhaltig und tiefgreifend, weil erfahrungsgemäß im jüdischen Raffen-



Senriette Sers (1764 bis 1847)



Dorothea Schlegel (1763 bis 1839) Silbinnen der Emanzipationszeit

gemisch durch jahrtausendelange Inaucht die topischen, und feindlichen Raffenierkmale in einem Maße überlagert und gesteigert find, daß fie auch bei größter Blutsverdümnung durchichlagen und ben beutschblütigen Unteil des Mischlings erdrücken und verdrängen. Diese nicht zu vergeffende Catfache, die fo viele artvergeffene deutsche Mütter mit Verzweiflung fpater feststellen muffen, wenn ein kleiner Jude in der Wiege lieat, wird durch eine Außerung des judischen Professors Eduard Bans erbartet: "Caufe und fogar Rreuzung nüten gar nichts. Wir bleiben auch in der bundertften Generation Juden wie vor dreitausend Jahren, Wir verlieren den Geruch unferer Raffe nicht, auch in zehnfacher Kreuzung. In jeglicher Beiwobnung mit jeglichem Weibe ift unsere Raffe dominierend; es werden junge Juden baraus."

Wie weit diefe Baftardierung unferes Bolkes durch die Juden aebt, können wir nur schätzungsweise vernuten, weil für die erften Jahrzehnte der Judenemanzipation, auf beren Schuldkonto diefe Berfallserscheinung zu seten ift, jede gablenmäßige Erhebung fehlt und für die ipätere Zeit nur Mischehen mit folchen Juden statistisch belegbar find, die auch Religionsjuden geblieben find. Durch die beklagenswerte Berständnislosiafeit des 19. Jahrhunberte für die Raffenfrage konnten alfo die getauften Juden oder die jüdischen Diffidenten unbemerkt durch die Maschen der Statiftit schlüpfen, während obendrein die vielen Fälle außerepelicher Raffenmischung, deren Jahl fehr bedeutend fein nuch, wollfommen unerfasser bleiben. — Bemilht man sich, tros dieser ungureichenden Unterlagen die Jahl der Wischehen und der daraus entspringenden Salbjuden zu schächen, so enthillt sich ein wahrbaft grauenhaftes Bild, das wohl geeignet erscheint, auch die ewig Zweiselnden aus ihrer Gleichgültigkeit aufzurfüteln.

In ben Nationalfogialiftischen Monatsbeften gab Dr. Bernhard Commertad auf Grund bes Materials des Statiftischen Reichsamtes für die Zeit von 1901 bis 1933 Die Babl ber Mischeben mit 42372 an. Davon find evangelischjüdisch 29144, katholisch-jüdisch 8936 und fonftig-jüdisch 4292. Die höchste Babl von evangelisch-jüdischen und fatholisch-jüdischen Mischeben fällt in das Jahr 1920: es waren 1529 evangelisch-jüdische und 485 fatholisch-indische. Noch im Jahre 1933 wurden 1039 evangelisch-jüdische Mischeben geschloffen, 386 fatholisch-jüdische und 268 sonstig-jüdifche. Berückfichtigt man nach feinen Schätzmaen die feit 1875 -- bem Jahr der Einführung der Zivilehe geschloffenen Mischehen und die wahrscheinliche Zahl ber inzwischen verheirateten getauften Juden, fo bürfte mit gering geschäßt 150 000 Mijcheben zwischen Deutschen und Judenblütigen zu rechnen sein. Da nach einer vorliegenden Statiftit der judisch-chrift-



Rabel Barnhagen (1771 bis 1838)



Fanny Lewald (1811 bis 1889) Jüdinnen der Emanzipationszeit

lichen Mischehen in Preußen für die Jahre 1875 bis 1900 auf 7800 Mischehen 13000 Kinder in erster Generation entfallen, so kann man die Fruchsbarkeit mit zwei Kindern se Mischehe aunehmen. Nach diesen vorssichtigen Schähungen haben uns demnach allein in den letzten fünfzig Jahren der deutsche beigichte 150000 rassenschehen Eegeneinschaften die erschreckende Jahl von 300000 Vasstarden beschert. Ein wahrhaft trauriges Geschede Vahl von 300000 Vasstarden beschert. Ein wahrhaft trauriges Geschende Vahl von 300000 Vasstarden werdent nurcht des sibbischen Vauses im deutschen Weltschen Weltschen werden von Schallen Valles in deutschen Vasstanden von 1875 in Ansab beingen und kommt dam — nach einer Schäung des Staatstats Dr. Conti — mit Einbezug der im Zahre 1936 gezählten 450000 Vollsüben mosaischen Glaubens — auf die Gesamtzahl aller Nichtarier in Veutschand von etwa 1½ Missionen!—



Ludwig Börne (Baruch, 6. Mai 1786 in Frankfurt geboren, 12. Februar 1837 in Paris gestorben). Lithographie nach David d'Alngers

Wenn man diese erschütternde Visanz überschaut und sich die Folgen für das deutsche Voll vergegenwärtigt, so taucht unwillstracken des Trage auf: Wie konnte es dazu kommen, daß so viele deutsche Menschen in blinder Arrberzessessenich is des übenen Gott gegeben hat, bedenkenlos mit dem Makel der Kassenwerderbnis belastet haben? Wie war es nur möglich, daß gerade den Juden gegenüber das Kassenberzessenischen des Wassenberzessenischen des Rassenberzessenischen der Verlagteren der Verlagteren der Verlagteren des Rassenberzessenischen des Rassenberzessenischen der Verlagteren des Verlag

Versucht man, diese Fragen zu beantworten, so muß man davon ausgeben, daß das Mittelalter teine Austmischung mit den Juden kamte. Nein geschlösknäßig – ohne die biologische Grundlage des Indersartigen bewußt zu ertennen — lag der seine Rassennistinkt dem Menschen noch im Juste und zog unsichtbare, aber um so wirksamere Mauern um den deutschen Volkskörper.

Alls später im Juge ber Jubenemanzipation auch in Weimar im Jahre 1823 das Eheverbot zwischen Juben umd Christen aufgehoben wurde, da geriet Goetse, wie der Kanzler Friedrich von Miller erzählt, "in leidenschaftlichen Jorn über das neue Judengeset, das die Seirat zwischen beiden Glaubensverwandten gestatter". Er ahnte die schlimmsten Folgen, behauptete, wenn der Generassuperintendent Character habe, müsse er lieber seine Stelle niederlegen, als eine Jüdin wer Kirche im Namen der heiligen Oreienigkeit trauen. Alle sittlichen Gefühle in den Familien, die doch auf dem religiösen ruhten, würden durch ein solch standalöses Geseh untergraben.

Sier wird schon nicht niehr von dem Raffengegenfat des Juden und Deutschen gesprochen, sondern die Glaubensverwandten Juden und Christen werden gegenüber- oder besser zusammengestellt. Eine deutliche Berschiedung der Judensrage von der rassischen auf die religiöse Ebene war eingetreten. Diesen grundlegenden Irrtum

machten fich die Juden bei ihren Emanzipationsbestrebungen mit großem Geschick zu nute, und als dann im Frankfurter Vorparlament der Jude Gabriel Rießer beantragte, daß für die Wahlen jeder volljährige Deutsche ohne Unterschied bes Glaubensbekenntniffes mahlberechtigt und mablbar fein follte, da merkten die ehrenwerten deutschen Volksvertreter jenes Parlamentes in ihrer idealistischen Begeisterung für die "liberalen Menscheurechte" nicht mehr, wie bier der Sude mit aralistigem Trick die Alufmerksamkeit von seiner fremden, rassischen Abstammung ablenkte und alle Augen geschickt auf die Glaubensfrage richtete. Die törichten Deutschen ließen sich täuschen und nahmen den Antrag an, wodurch eben die trügerische Formel von der

"Berichiedenheit bes religiöfen Betenntniffes", die ähnlich schon in den "Menschenrechten" der Frangösischen Revolution auftauchte, auch in alle späteren deutschen Befebesterte Eingang fand, um dem Juden ftaatsbürgerliche Gleichberechtigung zu fichern. Man hatte damals schon völlig vergeffen, daß die Judenfrage in erfter Linie eine Raffenfrage ift und nicht allein eine Ange-

legenheit ber Religion.

Bu diefer verhängnisvollen Verwirrung, die auch heute noch in vielen Röpfen berumsputt, hat ohne Zweifel die Saltung der beiden chriftlichen Rirchen in der Judenfrage geführt. Sie gingen ber Raffenfrage aus bem Bege und ließen nur in rein religiöfem Ginn bie Gegenüberftellung "Jude und Chrift" gelten, wobei fogar oft eine Glaubensverwandtschaft betont wird. Während man zwar für die apostolische Zeit die getauften Juden treffend und flar "Judenchriften" nennt, werden fie beute



Beinrich Beine (Totenmaste, 1856)

allenfalls schüchtern als "Chriften judischer Sertunft" bezeichnet, als ob die Sertunft, beffer die Abstammung, durch die Taufe ausgelöscht werde und neues Blut die jüdischen Albern ber jungen Christen burchpulfe.

Die Katholische Rirche bat einmal trot ber ftets bekundeten Freizugigkeit gegenüber ber jüdischen Religion in dem firchlichen Gesethuch des Jahres 1582 dem Corpus iuris canonici ftrenge Grundfage gur Behandlung bes Judentums

aufgestellt. Danach wurde bestimmt:

1. Die Juden durfen im Schofe der driftlichen Bolker bei freier Religionsübung leben. Die Freiheit ihrer Religionsübung ift zu ichüten. dafür aber haben fie fich alles deffen zu enthalten, mas die Chriftenheit in ihren religiöfen Befühlen verlegen tonnte.

- 2. Die Anfässigigmachung der Juden ist zu beschränken und dabin zu wirken, daß sie womöglich zusammenwohnen. Dem im Bolke zerstreut, ist ihnen mehr Gelegenheit zu unerlaubtem Erwerb und Bucher gegeben. Das begründete das Kirchenrecht damit: "Die ärgsten Agitatoren für die Freizägigteit waren die Juden. In alle wohlhabenden Städte haben sie sich eingenisset, um die Bohlhabendenauszusugen."
- 3. Chriften follen weder als Arzte noch als Krankenpfleger Juden gebrauchen, außer im Falle der Rot. Denn: "Die Kirche bält den durch ben Empfang der Saktmannte geheiligten Leib der Chriften in Ehren, den fie nicht in Behandlung der Judenärzte geben will." Mit anderen Worten: Behandlung durch sibische Arzte ist eine Entweihung!
- 4. Der Jude darf kein öffentliches Amt bekleiben, insbesondere kein Richter., Regierungs- oder Lebramt, außer an jübischen Schulen. Denn: "Es ist gegen die Wirde der Christen, zu Füßen eines jüdischen Lehrers zu fißen, sich von einem jüdischen Richter richten zu lassen. Es ist gegen die Grundfäße der Kirche, gegen das Wohl der Völker, daß Juden mit den Christen bürgerlich gleichberechtigt seien, darum darf man sie nicht emporkommen lassen. Innozenz III. nennt es einen absurden Gedanken, daß ein Lästerer Christi gegen einen Christen eine Machtbesugnis aussiben solle."
- 5. Der Chrift darf nicht dem Juden als Sausdienstbote dienen. Zuwiderhandlungen werden unter Umftänden mit Exfommumikation belegt. Wenn aber die Juden sich weigerten, ihre chriftlichen Dienstboten und Ummen zu entsassen, so sei ihnen durch das kirchliche Recht jeder Verkebr mit Ebristen verboten.
- 6. Das judische Erwerbs- und Sandelsleben foll der ftrengen Rontrolle unterworfen fein, um die driftlichen Bölker vor Auswucherung zu schüßen.
- 7. Chen zwischen Chriften und Juden find ftreng verboten. Bon biesem Chehinderniffe sei burch die Rirche niemals eine Dispens zur Eingehung einer jubifch-chriftlichen Mifchehe zu erlangen.

Diese weisen Grundsähe, die geradezu neuzeitlich annuten, erwecken den Alnschein, als ob die katholische Kirche dabei von einsichtswollem Versändnis für die Rassenstageleitet worden wäre. Dem sieht jedoch die Tatsache gegenüber, daß jeder Zude sich durch die Taufe diesen Alusnahmebestimmungen entziehen konnte, wie auch häusig dei Judenausweisungen allein der schnelle Übertritt zum Christentum den Juden vor der Versolgung rettete. Im Laufe der Jahrhunderte kamen jene Grundsähe des Corpus inris eanoniei immer mehr außer Gebrauch, die sogar in der Reussässing des katholischen Kirchenrechtes, dem Codex iuris eanoniei vom 18. Mai 1918, alle Sonderbestimmungen gegen die Juden fallengelassen und das Wort "Inde" peinsichst vernieden vurde. Selbst die Wissche zwischen ungetausten Juden und deutschblütigen Katholiken

ift schon lange gegen bestimmte Zusicherungen in Fragen der Kindererziehung und gegen Zahlung einer Dispenstare möglich. —

Die Saltung der evangelischen Rirche den Juden gegenüber zeugt von ähnlichem Unverniogen jum Erfaffen ber natürlichen Begebenheiten. Gie, ein Rind der Reformation Luthers, bat beffen beide Schriften aus dem Jahre 1543: "Bon den Jüden und ihren Lügen" und "Vom Schem Samphoras", in benen er ein vernichtendes Urteil über den Charakter der Juden und ihr emporendes Treiben fällt, nicht nur vergeffen, fondern den Protestanten gefliffentlich verheimlicht und vorenthalten. Im Laufe der Zeit find viele Juden fogar in Pfarrämter und auf die theologischen Lehrstühle gefommen, wodurch immer mehr eine fachliche Erörterung der Indenfrage auch in der proteftantischen Rirche unmöglich wurde. Sogar Die fraffen Gelbitzeugniffe mancher evangelischer Daftoren jüdischen Blutes konnten diese Rreife nicht zur Befinnung wachrütteln. Go war wohl deutlich genug, wenn der Paftor Dr. Moris Schwalb im Jahre 1894 bekannte, er habe fich ftets als echter Raffejude gefühlt und muffe gefteben, daß er ein Unbanger der judischen Lehren geblieben fei. Ebenfo erklärte fein Umtebruder Ballfifch in bemfelben Jahre: "Ich bin ein Jude und bleibe es auch; ja jest, nachdem ich den chrifflichen Glauben fennengelernt habe, bin ich erft recht Ifraelit geworden." - "Wir dürfen und fonnen uns von unserem Bolte (den Buden) nicht lösen", ergänzt ihn der evangelisch-jüdische Dfarrer Rudnigty im Jahre 1928, "wir find mit unferem Bolf gufammengeschniolzen, nicht allein durch die Bande der Liebe, fondern auch durch die Bande einer taufendjährigen Beschichte. Das Leid unferes Bolkes ift unfer Leid, fein Erlebnis unfer Erlebnis."

Man muß fich immer wieder vor Augen halten: Getaufte Juden bleiben Juden.



Moris Gottlieb Saphir (18. Februar 1795 in Lovas Berémi in Ungarn geboren, gestorben in Baden bei Wien 5. Sept. 1858). — Eine zeitgenössische Karikatur



Giacomo Meyerbeer (Jafob Beer, geboren 5. September 1791 in Berlin, geftorben 2. Mai 1864 in Paris)

"Eroß meines Abertrittes zum Christentum und später zum Isam habe ich nie aufgehört, meiner Resigion treu zu bleiben, in der ich geboren und erzogen worden bin", äußerte Emin Pascha, der als Zude Isaat Schnisser hieß, und Urtsur Lands berger schreibt in seinem Roman "Millionäre" (1913): "Man kann weder auß- noch übertreten . . . Ich habe mich auch mit den Eshnologen . . . aussührlich darüber unterhalten. Sie sind ganz meiner Meinung. Stellt euch einmas vor, ein Neger erstärte, er trete auß dem Negertum auß und ins Germanentum über! Ia, wenn ihr der Unsich ich das bieser Neger mun durch diesen Uns- und Abertritt . . nun auch wirklich ein Germane geworden ist — nun gut, dann sollt auch ihr recht haben 1. . . Man kann es als Vorzug oder Rachteil empfinden, daß man Jude ist – das ist selbzlich eine Frage des Geschwacks, für den am am Ende nicht verantwortlich ist. Über eins kann man bestimmt nicht: man kann nichts daran ändern! Und wenn man sich alse Sonzu

abende von neuem taufen läßt! Es nüßt nichte."

Die Juden mit ihrem religiös erhärteten Raffebewußtsein hatten schon im Beginn ber Emanzipation die Möglichkeit erkannt, burch einen einfachen Religionswechsel ihre judische Abstammung und ihre Raffengemeinschaft zu mastieren, wie auch ein jüdisches Geses vom 28. Juni 1876 bestätigt, daß ein Austritt aus der Synagogengemeinde möglich sei "ohne gleichzeitigen Austritt aus bem Judentum" (mitgeteilt burch ben Juben S. Ch. Caro). Go ift bie Judenemanzipation feit ihren erften Jahren begleitet von immer zahlreichen Tarnungen der Juden durch die Taufe. Daß zumeift nüchterne Rühlichkeitserwägungen oder gar hinterliftige Täuschungsversuche der Antrieb waren, follen wieder die Juden felbst bezeugen. — E. M. Dettinger leitet feine Setsfchrift gegen ben "Bepp-Bepp-Schreier und Judenfreffer Berrn Richard Bagner" im Jahre 1869 mit apnischer Offenheit ein: "Bor allem aber muß Schreiber biefer Beilen vorausschicken, daß er von Geburt ein Jude, nur darum katholischer Chrift geworden war, um das Recht zu haben, ungefährdet Jude bleiben zu dürfen." Derfelbe ungeheuerliche und hinterliftige Migbrauch bes Chriftentums liegt vor, wenn ber fozialbemofratische Reichstagsabgeordnete Eduard Bernftein 1930 berichtet: "Wenn ich auch in den fiebziger Sahren ftill und unbemerkt der jüdischen Gemeinschaft ben Rücken gekehrt habe, fo bin ich doch immer Sude geblieben und bin ftolg darauf, von Juden abzustammen. In den siebziger Jahren hat Stoeder, ber Bater ber heutigen Nationalsogialisten, gang besonders in Berlin den Raffenhaß geschürt, und da hielten wir als Wegenwehr es für richtig, den Rirchenaustritt gu empfehlen." Noch im Sahre 1934 wagt der Jude S. Groffe in einer Schrift: "Die Zukunft der Juden" bie Caufe als vielfach bemahrtes Mittel gur Umgehung ber Raffengefengebung anzupreisen und feinen Raffegenoffen "zur Bernunft" zu raten. "Mit banger Gorge", fo fchreibt er, "feben die Juden ihrer Butunft entgegen und ftellen fich die Frage, was foll aus und unferen Rindern werden . . . Infolge der völlischen Einstellung ber neuen Machthaber . . . mußten Richtarier aus allen öffentlichen und staatlichen Ümtern ausgeschieden werden. Juristen und Ürzte werden nur nach dem numerus clausus zugelaffen . . . Es ift daher hohe Zeit, daß die Juden ihre Gefühle beiseite ftellen und ber Stimme ber Berminft folgen, um ihre Nachkommen gu glücklichen und heimatfesten Menschen zu machen . . . Die getauften Juden haben für ibre Nachkommen feine Berfolgungen (!) mehr zu befürchten . . . Im Laufe von ein

ober mehreren Sahrzehnten wird ihre nichtarische Abstammung wohl auch in Bergeffenbeit geraten. Rach ein ober zwei Benerationen werden fie auch in Deutschland als zum Bolf

gehörig betrachtet werden." -

Gie baben wohl doch recht, die vielen Juden, von denen Außerungen über die Judentaufe in bem Ginne vorliegen, wie es Morit Scherbel fategorisch ausdrückt: "Wenn ein getaufter Jude Ihnen fagt, daß er fich aus Uberzeugung habe taufen laffen, so lügt er!" Und wenn man auch bagu neigt, bei einigen Juden religiöse Motive für den Übertritt anzunehmen, fo fteigt warnend die Erinnerung an Seinrich Seine auf, ber gynisch feine Taufe nannte: "Ein Entreebillett ins Deutschtum!"

Nein, der Jude fieht die Taufe nicht als Weg gur Erlöfung, fie ift ihm die verftectte Sintertur, durch die er unauffällig in den beutschen Bolfskörper bineinschlüpfen fann. Ein ganges Jahrhundert hindurch erschloß fie ihm die Privatraume der chrifflichen Bölfer, öffnete ihm fogar ben Weg zu den blonden Tochtern

ber bummen Deutschen!

Die ben Juden im 19. Jahrhundert guerfannte Gleichberechtigung gab ihnen die Möglichkeit, mit feltener Ummagung Stellung um Stellung im beutschen Staatswesen für fich au beanspruchen und auf politischem Wege die jubifche Borberrichaft auf allen Gebieten bes öffentlichen Lebens zu begründen. Das Schwinden des raffischen Bewußtseins erleichterte ihnen diefen Weg gur Macht, wobei ein artvergeffenes Bürgertum fich zum dienftbefliffenen Steigbügelhalter diefer fremden Emporfommlinge erniedrigte. Go hielt bas Judentum, burch die "fortschrittliche Gefinnung" einer falsch verstandenen Menschenwürde begünftigt, Ein-



Das Dentmal bes Juben Benjamin Disraeli (geboren in London 21. Degember 1804, geftorben 19. April 1881, wieberholt britifcher Schaftangler und Dremierminifter, Gunftling ber Rönigin Bittoria, 1876 mit bem Titel eines Earl of Beaconsfield geadelt), in der West-minster-Albtei, wo die Großen des britifchen Weltreiches beigefest werben. Disraeli war ber erfte fübifche Lenker bes britifchen Weltreiches

jug in den Liberalismus, der dadurch unfähig wurde, die jüdisch geleiteten Parteien der Sozialdemokraten und der Demokraten mit ihren internationalen, staatszersesenden Parolen des Judon Karl Marz in Schach zu halten. Auch die Konservativen, deren gestigter Führer der Jude Friedrich Julius Stahl (ged. Schlesinger) war, gewöhnten sich troß ihrer betonten Verbundenheit mit Tradition und Scholle daran, im Juden lediglich den Andersgläubigen zu sehen.

Ungehemmt tonnten die zahlreichen Juden in dem Lager des Maryismus als Gärungsstoff des Weltbürgertums und der nationalen Zersetung gegen das Geutschtum arbeiten, dis sie im Weltkrieg mit Hispe von ihnen beberrichten Opresse, ihres Einflusses in dem Parlamenten und gestüht auf ihre undeschränkte Macht im deutschen Wirtschaftsleben den lehten Sebel zur Zermürbung und Auflösung des deutschen Volkes ansehen konnten. Während die deutschen Seere in einmüttigem Verteidigungswillen und ungebrochenem Seldentum gegen eine Welt von Feinden im Felde standen, untergruben die Juden in der Seinnat die Widerstandskraft, verbreiteten ihre pazissistischen Lehren unt trieben offenen Landesverrat, die die Vovemberrevolke des Jahres 1918 ihnen als Triumph der Emanzipation die Macht gab, nach freier Willstür über das deutsche Volk zu herrichen.

## "Kulturjuden" im Vormarsch

Von Crich Rochanowski

Die Emanzipation gab den Juden mit der bürgerlichen Gleichberechtigung auch den Weg in das deutsche Aufurleben frei. In diesem Vereich vollzog sich der gefährlichte Vorsich bes Judentums, weil er sich gegen die Kraftquellen des deutschen Volles selbst richtete. Es war gewiß deängstigend, wie seit dem Beginn der Emanzipationszeit auf allen Gebieten der Kunst immer neue "Kulturjuden" auftanchten, die veniger durch eigene Leistung als durch ihre gegenseitige Förderung und Unterstützung die deutsche Künsster und sich der deutschen Kulturgüter bemächtigten. Voch nur wenigen wurde im Zeitalter des Liberalismus diese Gesahr bewußt. So konnten sich die Juden länger als ein Jahrhundert auf den deutschen Kulturgebieten

austoben, bis die verhängnisvollen Folgen dieser kulturellen Emanzipation im 20. Jahrhundert durch den Sieg der nationalsozialistischen

Bewegung gebannt wurden.

Die kulturelle Emanzipation der Juden vollzog fich noch schneller als die politische. Sierbei tamen ihnen jene Erbanlagen guftatten, benen fie auch ihre Gewandtheit im Sandel und Berkebr verdanken. Ibre Anvaffungsfähigkeit an die Art ihrer "Runden", die angeborene Babe, deren Buniche und Bedurfniffe zu erraten, ermoglichte ihnen auch auf den geiftigen Bebieten in bobem Mage die Einfühlung in das fremde Geelenleben der Wirtsvölker. Ihr gefchmeibiger Verftand befähigte fie, alle Ilusdrucksformen bes kulturellen Lebens schnell zu erlernen und geschickt bamit zu jonglieren. Gie entwickelten eine virtuoje Fähigfeit, die fremden Beiftesgüter auf ihre Urt auszulegen und umzudeuten. Es aab icheinbar nichts, was fie nicht zu kopieren permochten, wobei fie dann nach jahrtaufende-



Max Liebermann



Guffav Mahler

lang bewährter Praxis das Nachgeschaffene als eigene Schöpfung ausgaben. Da sie sich auf Restametricks und Propagandametsoden meisterhaft verstehen, gelang es ihnen stets, ihne "Rulturerzeugnisse" als "allerseinste Ware" anzupreisen und mit geschäftiger Veredsamkeit an den Mann zu bringen.

Da die Kultur aus dem tiefsten Wesen eines Volkes hervorwächst, so richtete sich dieser Angriff des Judentums unmittelbar gegen die seelischen Kräfte unseres Volkes und ihren schöpferrischen Ausdruck in Kunst und Wissen, Necht und Sitte. Die Gesahr, daß durch diesen Angriff die Lebensquelle des deutschen Volkstums so sehr vergiftet werden könnte, daß eine Phätere Entgistung nicht mehr möglich gewesen wäre, war mehr als aroß. Im lehten Augenversen wäre, war mehr als aroß. Im lehten Augen

blick, aber doch noch rechtzeitig genug, sehte die Reinigung des deutschen Kulturlebens durch den Nationalspialismus ein. Seitdem quillt nun wieder aus dem gemeinsamen reinen Blutstrom und der Berbundenheit mit Heimat und Scholle die starte Kraft zu großen arteigenen Kulturschöpstungen.

Und doch war die Not durch die Juden unerträglich, die Gesahr des Erliegens brennend geworden. Denn die Widerstandskraft muß einmal erlasmen, wenn jene Zuellen der Kraft verstopft und die arteigenen Kunssichöpfungen immer wieder von fremden Sänden zerstört und besudelt werden. Juden darf man nicht vergessen, daß neben der kulturellen Überfremdung auch der politische Wachtlampf der Juden erfolgreich verwärtsgetrieben wurde und — was sich auch auf das Kulturschaffen auswirken muste — daß die rassische Zersten der erstörten der die die der Verlegen der die Verlegen der der die Verlegen der der die Verlegen der der die Verlegen der der die Verlegen der der die Verlegen der der die Verlegen der der die Verlegen der

Allerdings, zu Beginn der Emanzipationszeit gab es niemand, der dieses Bernichtungswerf in seinen furchtbaren Ausmaßen vorauszuahnen vermochte.

Selbst die großen Geister der Zeit und die führenden Männer Deutschlands waren von den Idden der Auffchrung so durchdrungen, daß sie die völklichen Grundlagen des Schades und des Kulturledens völlig vergessen konnten. Wilhelm von Sumboldt wies es mit Entrüstung als Vorurteil zurück, wenn man "einen Menschen nicht nach seinen eigentümlichen Eigenschaften, sondern nach seiner Ubstannung und Religion beurteilt und ihn gegen allen Begriff von Menschenwürde nicht wie ein Individuum, sondern wie zu einer Rasse gehörig und gewisse Eigenschaften notwendig mit ihr teilend ansieht" (Gran, Wilh, von Sumboldt und das Problem des Juden).

Gelbft die Romantik vermochte trot ihrer engen geiftigen Verflechtung mit dem

Volkstumsgedanken das Judenproblem von seiner rassischen Seite nicht zu verstehen. Sie forderte lediglich von den Juden die Taufe, um sie in den Rahmen ihrer "christischen Staatsidee" einordnen zu können. Durch dieses stete Eintreten sür die völlige Ussimilation der Juden, die die gewaltige Taufbewegung der ersten Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts start beeinflußt hat, öffneten auch die Romantiker ihre Reihen den emanativierten Juden.

Man kann nicht umbin, die Schuld der deutschen Männer jener Zeit festzustellen, die gar zu bereitwillig die Kultumvelt ihres Volkes den fremden Eindringlingen preisgaben. Wie weit das damals möglich war, zeigt ein Blick auf die siblischen literarischen Salons des 18. Jahrdunderts in Verlin.

Drei emangipierte Sübinnen burfen fich ruhmen, die Berliner Gefelligkeit ber gebilbeten Schichten um die Jahrhundertwende tonangebend gestaltet gu haben: es sind

bies Senriette Serg, Dorothea Mendelsfohn und Rabel Levin. -

Der jübifche Arzt Markus Serz, ein begeisterter Verehrer Kants, sammelte bereits 1785 in seinem Versimer Seim ein erlesens Publikum und hielt Privatoorlesungen über Kantische Phisosphie, die damals — Versim hatte noch keine Universität — sehr gern von den Versimern besucht wurden. Aus diesen Gästen lud sich seine junge Frau Senriette, die Tochte einer sephardischen Familie aus Samburg, einen kleinen Kreis von Menschen zu einer Lesegesellschaft, die als "Dienstagsgesellschaft" bald bekannt umd besiebt war und schnell Pachpannung fand. Die gefallsichtige Frau sah sich dals Mittespunkt der bekanntesten Männer des geststigen und politischen Lebens sener Zeit. Neben den Brüdern Müsselm und Ellezander von Sumboldb waren Friedrich Schlegel und Schleiermacher die fändigen Gäste. Dort traf man

Schrifffeller, Politifer, Philosophen und auch Mitglieder aus Fürftenfamilien. In diesen Lesezirseln sand Friedrich Schlegel die Tochter Woses Mendelssohns, Dorothea, die sich von ihrem Mann, dem Zuden Beit, scheiden ließ, um mitschlegel ein peinliches und aufsehenerregendes Wanderleben zu führen. Dier lernte der schwassichtige Diplomat Varnhagen von Ense die Rahel Levin fennen, die er später heiractete.

Aus den ständigen Gästen der jüdischen Ceseistel sand sich sogar ein eingerer Freumdestreis zu einer romantischen Geheimloge zusammen, dem "Lugendbund". Schwärmerische Freumdschaft und resische Offenheit die zur "Seelenenthüllung" waren Recht und Philicht der Mitglieder. Man sagte sich du und gab sich den "priesterlichen Kuß". Zu diesem Rreis gebörte Wisselm von Sumboldt, dessen Zertraufstellt, den schwieden gebörte Wisselm von Sumboldt, dessen gestert Wisselm von Sumboldt, dessen Zertraufstellt.



Jatob Baffermann

heit mit Seuriette Serz bis zur Liebesschwärmerei ausartete, aber auch seine spätere Braut Caroline von Dacheroben und Dorothea Beit-Mendelssohn.

Daß bei den ästhetischen Tees dieser gemischt jüdisch-dentschen Gesellschaft der bentsche Teil nur verlieren konnte, durfte bei der bis zur Selbstaufgade getriebenen Verbrüderungsselpstscheft jedem klar sein. Denn so sehr dauch die Jüdinnen und Juden dieser Zirkel die deutsche Kultur der damaligen Zeit angeeignet hatten und über alle Probleme der Kunst und Philosophie geistreich und klug zu schwagen verstanden, so wurzelten sie doch im Judentum und gaben der Problemen unzweiselshaft den jüdischen Alfzent. Von hier aus vollzog sich der Einbruch des Judentums in unser Schrifttum.

So ift die literarische Bewegung des "Jungen Deutschland" nachweisbar ein Produkt dieser jüdischen Salons in Berlin, und es ist kennzeichnend, daß als unmittel-



Arnold Zweig

bare Folgeerscheiming jener judischen Birkel jüdische Schriftsteller als maßgebende "Dichter" Diefer Gruppe verherrlicht wurden: Seinrich Seine und Ludwig Borne. Schneller founte fich ber Trugschluß einer angeblich wünschenswerten Affimilierung der Juden — also auch deren Aufnahme in die deutsche Rulturwelt -gar nicht erweisen als bei diefen Juden, die beide als "deutsche Rlaffiter" in- den liberaliftischen Literaturgeschichten berumgeistern. Ihr, Deutschtuni" haben beide durch ihren fatanischen Sag gegen Deutschland widerlegt; ftatt "flaffischer" Schriften bescherten beide uns Produtte eines blafierten Literatentums, das geradezu typisch wurde für das dekadente Schrifttum ber jubiichen Intellektuellen. -

Beinrich Seine entstammte einer rein judischen Raufmannsfamilie und hieß mit judi-

schem Namen: Sarry Chaju. Da er in preußische Staatsdienste treten wosste, sieße mich dem Auge der Zeit folgend tausen. — Wie er selbst über die Tause dachte, bezeugt er in vielen Glossen. "Ich versichere Dich", schreibt er an den Juden Wossen, werm die Gesetze das Stehlen von silbernen Lösseln erlaubt hätten, so würde ich mich nicht getaust haben ..." — "It es nicht närrisch? Raum bin ich getaust zo werde das Jude verschrien. .. Ich bin jest bei Ehrist und Jude verhaßt. Ich bereue sehr, daß ich nich getaust hab, ich sie hie getaust hab, ich sie die nicht sie des sie das Sube kernes das sie die der die Bestehr der genangen wäre, im Gegenteil, ich habe seitdem nichts als Wierwärtigkeiten und Unglück." — Und später bekennt er: "Ich mache kein sehl aus nieinem Judentum, zu dem ich nicht zurückgekehrt bin, da ich es niemals verlassen habe. Ich habe nich nicht taufen lasse aus Saß gegen das Judentum. Mit dem Ultseismus ist es mit niemals ernst geweien."

Der jüdische Biograph Rarpeles nennt Seine "arrogant, Schwäger, Nichts-

könner, Verschwender, Egoist" und tadelt, daß er stark der "freien Liebe" gehuldigt hade. Allserdings ist seine arrogante Eitelkeit geradezu unerträglich. Immer wieder lobt er sich selbst und seine Dichtungen in den eigenen Wersen: "Ich die ein deutscher Nichten bekannt im deutscher Land, nennt num die bessen Namen, so wird auch der meine genannt." — "Ind des Albends in Gesellschaft, mit begeisterten Gesichte, destamiert er vor den Jamen meine göttlichen Gedichte." — "Wir träumt, ich bin der liebe Gott und sit im Simmel droden, und Englein sigen um mich her, die meine Verse loben." — "Ind wenn du schisst und verse des geduldig leiden: doch wenn du meine Verse nicht lobst, laß ich mich von dir seichen."

Und über sein Geburtshaus entblöbet er sich nicht au schreiben: "Dies Saus wird einst sehr merkwürdig sein, und der alten Frau, die es besigt, habe ich sagen lassen, daß

sie beileibe das Saus nicht verkaufen solle. Für das ganze Saus bekäme sie doch jest kaum soviel, wie schon allein das Trinkgelb betragen wird, das einst die grünverschleierten Engländerinnen dem Dienstniädhen geben, wenn es ihnen die Stube zeigt, worin ich das Licht der Welt erblickt."

Benn Karpeles zwar behauptet, Seine sei ein Nichtskönner, so nuch man boch bervorsbeben, daß diesem jübischen Literaten bis zu einer meisterhaften Wirtmosität eines gelang: die Ausdrucksformen der deutschen Dichtung verblüffend gut nachzuahmen und sie so geschieft zu parodieren, daß viele seiner Empfindungen silt echt und seine Verse für deutsche Kunst gehalten vurdem: In Birtsichteit erweisen sich aber auch seine erfolgreichen Gedische bei gründlicher Kenntnis seiner Schriften und seines Lebensledigsich als gelungene Echriften und seines Lebensledigsich als gelungene Echriften und bei allfohungen. Die meisten Woch



Stefan 3meig

tive mit den vielen Albwandlungen und ermüdenden Variationen und auch die Tonarten und Formen seiner Lyrif sinden sich bei anderen Dichtern seiner Zeit und besonders bei den Romantisten. Er erweist sich durchaus als südischer Dichter, der sich sediglich der deutschen Sprache bedient. Das eigentlich Neue seines Schaffens bleibt der Feuilletonstil, die literatensgafte, seichte Altr, mit Ironie, Spott und Wiselei auch die ernsthastesten und heiligen Dinge des Lebens zu gerreden.

Alls Beine — verärgert darüber, daß est ihm nicht gelang, in Deutschland eine Professung zu erlangen — nach Paris übergesiedelt war, goß er wahre Schmußtübel über Deutschland aus, das er auch dann noch sein Vatersand zu nennen wagte. So schreibt er von dem preußischen Albler: "Ju Aachen auf dem Postsbausschilb sah ich den Vogel wieder, der mir so tief verhast! Voll Gift schaute er auf mich nieder. Du häßlicher Vogel, wirst du einst mir in die Sände kallen, so rupse ich die Federn aus

und hacke dir ab die Krallen." Und weiterhin über Preußen: "Ich traute nicht diesem Preußen, diesem langen frömmelnben Gamaschenheld mit seinem weiten Magen und dem großenMaul und mit dem Korporalsock, den er erst in Weiswasser taucht, ehe er damit zuschlägt. Mir mißkel dieses philosophisch-christiche Soldatentum, dieses Gemengsel von Weisbiere, Lüge und Sand. Widerwärtig, tief widerwärtig war mit dieses Preußen, dieses steile, heuchterische, scheinheilige Preußen, dieser Tartisse unter den Staa-



Alfred Döblin

ten." Mit dem gleichen Saß geifert er Friedrich den Großen an, den er "den wistigen Gamasschengott aus Canssouci" nennt, oder Ludwig, den "anaeskammelten König der Vahmvaren".

Von gleicher Beiftesart, wenn auch von erbarmlich fleinem Format war Ludwig Borne. ber por feiner Taufe Löb Baruch bieß. Er war ein typisches Drotektionskind der Juden aus dem Salon ber Rabel Levin und wurde burch bie Reklametrommel ber jübischen Rritiker und Literaten bis in die Zeit der Novemberrepublik als führender Dichter des Jungen Deutschland gefliffentlich herausgeftellt. Er tam jedoch nicht über die Leiftungen eines mittelmäßigen Journaliften hinaus. Auch Borne muß - wie Seine' - eindeutig als Jude gekennzeichnet werden und bat unter den deutschen Dichtern und Schriftstellern nichts zu fuchen. Beibe werben treffend von dem jüdischen Siftorifer Seinrich Graet in feiner Geschichte ber Juden gekenn-

zeichnet: "Gehören auch Börne und Seine in die jüdische Geschichte? Allerdings! Es floß nicht bloß jüdisches Blut in ihren Abern, sondern auch jüdischer Saft in ihren Nerven. Die Blise, die sie bald in regenbogenartigen Farben, bald in grellen Streifen über Deutschland sammen ließen, waren mit jüdisch-talmudischer Elektrizität geladen. Sie haben zwar beide sich äußerlich vom Judentum losgesagt, aber nur wie Kämpfer, die des Freindes Kisstung und Fahne ergreisen, um ihn desto nachdrücklicher zu vernichten."

Diese beiden hinterlistigen "Nämpser" eröffnen den Reigen vieler jüdischer Literaten und Schriffteller des 19. Jahrhunderts, die alle zwar undedeutend und kaum nennenswert sind, aber durch die Macht der verzudeten Presse und einer ebenfalls verzudeten Literaturwissenschaft ungebührlich emporgelobt wurden. Daneben aber sicherten sich die Judon vor allem als Verleger und Buchhändler den Büchermarkt und gewannen so den beherrschenden Einstuß auf die Buchprodustion und den Buchafall. Der gleiche Prozes vollzog sich auf den anderen Runssgebieten und nahm ein beänasstägendes Aussans im beginnenden 20. Jahrhundert an.

"Niemand bezweifelt im Ernft die Macht, die die Juden in der Presse bestigen. Namentlich die Kritst ist, wenigstens in den Sauptsädden und ihren einssusseichssen zeitungen, geradega im Segriss, jüdisches Monopol zu werden. Sebenst ist bekannt das Vorherrschen des jüdischen Elementes im Theater. Fast fämtliche Berliner Theaterdirectoren sind Juden, ein großer, vielseich der größte Seil der Schauspieser desgleichen, und daß ohne jüdisches Publikum ein Theater- und Konzertleben so gut wie ummöglich wäre, wird immer wieder gerüßnut oder bestagt."

So urfeilt der Jude Morig Goldstein in dem Auffag "Deutsch-jüdischer Parnaß", der 1912 im Kunstnart erschien, wobei allerdings die freche und für die Juden so typische Unterstellung zurüczuweisen ist, daß ein deutsches Theater und Konzersleben ohne Zuden unmöglich sei, eine Behauptung, die ja inzwischen durch das Aufsblüben des Kunstselbens im nationalsozialistischen Deutschland glänzend widerlegt worden ist.

Für die zunehmende Überfremdung der deutschen Kultur war es durchaus schon für die Zeit vor dem Weltkrieg bezeichnend, wenn derselbe Zude in dem angeführten

Auffag mit ernster Besognis für die Zukunft seiner Rassegenossen schreibt: "Auf allen Posten, von denen man sie nicht gewaltsam sern-hält, stehen plösslich Zuden; die Alufgaben der Deutschen haben die Zuden zu ihrer eigenen Aufgabe gemacht; immer mehr gewinnt es den Ausgabe gemacht; immer mehr gewinnt es den Ausgabe gemacht; immer mehr gewinnt es den Ausgabe gemacht; immer mehr gewinnt es den Instigen, als sollte das beutsche Kulturleben in jüdische Kände übergehen . . . Wir Zuden werwalten den gestigen Besig eines Bosses das uns die Berechtigung und die Fähigkeit dazu abspricht."

Dieser tatsächliche Zustand, daß die Juden sich bereits im Jahre 1912 — also nach ymbert Jahren ihrer kulturellen Emanzipation — der deutschen Kulturgiter bemächtigt hatten, bildete die Grundlage für die hemmungslose Zerstörungsarbeit der Kulturbolfdewissen in der Novemberrepublik. Er ist das Ergebnis planmäßiger Zersenng, die sich parallel zu den politischen Ereignissen des jüdischen Machtstrebens im 19. und 20. Zahrhundert abspielt. Aluch die



Max Reinhard (Goldmann)

kulturelle Emanzipation wurde von den Juden mißbraucht, um in der Entwicklung über Bölkerbund und Bolfchewisnuns ihre Welkherrschaftspläne zu vollenden.

Bei Maximilian Harben, jenem politifch so gewissenschen Siehlen Literaten, ber eigentlich Felix — genannt Jibor — Wittonssich hieß, werden diese Etappen besonders deutschlich 21m 18. Januar 1895 orafelt er in seiner politischen Zeitschrift "Zufunft": "Wird so weiterregiert, dann wird sich eines schönen Tages ein Vösserbund (1) bilden und wird diese Großmacht niederwersen und alles das, was das deutsche Volk sich erarbeitet hat, wird dahin sein. Sein Viograph Theodor Lessing weist in dem Werk "Albissischer Selbsthaß" darauf hin, daß später "sein vosstrießes Gefühl die Liebe zu Aufland wurde. Eine leise Sossinung, daß der Volschewismus siegen und die deutsche Serrschaft der Kleingeistigen und Wittelmäßigen niederwersen würde. Und an anderer Stelle steht als jüdischer Weisheit leister Schuße: "Wenn die unter alle Vösser Seles ber Erde verstreuten 15 Willionen Juden überhaupt noch einen Sinn für die Erde haben, dann kann es nur der sein: die Vricke zu schlagen und den Faden zu weben von Volk zu Volk."



Arnold Schönberg

## Rihilisten und Terroristen

Von Wulf Blev

Es ift eine keineswegs erstaunliche Tatfache, daß die ordnungsfeindlichen Beftrebungen einschließlich ihrer anarchiftisch-terroristischen Mordmethoden in Rußland feit ber Zeit aufkamen, da fich unter ber Regierung Ratharing II. unter beren anfänglicher Förderung Freimaurerlogen bildeten, die zu Reimzellen des jüdischen Bersehungsgeistes wurden und benen Angehörige der höchsten Rreise als Logenbrüder eine unsere herkömmlichen Vorstellungen tausendfach übersteigende Förderung angedeihen ließen. Es ist nicht erwiesen, aber wahrscheinlich, daß Katharina II., die ja burch die Ermordung ihres Gemahls durch eine Offiziersverschwörung auf den Thron tam, dies den Freimaurern verdankte, durch beren spätere Förderung fie ihrerseits ihren Dank abstattete. Als noch wahrscheinlicher muß angenommen werden, daß ihr Sohn Daul das Obfer eines freimaurerischen Todesurteiles gewesen ist. Denn mehrere der Offiziere, die ihn mit feiner eigenen Schärpe erdroffelten, find unzweifelhaft Freimaurer gewesen. Außerdem ift es eine merkwürdige Tatsache, daß seine Ermordung nicht mir zeitlich, sondern auch politisch in engem Zusammenhange mit dem an Napoleon I. verübten Attentatsverfuch ftand. Denn tatfächlich wollte Daul auf Grund bereits eingeleiteter Verhandlungen mit Napoleon ein Bündnis schließen, was ein vernichtender Schlag für die Weltfreimaurerei geworden wäre! Alexander I. war auf der einen Seite ein Stockreaktionar und ließ andererseits - freiwillig? - ber Entwicklung ber Freimaurerei in Rugland trot Berbots mit Nachläffigkeit freien Lauf. Sie brang fo fehr vorwärts, daß am Ende feiner Regierungszeit der ruffische Aldel und die spärliche ruffische Intelligenz zum großen Teile Freimaurer waren und daß von diesen wiederum viele den von diesen ins Leben gerufenen reformistischen und anarchiftischen politischen Geheimbunden angehörten. Außerdem waren in den Logen und politischen Geheimbünden schon damals die sonst in der Offentlichkeit so wenig geachteten Juden nicht nur Mitglieder, sondern die entscheidenden Ideentrager. Und biefe Bunde baben fich unter ibrer geiftigen Beeinfluffung immer niehr von Reformismus zum Anarchismus entwickelt.

Nicht nur bei der Bürokratie, sondern auch innerhalb des Offizierskorps und sogar der Gutsbesiger fanden die späteren Nihilisten, wenn die Staatsmacht zupacken wollte, geheimen Schuß, Unterkunft und Fluchtmittel. Nicht der "brutale Zarismus"

hat die "Freiheitsbestrebungen" hervorgerusen, sondern genau umgekehrt hat jüdischfreimaurerische Zersebung den Zarisnus zu harten Abwehrmaßnahmen getrieben, die freilich, weil vereinzelt und bald wieder von hochgeskellten Freimaurern abgeblasen, wirkungslos blieben und der Zersebungspropaganda dann naturgemäß nur gutes Material lieferten. Alle diese Erscheinungen sind demgemäß nicht in Russland entsstanden, sondern kannen aus der Idenwelt der von der Freimaurerloge der Zakobiner mit Mord und Terror vorangetragenen "Aufklärung", stellen also einen geistig-



Allegander II., der Zar der Bauernbefreiung, gest. 1881 durch Littentat

politischen Import dar und nicht umgefehrt! Gerade durch fie follte es verhindert werden, daß fich in bem ungeheuren Raume Ruflands eine ftarke und bauerhafte Ordnung entwickelte baw. feftigte. Denn biefe Berhinderung war und ift eine wesentliche Voraussetzung für bas Belingen ber jübischen Weltherrschaftsplane. Daß Rugland heute die raumpolitische Operationsbafis der jüdischen Weltzerstörung geworben ift, konnen bie Juden als einen - wenn auch vorübergehenden! Erfola ihrer jahrhundertelangen, gaben Arbeit verbuchen. Der Ribilismus war eines der vorbereitenden Rampfmittel bazu.

Die Freimaurersogen tarnten sich nach ihrer Schließung nach bem Wiener Kongreß als literarische Bereine, als "Bereine bes Keiß", "Berein ber öffentlichen Wohlfahrt", "Dund bes Norbens", "Bund bes Scibens" usw. In ihnen waren die Juden das Rückgrat der

weltanschaulichen Aufstärung im Sinne der westlerischen Iden. Auch der Panslawismus hat dort seinen Ursprung gehabt. Das erste politische Ziel war nach bewährtem Rezept die Einführung der konstitutionellen Monarchie.

Alls Alexander I. starb (1. Dezember 1825), war die Erbfolge ungeklärt. Sein ältester Bruder Konstantin hatte auf den Spron verzichtet, wurde aber zunächst doch zum Zaren ausgerusen, machte dann aber freiwillig seinem Bruder Ritolai Platz, der noch im Dezember die Regierung antrat. Diese wenigen Sage der staatsrechtlichen Unsichereit machte sich einem Gruppe freimaurerischer Offiziere zunutze, um durch einen

Dutsch die Einführung der konstitutionellen Monarchie zu erzwingen. Da sich diese Verschwörung im Dezember (russisch "Dekaber") abspielte, wurden ihre Mitglieder Oekabrissen genannt. Sie rektrusterten sich hauptsächlich aus den Kreisen süngerer Gardeossiziere. Diese Dekabrissenverschwörung ist beispielchaft für die Plumpheit, mit der die Zerseter in Russland vorgehen konnten. Mit den gleichen Methoden wurden 1917 die russischen Nurschiks dazu gebracht, Litebiere und Soldatenräte zu bilden, ohne überhaupt eine Ahmung davon zu haben, wozu.

Die Alrmee war sofort nach dem Tode Alexanders I. auf den Größfürsten Konstantin vereidigt worden. Um nun die Truppen gegen Nitsolai aufzupurschen, wurde ihnen gesagt, es geste, Konstantin und seine Frau Konstitutia zu schüben. "Konstitutia" war die Berkassung, welche die Offiziere haben wollten, und die Truppen meinten, es bandele sich um die Gemahsin des Größfürsten dyw. Zaren. Daß dieser

Konstantin bereits abgedanst hatte, wurde den Truppen verheimlicht. So schrie denn ein Seil der russischen Garderegimenter bei dieser ersten großen Soldatendemonstaation der Welt "Seil Konstitutia", ohne die geringste Uhmung davon zu haden, damit eine Demonstration für die Verfassung zu machen! Man kann sich das heimliche Sohngesächter der hinter dieser Verschwörung stehenden jüdschen und judenfreumblichen Literaten vorstellen, als dieser Fässchertrick und Appell an die Dumundeit Erfola batte.



Attentat auf Allegander II.

Der neue Jar war durchaus der Mann dazu, die Rebellion rücksichtslos niederzuschlagen. Er zog zuverlässige Reginnenter der Garde zusammen, ließ Altrillerie herbeiholen und legte der großen Soldatendemonstration keinerlei Sindernisse in den Bea. Bielmehr ließ er die auf dem Senatsplase versammelten zweitaussend Meuterer einschließen, die Gewehre und Geschüße richten und laden. Die Volksunenge verzog sich. Die Meuterer wurden aufgefordert, sich zu ergeben und die Unstifter auszuliesern. Als das nicht geschah, wurden die Gardereiter zur Ultrack angeset, und als diese scheiterte, prachen die Kanonen und Gewehre ihre Sprache der "ultima ratio regis". Der ganze Sput wurde hinvegtartätscht. Die Verschworenen wurden verhaftet; 121 von ihnen wurden angeklagt, sins davon zum Tode durch den Strang und die übrigen zur Verbannung nach Sibirien verurteilt.

Es ift bezeichnend für diese Verschwörung, daß die daran Veteiligten keinerlei Vorstellung davon hatten, was im Falle des Gelingens des Putsches hätte gesschehen sollen. Sie hatten auch keinerlei Gedansten darüber, wie die von ihnen gewünsche Verfassung aussehen und welche Justände sie num eigenstlich herbeissühren sollte. Sie waren den Einstüfterungen der Juben und Freimaurer und vor allem der Jüden, mit denen sie keineswegs nur in geistigen Veziehungen standen, töricht erlegen und glaubten am Ende noch gar, sie seine Vortämpfer einer besseren "Mensch-

beit" und einer "neuen Beit".

Die Dekabristenverschwörung hatte reformistischen Charakter. Aber der Weg vom Reformismus zum Anarchismus ist nicht weit und läuft bem von der Demokratie zum Sowjetmarzismus parallel. Die gleichen literarischen Kreise und die dann wieder aufgemachten Logen wurden mehr und mehr die Brutherde des Ribilismus, der als geiftige und politische Erscheinung keineswegs original, sondern nur eine besondere Form bes konfequenten Marrismus war. Die eigentlichen Propheten bes Ribilismus waren Sergen und Bekunin. Beibe waren feine Juden. Erfterer war der unebeliche Sohn eines adligen Offiziers namens Jakowlew und der in Württemberg geborenen und 1811 mit biesem nach Mostau gegangenen Senriette Saag. Er geriet febr bald als junges Mitglied einer literarischen Bereinigung in Konflitte mit ber Regierung, ging ins Ausland, geriet bort gang unter ben Ginfluß liberaliftischer Juden und gab von dort aus die Zeitschriften "Die Glocke" (den gleichen Titel wählte fväter der internationale Marrift und judische Grofschieber Parvus-Selphand!) und "Polarstern" heraus, die nunmehr durch allerlei Mittelsleute nach Rußland eingeschmuggelt wurden und für eine bemokratische und fozialiftische Republik warben, also anfänglich ben Charakter beffen trugen, was man später "Menschewisnus" nannte. Aber biefer (vorübergehende) Menschewismus Bergens hatte im Bintergrunde doch schon ein wenig die spätere nibilistisch-bolichewistische Drohung.

Radikaler war Bakmin, der aus dem Abel kam, Offizier geworden, als solcher an seinen Semmungskosigkeiten privater Art gescheitert war und gleichfalls als Mitglied eines der Geheimbünde unter der Serrschaft Nikolais die Staatsgewalt kennengelernt hatte. Er vurde nach Sibirien verdannt, kounte aber von dort sehr bald mit Silse geheimbündlerischer Freunde stückten und trieb nun seine hemmungskose Agie tation von England, Frankreich und der Schweiz aus, in welchen Ländern er mit Wännern wie Proudhon und sehr nachweizig aus, in welchen Ländern er mit gefommen war. Beide, Serzen und Bakunin, waren keine Gegensäte, sondern er

gänzten und unterstrichen einander. Verschieden waren sie im wesenklichen nur im Temperaument und in der Metspode der Agitation. Sie übertrugen die wessterischen Revolutionsübeen in eine russische Gormulierung. Die russische geneb bis in die höchsten Ideelskreise hinein machte sich dieses Gurrogat des Umsturzgeistes zu eigen, so daß dald der Vegriff "Intelligenz" in Russland gleichbedeutend mit dem des Richtlismus durche. Vollends nach Erscheinen des Romnumisstischen Wanisches von die überwiegende Wehrzahl der russischen anterschieden anarchistisch gestund.

Wie kamen aber nun biese Literaten, Studenten usw. dazu, mehr und mehr zur "Propaganda ber Cat" durch Uttentate und bergleichen überzugeben? Die Dinge

liegen bier viel einfacher, als man gemeiniglich glaubt. Rußland war im wesentlichen bamals noch ein Agrarland, und die menigen Alrbeiter in ben Städten verblieben zumeift in der bäuerlichen Vorstellungswelt, die fich auch nach Aufbebung der Leibeigenschaft durch Allerander II. taum änderte. Infolgedeffen fanben die "neuen Ideen" biefer Menschheitsapoftel zunächftüberbaubt fein Echo beim ruffischen Bolte, bas alles andere als aktiviftifchwar und eine Befferung ber bäuerlich-fozialen Buftande awar wünschte, aber doch nur bedingt erhoffte: "Rafnibuti irgendwie" ... Goviel ift jedenfalls ficher, baß bie breiten Maffen in Rufland über ihr tatfächliches ober angebliches "Unalüct" erft durch die intensive



Doftojewifij

Altbeit von Jahrzehnten mühfeliger Zersehungskätigkeit "aufgeklärt" werden mußten, und daß sie es in dem von den Juden und ihren Solsen und Etoskrupplern gewünschten Ausmaße wohl noch nicht einmal in dem Augentick Gegriffen hatten, als der Judo-Volschewismus tatsächlich das größte Unglück aller Zeiten über das bedauernswerte ruffliche Volk brachte. Die Masse des rufssichen Volkes blieb von alledem underührt. Es handelte sich siech wur kleine Gruppen von Intellektuellen oder Salbgebildeten, und insbesonder um Juden.

Bei den Oftslawen, insbesondere den Ruffen, hat es niemals an Beimlichkeiten verschwörerischen Charafters gefehlt. Es entspricht nicht der ruffischen Geele, den



Bombenattentat gegen Minister Plebwe, 1904. Das Bilb zeigt ben zerftörten Bagen bes Minifters

Dingen offen und frei. mutia und charaktervoll entgegenzutreten und Meinung und Sandlungen ungefarnt in unmittelbare Einheit zu bringen. Infolgedeffen war Rußland ein guter Nährboden auch für bie

Beheimbundelei ber wenigen Aktiviften der Unarchie, die fich dort fanden. Wenn der Ruffe den Ideen des Ribilismus anhing, bann war er noch lange nicht fo weit, nunmehr auch

anarchiftisch zu handeln. Alber er war wohl bereit, seine geiftigen und geheimbundlerischen Freunde insgeheim gegen die Repräsentanten ber Ordnung und bes Staates au schüten, fie hinten berum au unterftüten und ohne Gefährdung der eigenen Eriftena

und ohne Einsat der eigenen Derson gu decken. Diese Satsache bildete eine fehr breite Grundlage für die einander folgenden "Altionen" der wenigen Altiviften. Diefe wiederum haben niemals anders als auf unmittelbaren judischen Ratschlag baw, ohne ebenfo unmittelbare geheime jubifche Beteiligung gehandelt. Es gab feinen Mordplan, ber

nicht in einem indischen Gebirn entstanden wäre. Die Ausführenden maren zumeift Nichtjuden; und wenn einmal Juden baw. vor allem Jüdinnen beteiligt waren, wenn dann das Romplott gefakt wurde, fo wurden faft ftets immer nur die Nichtinden gehängt, mährend die Juden entweber entfamen ober verbannt wurden, um dann aus ber Berbannung febr bald nach Westeuropa zu entkom-



Rufiland - Aufftand in Batu. Überfall auf bas Fuhrwert eines armenischen Driefters

men und von dort aus ihre Zerstörungsarbeit fortzuseten.

Sergen, der durch feine Berbindung mit Bakunin und fpater mobi auch unter marriftischem Einflußimmer radifaler wurde, hat gemiffermaßen die äftbetifche Definition für das Wefen des Nihilismus gegeben. Die Entwicklung vom Reformismus über ben Nibilismus und Terrorismus jum Rommunisbeutigen mus ift nicht nur geiftig,



Rußland 1905 — Bombenattentat auf einen Bantbeamten. Durch fogenannte "Exen" (Expropriationen) feste sich eine Gruppe terroristischer Kommunisten in den Besis von Geldmitteln für ihre unterirdische Tätigkeit

sondern auch politisch und organisatorisch durchaus einheitlich, und es ist ein großer Brrtum, zu glauben, der Nihilismus sei etwas anderes als der spätere Kommunismus gewesen. Er war nur etwas primitiver. Seine ganze Ideologie läht sich in die von führenden Nihilissen ausgegebene Parole zusammensassen: "Dutschel! Mordet! Schieht!" Aber haben päter Lenin und Stalin im Grunde genommen etwas anderes gesand ober anders gehandelt? Die drahtziehenden Iuden haben zunächst den alt-

Der Schauplat bes Vombenattentats auf ben Gouverneur Hörschelmann in Moskau, 1907

rufsieden Kulturhaß benüßt, um auf seiner Grundlage dann mehr und mehr die eigentlichen kommunistischen Ideen vorwärts zu treiben.

In den sechziger Jahren hatte Rußland nicht
nur den polnischen Aufstand, sondern auch die
Bauernbefreiung durch
Aufhebung der Leibeigenschaft erlebt. Den
in die Städte gekommenen bäuerlichen Clemenen bauerlichen Cle-

marzistischen Theorien begreislich machen, weil alle Voraussesungen dazu fehlten. Aber "Putscht! Morbet! Schieht!" — das begrissen sie! Sehr bald aber zogen die Suben die politische Schraube fester an und trieben immer mehr die Ideen des Kommunistischen Manissesses in den Nihilismus hinein. Jugseich wurde dieser dadurch immer raditaler, und der Terrorismus mit seinen Einzelmorden und Sprengstoffattentaten griff immer mehr um sich. Zu Beginn des Jahres 1863 schlossen sich die freimaurerisch geseiteten nihilistischen dzw. terrorissischen Geheimorganisationen zu einer Partei "Land und Freiheit" zusammen, die illegal sein sollte und blieb und neben ihrer geheimen Wisblarbeit Terroriste auf ihr Programm seste.

Die illegale Arbeit hatte in wenigen Jahren den Erfolg, daß die Organisation in mehr als 30 Gouvernements ihre Vertrauensleute bis in die hochsten Spigen ber Beborben binein figen batte! Die Ticheta und fpater GPU. befam durch einen besonderen "Rat" ihr Vorbild. Dieser fällte Todesurteile und bestimmte auch die Vollstrecker. Wer sich weigerte, die ihm aufgetragene verbrecherische Sat zu tun, mußte gewärtig fein, unverzüglich felbft umgebracht zu werden, wie es auch in vielen Fällen geschah. Die Terroristen und ihre Belfershelfer im ganzen Lande wurden erfolgreich angehalten, Berrater und Unguverläffige zu benungieren, Die bann ihrem Schickfal nicht mehr entgeben konnten. Diese Todesurteile wurden nicht nur innerhalb Rußlands, sondern auch im Auslande vollstreckt. Zugleich wurde die Parole ausgegeben, "ins Bolf zu gehen", wobei gleichzeitig die Zahl ber unterschiedlich radifalen Gebeimgefellschaften vermehrt wurde. Die Ibeologie nahm allmählich Formen an: "Allgeftaltlofigkeit", "Eine neue Welt, auf Brüderlichkeit aller Menschen gegründet, in der es fein Elend mehr geben wird" und "Auf! Die Stunde der alten Bourgeoifiewelt hat geschlagen! Und Wert! Un die Revolution!" waren die ersten schon deutlichen politischen Schlagworte. Mit dieser geheimen und mitunter sogar offenen Arbeit lief die ruffische Literatur gleich. Duschkin, der ehemalige Offigier und Terrorist Doftojewffij (ber nicht gehängt, fondern ju furzer Berbannung begnadigt worden war), Turgenjew und andere mehr, die immer zahlreicher auftretenden judischen Schriftsteller, unter denen später Artzibaschew durch seinen nibilistischen Roman "Sfanin" die Begeifferung ber "guten Gesellschaft" nicht nur in Rugland, sondern auch in Deutschland und Westeuropa erregte, und auch Leo Tolstoj, ber im Rerne letten Endes doch zerfförend gewirkt hat, u. a. m., waren die Eräger einer Bersehungsliteratur, deren wahrer Charafter trot ihrer erwiesenen Wirkung vielfach noch beute in der Welt unterschätt wird.

Die illegale Partei "Land und Freiheit" stellte auch gleich nach ihrer Gründung ein politisches Programm auf, das bewußt gemäßigter gehalten war, indem es zunächst einmal eine Verfassung forderte, wie sie die westeuropäischen Länder befaßen. Vereits im Jahre 1879 wurde der "Nat" — genau wie später die Rommunisstische Partei — in einzelne Sektoren gegliedert, deren eines das terroristische "Exekutiv-Romitee" war und deren andere alle ihre Sonderausgaben auf den betressenden Gebieten der Politis und des öffentlichen Lebens hatten. Das politische Programm

wurde verschärft. Sett sorberte der angebliche "Volkswille": uneingeschränktes allgemeines Wahltrecht, wolle Denk-, Glaubens-, Rede-, Presse., Vereins- und Verjammlungsfreiheit, ständige Volksvertretung, Albschaffung des stehenden Weeres, Selbstämdigkeit der Gemeinden ohne Albsängigkeit von der Zentralgewalt, entschädigungslose Enteignung aller Gutsbesisser und reichen Vauern (Kulaken) und Überlassung
allen Grundeigentuns an die Kleindauern und ehemaligen Leibeigenen, Enteignung
aller Fadrisbesisser und Kandwerter augunsten der Arbeiter. Das Programm enthielt
ferner die klare Feststellung, daß diese Ziele durch einen in eistriger mündlicher und

schriftlicher Wilhlarbeit beim Volke und in der "Gesellschaft" und durch straffe Zusammenfassung aller Gebeimbünde vorzubereitenden gewaltsamen Umsturz zu verwirklichen seien! Zugleich wurde Zur Alterander II., der "Zur-Befreier", am 26. August 1879 aum Sode verurteilt.

Diesem Todesurteil waren aber bereits eine Reibe anderer Aftentate und Morde vorausgegangen. In den "Erefutivfomitees" fvielten einige Frauen, die besonders fanatisch waren, eine bervorragende Rolle. Es feien nur einige Namen genannt: Wera Saffulitsch, (wahrscheinlich Salbjudin), Jeffe Selfmann (Bolljudin), Sofia Perowffaja, Natalie Urmfeld (Bolljüdin), Wera Filippowna Figner. Auch unter den Männern war der Drogentfaß der Juden boch. Es feien erwähnt die Vollinden Dr. Weimar, Goldenberg, Alaron Gundelewitich (Goldenberg), Gablin, Schel-



Alttentat auf ben Petersburger Polizeichef. Das Bild zeigt das Zimmer im zweiten Stock eines Haufes, 1909

jabow, Michaelow, Kibaltschifch, Ruffalow find offenbar keine Juden gewefen. Alber fie standen in engen "Beziehungen" mit anarchiftischen Jüdinnen des Erekutivkomitees!

Wie weit die Zersehungspropaganda gediehen und wie stark der Einsluß der Geheimigesellschaften in allen Kreisen war, beweist der Utreilsspruch des Geschworenengerichtes über Wera Sassulissel. Am 24. Januar 1878 schoß sie mit kalter Verechnung
unter dem Vorgeben, eine Vittschrift überreichen zu wollen, auf den Petersburger Stadtschauptmann, General Trepow, und verwundete ihn lebensgesährlich. Dann ließ
sie sich ruhig verhaften und leugnete nicht, den Schuß abgegeben zu haben. Die Frage bes Staatsanwaltes "Sat die Saffulitsch dem General Trepow eine Schusswund beigebracht?" wurde von den Geschworenen tros des erwiesenen und nicht geleugneten Tatbestandes mit — "Nein" beantwortet! Nunmehr konnten die Terrorissen sicher, in jedem Falle milbe oder gar freisprechende Richter zu sinden. Eine besser Ermunterung konnte es für sie gar nicht geben!

Und fie ließen fich ermuntern. Einige Sprengstoffattentate auf ben faiferlichen Sofgug mißglückten trot forgfältigfter Borbereitung. Bei ber Sprengung eines Teiles des Winterpalaftes entging der Bar nur durch Bufall dem Tode. Die Polizei war durch Spigel in den Befit eines Planes gelangt, aus dem hervorging, daß der faiferliche Speisesaal in die Luft gesprengt werden sollte. Die oberflächliche Untersuchung bei einem der Attentäter, Chalturin, der fich als Arbeiter für vorzunehmende Umbauten eingeschlichen hatte, forderte die feineswegs geringen Sprengftoffmengen, die er unter seinem Ropffissen verborgen hatte, nicht zutage. 21m 5. Februar 1880 konnten Chalturin und Scheljabow bie Sprengung vornehmen. Behn Solbaten wurden getotet, 53 verwundet. Aber der Speifefaal, der dabei ebenfalls gerftort murde, mar leer gewesen. Denn Mexander war durch einen hoben Besuch aufgehalten worden und infolgedessen nicht gur vorgesehenen Minute erschienen. Chalturin entkam mit Silfe der weitverzweigten Organisation. Scheljabow wurde gefaßt und, weil man ibm nichts Genaues nachweisen komte, nach Sibirien verbannt, von wo aus er später entkam. Bei feinem Berhör nach dem Sprengftoffattentat im Binterpalaft hatte Scheljabow jede Untwort verweigert und nur erflärt: "Meine Berhaftung anbert nichts. Ein neues Attentat auf den Baren wird unfehlbar zur Ausführung kommen." Bei dieser Gelegenheit sei wie nebenbei erwähnt, daß bereits vorher ein zu den Terroriften gehörender aktiver ruffischer Garbeoffizier den mißglückten Versuch gemacht hatte, Alexander zu erschießen.

21m 13. März 1881 (europäischer Zeitrechnung) follte anläglich einer Parade ein neues Attentat durchgeführt werden. Alls bei einer Sigung des Erekutivkomitees Freiwillige dazu aufgerufen wurden, melbeten fich 47 Mitglieder. Geche bavon wurden gewählt. Sablin und die Jeffe Selfmann ftellten eine Reihe von Bomben ber, und in der Umgebung von Petersburg wurde ein Probewerfen veranstaltet, alfo regelrecht exerziert. Die Polizei hatte von dem beabsichtigten Attentat Renntnis erhalten und den Zaren warnen laffen. Aber er weigerte fich, die Parade abzusagen. Auf die Bitte seiner Frau bin erklärte er fich bereit, nicht über den Newskij-Prospekt, sondern am Ratharina-Ranal entlang zu fahren. Man kann fich kaum vorstellen, wie es möglich gewesen ift, daß die Verschworenen das unverzüglich erfuhren! Die sechs Bombenwerfer verteilten fich am Ratharina-Ranal. Undere Berschworene ftanden Schmiere. Um die Polizei ficher zu machen, ließ man den Zaren unbehelligt zur Parade fahren und erwartete nun seine Rückkehr. Auf ein Zeichen der Perowskaja bin flog die erfte Bombe unter ben Schlitten Alexanders, ber wie durch ein Bunder unberlest blieb und nunmehr ausstieg, um einem schwerverwundeten Rosaken, der ein Opfer biefer Bombe geworden war, Eroft zuzusprechen. Da flog in der allgemeinen Aufregung und Unaufmerksamkeit aus unmittelbarer Nähe eine zweite Bombe, die dem Zaren beide Beine wegriß, so daß er troß sofortiger ärztlicher Silfe am Albend verstarb.

Es ist bezeichnend, daß bei der nun folgenden Aburteilung der Verschworenen, deren man eine größere Anzahl fassen kommte, nur Nichtjuden wie Michailow, Kibalischifchisch, Ryssalow und die Perowskaja zum Sode verurteilt und dann durch den Strang hingerichtet wurden, während die Jüdin Zesse Selfmann, die angeblich oder tatsächlich schwanger war, zur Verbannung begnadigt und somit der hinreichend bekannten "Menschheit", also weiterer Mordarbeit, erhalten wurde.

Die nihilistisch-terroristische Partei "Land und Freiheit" und ihre einzelnen Gettoren und Romitees, die bereits durchgängig der späteren bolschewistischen Organifation entsprachen, blieben auch unter Alexander III. und Nikolaus II. und unter legterent auch noch nach Einführung der Duma und der Gründung einer öffentlichen Sogialiftischen Partei erhalten und fchrieben aus ber ficheren Stellung ihrer gebeimen Illegalität diesen ihr Sandeln vor. Zugleich wurde der Unschluß an die margiftische Internationale vollzogen, beren die ruffische Gesamtorganisation nunmehr ein Teil wurde. Auch weiterbin behielt fie ihre zuverläffig arbeitenden Berbindungen im Offiziersforps, in der Ariftokratie, unter den Intellektuellen, Gutsbesigern und Großbauern, alfo in benjenigen "Rreifen", beren Angehörige zu Millionen die erften Blutopfer ber bolichewiftischen Revolution wurden. Genau wie einft in der Frangofischen Revolution wurde die judisch-untermenschliche Zersegungsarbeit besonders von den von ihr angefreffenen und infolge ihres Wohllebens ichfüchtigen Teilen ber herrschenden Schichten nachdrücklichft geforbert, die bas Spiel mit "revolutionaren" Ideen reige poll und "zeitgemäß" fanden. Über dem Schickfal, das fie fonit verdientermaßen für ihren Verrat am eigenen Volkstum und an ihrer Nation erlitten, fieht das Wort bes 2. Nialms und bes Talmuds: "Der Beilige aber wird dafigen und fie auslachen!"

# Lassalle, Marx und die Arbeiterbewegung\*

Von Chkehart Starit

Die Zeiten der Reformation Martin Luthers bedeuten eine Zeitenwende. In ihr fünden sich durch die Entdeckung neuer Erdteile und durch die verstärkte Beschäftigung mit der Antike neue Vildungselemente an. Das Albsuken des Silberpreises, das Auseinanderfallen der deutschen Sanse erschittert die wirtschaftlichen Grundlagen Deutschands. Die Bauernerhebungen weisen sich als Reaktion auf den ausgebildeten fürstlischen Albsolutien aus.

Fremdes Gedankengut floß durch den Sumanismus in die deutsche Kultur. Auch die Resormation bescherte einem beutschen Sozialismus keinerlei Antrieb. Wit dem Sumanismus verband sich die Renaissance, die die Pslege des Individums dem sibre Fahue schrieb. Der herrolsche Impuls eines Ulrich von Kutten "Ich habbs gewagt", die kämpferische Saltung Martin Luthers: "Sier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir, Almen", blieben ihr völlig fremd. Sie verschuldet die endgültige Ausspaltung des deutschen Volles in Klassen. Sie degradiert den Bauern. Sie reißt die Klust auf zwischen Gebildet und Ungebildet. Sie wirst damit den unselsgsten Zwiespalt in das deutsche Seben.

In diesen Jahrhunderten vollzog sich die Umgestaltung der territorialen Fürstentimer, die viederum aus dem Feudalismus ihre Kräfte gezogen hatten, zu absolutistischen Staaten. Die Religionskriege zertrümmerten das, was an sozialer Ordnung in Deutschland überhaupt noch vorsanden gewesen. Die alte, handarbeitende, freie Mehrheit des Volkes splitterte sich in verschiedene Stände auf und schrumpste zusammen. Un ihrer Stelle bildere sich, eingeleitet durch die Gründung von staatlichen Manusfaturen, fortgeset durch die Ausbreitung der Kansindusstrie, eine Arbeiterschicht, die auch nicht mehr in den bisherigen ständischen Rahmen gespannt werden komte. Iwa feste sich in Brandendurg-Preußen durch den großen Kurfürsten, durch Friedrich Wilselm I. und Friedrich den Großen eine soziale Bestriedung durch, die in ihren Ergebnissen auch auf andere deutsche Länder ausstrahlte. Uber sichere Fundamente für die Ordnung des sozialen Lebens wurden dadurch nicht gevoonnen.

<sup>\*</sup> Bergleiche auch ben Abschnitt "Karl Marz" von Wulf Bley in "Revolutionen ber Weltgeschichte"!

Den übersteigerten Absolutismus des französischen Königtums fegte die große Nevolution von 1789 hinweg. Die Ruse "Krieg den Königen, Friede den Völkern!" und "Krieg den Palästen, Friede den Hitten!" schalten über den Rhein. 1769 hatte James Watt die Dampfmaschine und 1785 Edmund Cartwright den mechanischen Webssuhl ersunden. Das waren die Signale einer sozialen und wirtschaftlichen Revolution.

Die Ideen der Französischen Revolution drangen tief in das deutsche Leben. Als nach den Freiheitstriegen gegen die napoleonische Weltherrschaft jegliche freiheitliche

Regung im beutschen Bolte gewaltfam erftictt wurde, mußte fich bie bisherige getreue Befinnung ber "Untertanen" ben "Landesvätern" gegenüber andern. Die einsegende industrielle Entwicklung, gekennzeichnet durch das Emporblüben großer Spinnereien, Webereien und bergwerklicher Betriebe tat ein übriges. Die Zahl ber von Saus und Sof losgelöften, entwurzelten und befitlosen Arbeiter ftieg. Auch ber ländliche Arbeiterstand schwoll an, weil die Agrarpolitif der Zeit im libera. liftischen Dogma bes Freihandels im Grundbefit befangen mar. 3mmerbin aina die Entwicklung Deutschlande zum Induftrieftaat nur langfam voran. Das Schickfal Friedrich Lifte zeigt das deutlich. Deutschland betätigte fich, um mit Friedrich Lift zu sprechen, noch überwiegend nur



Segel. Nach einem Gemälde von Jatob Schlefinger (!!)

mit einem, dem landwirtschaftlichen Arme. Und es dauerte eine gute Zeit, bis dem deutschen Bolke, um im Bilde Friedrich Lists zu bleiben, auch der industrielle Arm wuchs.

Dann begann die Dampfmaschine ihren Siegeszug. Die Berstellungsverfahren gestalteten sich und bei Verkeprverbätmise ersuhren durch den Van von Eisenbahnen, der in den vierziger Jahren einsehte, eine umwälzende Veränderung. Die Umgruppierung der Bevölkerung wurde dadurch erleichtert. Die Gewerbefreisseit begünstigte die Freizügigkeit. Mancher bisher ländliche Urbeiter ergriff einen städtischen Beruf. Viele durch die Entserung disher gezogenen Schranken sielen durch die leichteren Verkermöglichkeiten. In den Industriezentren des Westens und Sachsen ballten sich immer größere Urbeitermassen aus mannen. Die Presse ward meinungsbildendes Organ des öffentlichen Lebens. Die armen Familien, gezwungen, von der Kand in den Mund



Rarl Marr

ju wirtschaften, faben auf die lururiose Lebenshaltung ber Reichen. Es fiel ihnen auf, bag Börfenmanner und Fabritanten in beftimmten, gutgelegenen Bierteln ber anwachsenden Städte Billen bauten. Der Begenfat gur eigenen fummerlichen Behaufung in Maffenquartieren, nabe ben rauchenden Schloten der Fabrifen, wurde ben Arbeitermaffen immer beutlicher. Ihr enges Busammenwohnen führte zu regem Meinungsaustausch, den die Preffe unterftütte. Go fam ein ffarteres Bewußtsein und eine größere Empfindlichkeit für den Druck des Dafeins gum Durchbruch.

Solcher foziale Buftand bes beutschen Ulrbeiters war ein Ergebnis des Liberalismus, ber wie die Renaiffance die freie Betätigung und Entwicklung bes Einzelwesens verherrlicht,

nichtsbestoweniger jedoch auf die rucffichtslose Vertretung eigenfter Intereffen bedacht ift. Der Liberalismus mußte international werden. Denn bie Faktoren ber fich anbahnenden modernen Wirtschaft, besonders das bewegliche Rapital, ftrebten nach internationaler Ausbreitung. Für fie wurde der deutsche Arbeiter lediglich gur Maffe, jum Arbeitsmittel, ju einer verachteten Notwendigkeit. Alle immer läftigerer Beftandteil des Bolkes erschien der deutsche Arbeiter dem Liberalisten. Er war lediglich geduldet, um wirtschaftliche und politische Aufgaben gu erfüllen. Und nicht nur der ungelernte Arbeiter, nein, jeder werktätige Mensch, der fich mit Bandarbeit seinen

Lebensunterhalt verdienen mußte, nahm diefe Stellung ein.

Je schärfer die brückende Not des deutschen arbeitenden Menschen in Erscheinung trat, je weniger fich Staat und beficende Rlaffen barum bemühten, den Arbeiter als wertvollen Beftandteil des Bolkes in die foziale Ordnung einzufügen, um fo mehr ergriffen bie Beftrebungen, eine beutsche Arbeiterbewegung in Bang su bringen, um fich. Bielleicht hatte an die Tradition der mittelalterlichen Befellenverbande angeknüpft werden konnen. Jedoch bildeten bie in den Arbeiterscharen untergetauchten Gesellen nur einen Bruchteil ber arbeitenden Bevolferung. Schließlich war auch die Gefellenbewegung allzusehr im ftanbischen Bunftgebanten verhaftet,



David Ricardo

als daß fie einer neuen deutschen Arbeiterbewegung hatte Leben spenden konnen.

Das deutsche Alrbeitertum stand auf seinem Scheibewege. Verfündnissos, ja feindpelig, blickten die Regierungen auf die brodelnde Masse. Profitgierig und rücksichten die Unternehmer die Alrbeitersamilien aus. Alrbeiterschus war ein undekannter Begriff. Erst seit dem 6. Alpril 1839 durften in Preußen Kinder unter neum Jahren nicht mehr in Bergwerken und Fabrifen, in Poch- und Hüttenwerken arbeiten. Jugenbliche bis zum 16. Lebensähr konnten dagegen bis zu zehn Stunden am Tage beschäftigt werden.

In der Frühzeit der deutschen Arbeiterbewegung heben sich der verschiedenartig gerichtete Etrömungen der Arbeiterorganisation ab. Einmal versucht das liberale Bürgertum, durch die sogenannten Handwerfervereine die



Friedrich Engels, einer der wenigen nichtjüdischen Margisten

Arbeiterschaft an fich zu feffeln. Der Berliner Stadtsyndifus und fpatere zweite Burgermeifter Sedemann grundete im Jahre 1844 ben Berliner Sandwerkerverein. In ihm sammelten fich die Arbeiter der Maschinenfabriten von Borfig, Eggers, Wöhlert und anderen. Dann gliederte fich der 1859 gegründete Nationalverein, ebenfalls eine Schöpfung des libergliftischen Bürgertums, Urbeiterbildungsvereine an. Doch in welchem Sochmut und geiftigem Dunkel biefe Grundung erfolgte, erhellte aus ber hochmutigen Feftftellung der Bater biefer Arbeiterbildungsvereine, daß die Teilnahme eine befondere Ehre für den deutschen Arbeiter wäre. Nur durch seine Unbildung begriffe der werktätige Mensch die Segnungen des Rapitalismus nicht, und deswegen muffe er gebildet werden, damit er fich mit den Vertretern des Rapitals verfohne. Solch bornierter Standpunkt gewann die Bergen bes deutschen Arbeiters keineswegs. Eber konnte noch der Berfuch des bekannten Fortschrittmannes Schulze-Delitich, die Lage der Arbeiter durch als Ronfumgenoffenschaften aufgezogene Arbeitergenoffenschaften zu erleichtern, Erfolge erzielen. Aber trot allem gelang es bem Liberalismus, ber breiten Menge bie Anschauungsweise ber liberalen Okonomie einzutrichtern, ohne daß dadurch eine wirkliche Erleichterung der Lage der werktätigen Menschen eintrat.

Ungefähr um die gleiche Zeit versuchte der katholische Priester Kolping, ein Schussergeselle, der dann Pfarrer wurde, aus einem katholischen Jünglingsverein den ersten katholischen Gesellenwerein als Organisation sit katholische Arbeiter zu errichten. Aber erst 1869 gewann diese konfessionelle Bewegung durch den Beschlus der katholischen Gesellenwereine, auch an der Regelung der systalen Frage vom katholischen

Standpunkt aus mitzuarbeiten, breiteren Boben. Die katholische Gewerkschaftsbewegung dankt besonders dem Bischof von Mainz, dem Freiherrn Wilhelm Emanuel von Ketteler, weitgehende Förderung. Denn Ketteler wolkte durch eine positive Sozialspolitik den Einstuß vor katholischen Kirche auf die katholischen Arbeiter gegen Liberalismus und Sozialdemokratie verteidigen. Seine Anschaung gründete sich auf die akte christliche Caritas. Sie sollte die Arbeiterfrage aus dem Bereich des Politischen lösen. Sie sollt die Arbeiterfrage aus dem Bereich des Politischen lösen. Sie sollt die Krichterfrage aus dem Bereich des Politischen lösen. Die fah in Produktivgenossenschaften, ähnlich wie Schulze-Delisssch, die Erschließung neuer Arbeitsmöglichkeiten.

Indes hatte jedoch ein dritter Vorstoß in die Arbeitermassen einen größeren Erfolg. Er sehte ein mit Christian Wilhelm Weitling, der eine kommunistische Sozial-

290cher. 1899. المديد و المد المدين المدينة المديد ود ويد ما المديد المدي Thomas Is win many truplet my - Melit

Sandschrift von Karl Mary (die thpische Sandschrift eines hochgradigen Neurasthenikers)

idee vertrat. Ahnliches begegnet bei ben aus bem bürgerlichen Lager fommenden Gogialtheore= tifern, einem Suber, einem Robbertus, einem Lange und bem erften Theoretiter der Gogialpolitit, Lorengvon Stein. Sie alle versuchten mitfühlenden Bergens, aber immer theoretisch bleibend, das Los des Arbeiters zu erleichtern. Und fo ift feiner von ihnen in ber Lage gewefen, tatfächliche Erfolge zu erzielen.

Agitatoren jübischer Rasse rissen schließich die Führung der Arbeiterbewegung an sich 1849 schus der jübische Serausgeber der Berliner Zeitung "Votk heraus", der ursprüngsich Simon Buttermisch bieß und sich dann Stesan Born nannte, nach Berussgruppen geordnete Gewertschaften im Sentrassomitee der Arbeiterverbrüberung. Die Vorstände gehörten dem Bunde der Kommunisten an. Der Bund wurde von Paris aus, das auch damals der eigentliche Sammehpuntt jüdischer intellektueller Emigranten war, start beeinslust. Doch hatten die Vornschen Gewerkschaften kein langes Leben. Der große Prozes, den Preußen 1853 in Köln gegen die Kommunisten anstrengte, sprengte den Bund und damit die Gewerkschaftskrust ausseinander.

Der Kommunismus aber war damit nicht tot. Denn noch lebten seine nam-

hafteften Verbreiter und Verfechter Laffalle und Mary.

"Philologen wie Segelianer gehen hier wie der Lukrufer des Königs Alfasverus vor Madochei vor mit her und schrein: "Das ist der Mann, der den Secaliti geschrieben hat", prakt einmal der eitle Ostjude, dessen Familie ursprünglich Wolfsch, dann nach dem oberschlessischen Lukentlächen Lusentlächen, Losslauer, schließlich Lassal beißt, den westbeutschen, trierischen Unwalts- und Nabbinerprößling aus dem Geschlechte der Lewi, das sich damn Marz nennt, an. Sie verstehen sich beibe glänzend, der vom Glückvervöhnte Velnder, der sich als schlichter der nicht Lirischen aus den des schlichten der nicht Lirischen Lirischen und der vom Gestungskrieb und Ehrzeiz geschüttelte Emigrant in London. Denn beide spielen sich in die Sände. Sie wolsen den deutschen Allsseiter seinem Aaterland entstemen und entreißen. Sie entsessen den politischen Klassenkampf, der lecktich im Kommunismus enden muß.

Bohl sine Wege und die Art ihrer Mittel verschieden. Wohl lästert der Ültere die Schrift über Serastlit, über die sich der Verfasser so so verschieden. Bohl läster die "ungeschlacht". Bohl schrift sie "verätseite" des anderen und schreibt ihm mitunter "bohnengrob". Doch am gemeinsamen Ziel gemessen, das auch darin zum Ausdruck tomunt, daß der begüterte Lassale dem verschuldeten Nassenossen mit Wechseln hilft, deren Einlösung frelisch nicht immer reidungslose klappt, beiben das bedeutungslose, unter den siddischen Intellestunden einliche Jänkereien. Wenn Warz später das "unsterbliche Verdienst" des Jüngeren, "nach silmsphischrigem Schlummer die deutsche Eutstsche Verdienst" des Tüngeren, "nach silmstellen anstellenten, so hat dien das der Listator bereits vordem durch neiblose Verwunderung mancher "vössenschaftlichen" Leistung verzolten. Beide nurften genau, worum es ging: um die Seele und das Schicksal des deutschen Arbeiters, der ihrer geschickten, mit jüdischer Beharrlichkeit durchgeführten Zusammenarbeit schließlich zum Opfer fallen sollte.

Der liberalistische Frühkapitalismus ber ersten Kälfte des 19. Sahrhunderts hatte den scharfen Widerspruch eines guten Teils der arbeitenden Deutschen herausgefordert. Lediglich der Bauer verspütrte eine Erleichterung des bisber auf ihm lastenden lozialen Druckes. In den Kolonnen der Industriearbeiter jedoch verschäftet sich die Reigung, auf lockende, fremde Einslüsserungen zu hören, um sich so zum Proletariat zu erniedrigen.

Die großen Zusammenhänge dieser so bedauerlichen Tatsache ergeben einen klaren

Einblicf in die gersegende Wühlarbeit des Judentums, das seine Waffe mit Vorliebe aus fremden Arfenalen ftieblt.

Da lebte zu Beginn des 19. Sahrhunderts in London ein jüdischer Vantier, dessen statie von Portugal nach holland gezogen und seit kurzem in England ansässig war. Sein Sohn, der junge Vavid Nicardo, trat zum Christentum über, verumeinte sich beswegen mit dem Vater, begann ohne nennenswerte Mittel zu spekulieren und wurde bald ein reicher und angesehener Mann, der 1819 in das englische Unterhaus einzog. Aber das genitzte ihm nicht. Der englische Volkswirtschaftler Adam Smith hatte vor Sahrzehnten eine neue Lehre vom Wert und Preis der Ware in den Mittelpunt seiner nationalskonomischen Specife aeskellt. Er hob den Eigennutz als einzigen Inlash



Beinrich Beine, ber Protettor bes jungen Laffalle

aur wirtschaftlichen Betätigung hervor. Diese selbständigen Erkenntnisse griff Ricardo auf. Der sitdliche Börsenspekulant überspiste sie au einer Wert- und Lohntheorie, die weite Kreise ziehen sollte. Er prophezeit ein verstärftes Alrbeitsangebot und ein ständiges Sinken der Söhne, weil ein an und für sich ginstiger Alrbeitsangebot und ein ständiges Sinken der Löhne, weil ein an und für sich ginstiger Alrbeitsdohn den Alrbeitsen verleite, früß zu heiraken und mehr Kinder zu zeugen, die dann den Alrbeitsmarkt überschwemmen. Jüdischer Händlergeist münzt so die Alrbeit zur käuslichen Bare um, hängt ihr den Fluch des Proletariats an, das seine Alrbeitskraft vertausen nuß. Die Folgezeit bewies die völlige Unrichtigkeit der Ricardoschen Behauptung. Bis zum

Weltkriege besserte sich die soziale Lage des Arbeiters in fast allen Großstaaten der Welt ständig, wenn auch nur allmählich.

Aber dieser Ricardo wurde der volkswirtschaftliche Lehrmeister seiner beiden Rassegenossen Lassalle und Marx. Auf der Wert- und Preistseorie Accardos fußend, entwicklte Lassalle sein "eigennes Lohngeses", nach dem der durchschriftliche Arbeitschohn immer auf den notwendigen Lebensunterhalt des Arbeiters deschänkt bleiben nutze. Er folgerte daraus, daß die Arbeiter selbst Unternehmer werden müßten, daher Produktivassosialen (Wirstschaftsvereinigungen) zu gründen hätten, und daß es dem Staate obläge, diese Gründungen zu unterstüßen. Uber da der Staat einen Iwang brauche, um daß zu tun, sei eine politische Partei notwendig, die durch das allgemeine Wahlrecht zur Macht gelangen und dann das Königtum veranlassen finne, soziale Maßnahmen zu ergreisen. Warz dagegen verschärfte die Ricardosche Lehre noch mehr. Er stellt eine Verelendungstheorie auf, aus der sich elsesslichesen befreien könne. Er glaubt, dannt die Grundlage eines "wissenschaftlichen Sozialismus" gesunden zu haben, der aber doch lesten Endes, wie jest in Aussend, we einer blutigen Oiktatur führt.

Es ift nicht obne Reig, in diefem Zusammenbang barauf binzuweisen, daß fpa= ter ein begeifterter Marrift wie Frang Mehring Laffalle vorwirft, er babe fein ebernes Lobnaeses und feine Bedanten ber Droduktivaffoziationen dem fom= muniftischen Manifest entnommen. Aber dabei taucht die noch nicht völlig geklärte Frage auf, ob nicht auch der Verfaffer diefes berühmten Manifestes, Friedrich Engels, aus einer Schrift bes Franzosen Considerant vom Jahre 1836 ober 1838 geschöpft

Et a t u t
bes
Allgemeinen Dentschen Arbeitervereins.

§. 1.
Unter dem Kamen
"Allgemeiner Deutscher Arbeiterverein"
begrunden die Unterzeichneten für die Teutschen Kundessstaaten einen Berein, welcher, von der Uederzeugung auszehend, daß nur durch bas allgemeine gleiche und diestragen der Abeiterslandes und eine matrhalte Bestitigung der stallfengegenläge in der Gefellschaft gerbeigefilicht werden dann, den Ihred verlosse, auf friedlichem und legalem Wege, insbeiondere durch das Gewinnen der öffentlichen Uederzeugung, für die derriedung des allgemeinen gleichen und diestren Bahfrechts zu wirfen.

§. 2.
Seber Deutsche Webeiter mird durch einsache Beitrittserflätung

Mitglied bes Bereins mit vollem gleichen Stimmtedt und fann

overlosogejapptı hat. Ob fich dieser Rattentönig gegenseitiger Entlehnungen residos entwirrt, steht dahin. Über diese Tatsachen bleiben topisch für jüdische Geistesbaltung.

jeber Beit austreten.

So machte es dem Condoner Juden Nicardo nichts aus, seine Weisheit sowohl dem Abam Smith wie einem anderen Engländer, dem Nobert Malthus, der den Abberolkerungsdruck erkannt hatte, zu entlehnen. Genau so unverfroren versahren seine gelehrigen Schüler Lassalle und Mary, die sich auch hinreichend aus der Schahkammer des deutschen Diblosophen Segal versehen.

Segel war davon überzeugt, daß die geschichtlichen Erscheinungen durch Ideen entwickelt und bewegt wurden. Seine Philosophie blieb daßer immer idealsstiffich. Lassalle nahm diesen Grundgedanken auf. Über er fälschte die großen hegelianischen Ideen in ein stoffliches Spstem von Begriffen um. So wurden die Anschauungen des jüdischen Nachdenkers von materialissischen Überlegungen übersponnen, sie wurden er in dialektisch. Der Staat Lassalles sollte nur rein diesseitigen Interessen dienen, dabei

aber auch republikanisch-revolutionär die Alrbeiterfrage lösen und das Organ für die sozialen Reformen werden.

Mary ging darüber hinaus. Er mechanifierte die geschichtlichen Vorgänge volltommen und verslocht sie zu einem Materialismus, der alles Geschehen lediglich durch die wirtschaftliche Entwicklung der Völker erklärte.

Auch noch andere nichtsübische Geister wurden von den beiden Juden "geplündert", wie Rodbertus einstmals von sich kagte: Lorenz von Stein, der Franzose Perqueur, der Engländer Adam Smith und andere mußten die Bausteine liefern, mit deren Bilse dann das Gebäude des jüdisch-marzistisch-kommunistischen Zukunftsstaates entstand.

Doch um dieses Ziel zu erreichen, war vorerst ein gut eingespieltes Zusammenwirken der zischigen Internationale notwendig. Daß in diesem Ensemble auch der "Pariser Emigrant Seinrich Seine nicht keblen durste, verstand sich von selbst. Alls der "Lyriker" im Jahre 1844 dem Nevolutionsdichter Georg Kerwegh den jungen Lassalle vorsellte, tat er das mit den Worten: "Das ist den neue Mitadeau", damit auf die revolutionsäre Nolle des Vorgeselten hinweisend. Begeistert teilt er dann seinem Verliner Freund, Varnbagen von Ense, dessen Keine Frau, die geborene Lewin, einen geistreichelnden Salon um sich sammelte, mit, "Kerr Lassalle ist — so schreibt sich der junge Elegant seit seinem Pariser Aussendagen von Ensendagen von eine geschenden den der Verlingen und Verlingen und Verlingen will, womit wir uns mehr oder minder heuchtersch in unserer Zeit hindurchgelungert und hindurch

### Hebergangsbestimmung.

Rit Rücksch auf die noch nicht vertrerenn Städte sollen bet ber erften Borfändswahl nur judengelen Mitglieder, einschlieftlich bes Prässbeuten, erwahlt und derfieden der Belangus; übertragen werden, sich mit einjacker Aleieratot auf die Jahl von fünfundpangig zu ergängen

Th. Pord one Sarburg.

Leipzig, ben 23. Dlai 1863

3. Cobiteid aus Leipig, als 1. Borfipenber.
3. Schöppler aus Raing, als 2. Borfipenber.
Die Tammer aus Leipig, als Schriftiübrer.
Th. Andorf aus hamburg.
28. Arymann aus Teanfluct a M.
H. Halling aus Dredben,
G. Prog aus Tuffelborg,
K. Andra aus Tuffelborg,
K. A. Perf aus hondung,

aefafelt. Diefes Geschlecht neue will fich geltend machen und ae= nießen im Gicht= baren". Aber bann wechfelt die Stim= muna. Später bezeichnet Seine ben ebemals geliebten Freund, den, Gladiator", als,, einen der furchtbarften Böfewichte, ber in feiner rafchen Entwicklung zu allem fähig ift: zu Mord. Fälfchung und Diebftahl und der über eine an Irrfinn grenzende Willenszähigkeit verfügt"! Sübische Selbstkritik! Sübische Berfebungssucht!

"H, wenn ich meinen findischen Träumen nachgänge, so ist es immer meine Lieblingsidee, an der Spisse der Juden, mit den Wassen in der Hand, sie selbständig zu
machen", vertraute am 1. Februar 1840 der kaum fünfzehnjährige Lassalle seinem
Tagebuch am. Und ungefähr fünf Jahre später konnte die Schwester in einem Briefe
des Bruders lesen: "Es war am 11. Abril, kurz nach der eingetretenen Frühlingswende, als wiederum von jüdischen Eteen der neue Geist geboren wurde. Die Wiege
seines Aufganges war wie von je der Osten, diesmal aber war es der Osten im Geiste
des Landes selbst, der Osten Germaniens, welcher der Ausgangspunkt und die Geburtsstätte sein sollte des neuen, in sich versöhnten Geistes!"

Und wie fich bereits der junge Laffalle als bewußter Jude gefühlt hat, so findet folche Gelbsteinschätzung auch bei seinen späteren Bewunderern bergliches Berftandnis und volle Unerkennung. In Laffalle wird für Ronrad Saenisch "aller Widerspruch des Menschen des 19. Jahrhunderts und auch aller Widerspruch des jüdischen Menschen zur Poteng gefteigert" offenbar: "Wir kennen den ifraelitischen Propheten, den gornvollen Eiferer, den vom Beifte getriebenen Berkunder neuer Seilswahrheit. Bir kennen ben judischen Schacherer, den tief und immer tiefer in eine Zweifelsfrage fich hineinbohrenden, diese Frage ftets von neuem wendenden und wieder wendenden judischen Schriftgelehrten, den judischen Rabuliften und Talmudiften, ber über feinem Buche Zeit und Ort, Speise und Trank vergift. Wir kennen den schmakenden judischen Genüfling. Wir kennen den inbrunftig gang an eine Idee hingegebenen judischen Märthrer, der auf dem Scheiterhaufen noch feinem Gott Pfalmen fingt, der in den Qualen des Progroms noch seiner "Sache" ein Salleluja jauchzt. Wir kennen den kalten und judischen Rechner, der ohne Erbarmen über Leichen geht. Wir tennen den gang für die Geinen lebenden, den mildtätigen, wir fennen jenen Juden, deffen Geelenhaut fein und dunn ift wie Spinnwebe. Wir tennen den überlauten, wir tennen den ftillen Juden. Bir kennen den judischen Inniker und den judischen Lyriker. Wir kennen den Juden des Ghetto und den Juden des Rurfürstendamms. Nun wohl: alle diese und ungählige andere Lebensäußerungen der einen jubifchen Geele, fonft zerftreut in hundert Einzelwesen: in Laffalle finden wir sie alle vereiniat!"

Diefer "stolze, ins Semitische übersette Goethetopf" (11), wie ihn Sermann Onden preist, schwärmt bereits als Neumzehnjäpriger sür dem Rommunismus. Der Brief an dem Vater vom 6. September 1844 aus Verlin enthält das reichsid verworren Verkenntnis: "Im Rommunismus wird die freie unendliche Subjektivität wieder in ihre ewigen, unweräußerlichen Nechte eingeset. Im Rommunismus wird alle Subjektivität, Perssönlichfeit als das Ihrendliche, als das Übergreispende ausgesprochen, dem jenes äußerliche Objektive, der Besig, weit entsprut gegen sie, die Persönlichfeit, eine Instanzien unterworfen und angehörig sei. Die Bee der Subjektivität kommt im Rommunismus zu der Söhe und Ausbildung, sich, der Subjektivität, eben weil sie Subsekt. Derson sist und der Koblaten, unenblichen Verechtigung wegen weit die Subsekt.

die dies, Person zu sein, mit sich bringt, die Objektivität, den Besich schlechthin zu vindizieren — das wird ausgesprochen in dem Sat von der gleichen Berechtigung

aller Person auf gleichen Besit, Bütergemeinschaft etc."

3m Jahre 1848 trafen die Wege von Laffalle und Mary zusammen. Mary war nach abgeschlossenm Studium zu Berlin und Bonn 1841 Redakteur der "Rheinischen Zeitung" in Roln geworden. Er hatte dann die Leitung des Blattes übernommen und durch seine revolutionären Auffähe das Berbot der Zeitung verursacht. In den Jahren darauf trieb er sich in Paris und Bruffel umber. Der Ausbruch ber

48er Revolution fah ihn dann wieder in Röln, wo er die "Neue Rheinische Zeitung" gründete.

Die auf die Aufftande von 1848 gefetten Soffmungen trogen jedoch. Die aufbetienden Borte des im Februar des Jahres erschienenen Manifestes ber Rommunistischen Partei: "Laßt die herrschenden Rlaffen vor einer kommunistifchen Revolution erzittern. Das Proletariat hat nichts dabei zu verlieren als seine Retten. aber eine Belt zu gewinnen. Proletarier aller Länder, vereinigt euch!" waren verhallt wie auch der Jubelschrei Laffalles über den Sag ber frangöfischen Revolution, den 24. Februar 1848, "als erfte Morgenrote einer neuen Beschichtsperiode". Rarl Mary forderte umfonft in ber "Neuen Rheinischen Zeitung" gur Berweigerung ber Steuergahlungen auf. Befonders bie preußische Regierung war ftark genug, ben aufwiegelnden Schriffleiter des Landes zu verweifen und auch seinen Mitarbeiter Laffalle vor bie Duffelborfer Uffifen ju bringen. Mary ging nach London. Laffalle blieb in Dreußen.

Mit welchem Gelbftbewußtsein der Bierundzwanzigiährige vor bie Schranken des Duffeldorfer Berichts schreitet, geht aus einem Briefe hervor, ben er aus bem Unter-

suchungsgefängnis an seine Mutter richtet: "Ich freue mich auf die Prozedur wie ein Gott. Wie der fernhin treffende Apollo will ich meine Lanzen werfen, und ich habe im voraus Mitleid mit dem Armften, der die klägliche Aufgabe haben wird, die

fvaßhafte Unklage mir gegenüber zu verteidigen."

Hassalle

Laffalle: von Jatob Steinhardt. Bon ber Beichnung fagte ber marriftifche Rulturminifter Ronrad Saenisch: "Mag fie nun in photographischem Ginne ,abnlich' fein ober nicht: Jebenfalls glaube ich, baß fie Ferdinand Laffalles innerftes Wefen treulich spiegelt."

Der Born und die Entrüftung der Richter über die überhebliche Art des Angeklagten weicht starrem Schweigen. Denn die Geschworenen sprechen den sozialdemokratischen Agitator frei! Er veröffentlicht die nicht gehaltene Berteidigungsrede, in der es heißt: "Finfter ballt der Proletarier Frankreichs die Riesenfauft. Auf dem höchsten Wipfel der Schmach wird auch Deutschland die alte Kraft wiederfinden. Der Tag der Vergestung nacht Mitten durch die sonterrevolutionaren Orgien in den königlichen Schlössen Potsdams grollt bereits wie in der alten Vallade der sinster unheimliche Ruf: "Der Kenker sieht vor der Tür!" So vollständig wie unsere Schmach, so vollständig wird unsere Rache sein!"

Aber nichtsbestoweniger steht fortan das Leben Lassalles unter dem Zeichen: Anschluß! Anschluß! Wie er Franz von Sickingen in einer Dichtung verberrlicht, so

begeistert er sich für Friedrich den Großen. Wie er den Bischof von Maing, den Freiherrn von Ketteler, umbustt, so unnvirbt er den preußischen Ministerprässenten Otto von Bismark. Inden nannte das — "Sympathie der Temperamente" (11).

Rachdem ber "Liebling der Frauen" in Verlin seinen gesellschaftlichen Ehrgeiz befriedigt sah, seitbem die Versiner Intelligenz ihn als seineszgleichen anertannte, wandte er sich politischen Dingen zu, um auch als Politister der eigenen Eitelseit zu schweichen.

Alls der 1859 ausbrechende Krieg Frankreichs und Sardiniens gegen Österreich beworstand, trat Lassalle mit einer Schrift "Der ita-

t Lassalles Sanbschrift. (Schon die Sandschrift läßt die Eitelkeit in den Vorderarund treten)

lienische Krieg und die Aufgabe Preußens" auf den Plan. Sein vaterlandsloses Zubentum offendarte sich auch sierin wieder besonders deutlich, Ein Jahr vorher hatte er an Londoner Freunde geschrieben: "Jur in dem populären Kriege gegen Frankreich sehe ich ein Unglück. In dem bei der Nation umpopulären Kriege aber ein immenses Glück für die Revolution. Die Lusgade verteilt sich also so, daß unsere Regierungen ben Krieg machen werden umd wir ihn umpopularisseren müssen!" Die eigene Aufgade und die seiner Freunde wirb dahin umrissen: "Ersens: daß der Krieg gemacht wird. Dies beforgen unfere Regierungen schon von felbst . . . 3weitens : daß er schlecht geführt wird. Dies werden unfere Regierungen gleichfalls felbft beforgen . . . Driftens: daß das Bolk ber Uberzeugung fei, der Rrieg werde im volksfeindlichen, im dynaftiichen, im fonterrevolutionaren Sinne, alfo gegen feine Intereffen, unternommen. Dies allein können wir beforgen, und dies zu beforgen, ift daber unfere Pflicht." In ben gleichen Gebankengangen bewegt fich bie erwähnte, balb barauf erschienene Schrift "Der italienische Rrieg und die Aufgabe Preugens". Auch in ihr offenbarte fich die zersenende Saltung Laffalles auf bas entschiedenfte: "Der deutsch-französische Bolfsfrieg ift die furchtbarfte Gefahr für die europäische Rultur und alle nationalen wie revolutionaren Intereffen, der weitaus ungeheuerfte und unabsehbarfte Sieg bes reaftionären Pringips feit 1848."

Und gleichzeitig ift die Broschure, die behauptet, der "Bolkskrieg zoge feine geiftige Nahrung aus krankhaft überreiztem Nationalgefühl, aus verstiegenem Patriotismus und findischer Frangofenfresser", die "ben Widerstand dagegen als Lebensaufgabe der Demokratie" bezeichnet, die Erwiderung auf eine Flugschrift Friedrich Engels "Do und Rhein", die Marr als "überaus tüchtig. Auch das Politische famos behandelt, was verdammt schwer war. Das Pamphlet wird einen großen Erfolg haben" wertet. Engels legt flar, daß der Rhein am Do verteibigt wurde. Denn die Eroberung der Rheingrenze fichere ben Beftand des zweiten frangöfischen Raiferreiches, bas Rapoleon III. burch einen Staatsftreich geschaffen. Die Aufgabe ber Polinie fei baber unmöglich. Moralische Reflegionen über ewige Gerechtigkeit und Nationalitätenpringip mußten beiseite geschoben werden.



betrat Laffalle die Rednerbühne, um por ben Berliner Arbeitern gu fprechen. Und auch hier wieder ein greifbarer Erfolg: am 22. Mai 1863 trat in Leipzig der Allgemeine deutsche Arbeiterverein, der Laffalle auf fünf Jahre gum Drafidenten mablte und ibm diftatorische Vollmachtenverlieb, Bufammen. Bon diefer Plattform aus persuchte es der Prasident des IIIgemeinen beutschen Arbeitervereins,

auch den Staat Bismarcts vor feinen Triumphwagen zu fpannen. Wenn auch beftimmte und sicherlich bedauerliche Einfluffe Laffalles auf den Gründer des zweiten Reiches zu verzeichnen und dabei die engeren Mitarbeiter wie Lothar Bucher und Bermann Bagener beteiligt waren, jo gelang ber abgefeimte Plan bennoch nicht! Einmal war ber preußische Landebelmann trot feiner Sympathie für den gewandten Juden benn doch zu porfichtig, zu klug und zu erfahren, um fich in die judifchen Nege verftricken zu laffen. Dann erhoben sich auch aus dem eigenen Lager Widerstände gegen den eingeschlagenen Kurs. Zumal der Karl Mary fanatisch anhängende Wilhelm Liebknecht sah in Lassalle immer den höchst verdächtigen Agenten der preußischen Kation. In einem Veriefe an Wary vom 12. Juni 1864, wenige Tage vor dem Tode Lassalles, schilbert er eine Vegebenheit, die seinen Argwohn zu rechtsertigen scheint: "Aus vor seiner Abreise gab uns Lassalle ein Abendesen, zu dem zwanzig Arbeiter eingeladen waren. Am Schluß hielt er eine Rede gegen die Vourgeoise. Oas sei der einzige Feind und wir sollten ihm schwören, diesen Feind auf Leben und Ood zu betämpfen und dabei selbst vor der Vundersenschen. Das sein der wittend ausgesprüngen. Lassalle habe seuervot und verdust fortgesahren: "Alber auch das Königtum, obwohl kein Feind der Arbeiterklasse, bringe die Silfe nicht. Nur in der Revolution läge das Seil."

Was er gesät, das erntete Karl Mary. Kaum einen Monat nach dem Sode Lassalles tagte am 28. September 1864 in London in der St. Martin's Hall die erste Internationale. Der alte Bund der Kommunissen, der 1847 Mary und Engels aufgefordert hatte, ein Programm, das damn als kommunistigdes Manisest erschien, zu schreiben, war in einer internationalen Arbeiterwereinigung, in der "International Working-mens Assziation" aufgegangen. Sekretär und Mitglied des Generalrates und Zentralsomitees ihrer ersten Internationale wurde Karl Mary, der nicht mehr nach Deutschland zurücksehrte, sondern von London aus die Geschieße der deutschen Alrbeiterschaft zu senschen vor landen versichte.

Das geistige Haupt ber beutschen Marzisten wurde Wilhelm Liebknecht. Im Verein mit dem Drechslermeister Lugust Vebel führte er vor allem die sächsische Urbeiterschaft dem Marziskmus zu. Als der Urbeitertag von Nürnberg im Jahre 1868 beschloße, seine Übereinstimmung mit dem Programm der Internationalen Urbeiterassoziation zu erklären und so die Eingliederung in die Londoner Internationale zur Taslache wurde, öffneten sich der marzistischen Lehre Tür und Tor. Liebknecht und Bebel priesen 1871 den Untsstand der Marzistischen Lehre Tür und Tor. Liebknecht und Bebel priesen 1871 den Untsstand der Paalse des Eieges. Sie erreichten die Füslichung von deutschen Allebeitervereins um die Palme des Eieges. Sie erreichten die Kründung von deutschen Gewerkschaftsgenossenschaften auf internationaler Grundlage. Das lag vollkommen im Sinne von Karl Marz, der in den Gewerkschaften die Grundlage der Alrbeiterbewegung und die Klassenbewegung der Liebeiter überhaupt sah. Er stellte sie höher als die politischen Parteien, wenn er auch von der "Partei im historischen Sinne" sprach.

Dem Alligemeinen deutschen Alrbeiterverein blieb schließlich nichts anderes übrig, als sich 1875 in Gotsa mit der Sozialdemokratischen Partei Liebsnechts und Bebels zu einer einheitlichen Organization zusammenzuschschen. Aun gab sich ein marzistisches Parteiprogramm. Nichts gibt wohl die Einstellung dieser marzistischen Partei deutsicher wieder als ein Akrikel im Organ der Sozialdemokratischen Akreiterpartei "Volksstaat". "Der Klassendab bilde die moralische Basis der heutigen Gesellschaft", so heißt es da. "Dieser Klassendab in seiner reinsten Erscheinung ist eigenklich kein "Sach",

er bestraft nicht, er rottet aus, er vernichtet, aber brandmarkt nicht . . . Friede und Liebe sind in einer antagonistischen Sesellschaft materiell unmöglich. Sie predigen, beist eine Utopie predigen: Aber nicht nur das! Die Versöhung zwischen dem Arbeiter und dem Kapitalischen versuchen, bieste bie Agonie der modernen Sesellschaft unmötig verlängern wollen. Ze klüser der Codeskampf, desto weniger Sodesqualen."

Das ist der Marrismus in seiner reinsten Prägung. Ihm versiel der deutsche Arbeiter immer mehr! So wurde der Jude Marr, der erste Führer des Kommunissendundes, der sich immer als Leiter einer kommunistischen Partei dünkte, der Allgemaltige in der deutsche Argeisen Zesteiterbewegung. Fast zwanzig Jahre überlebte er den jüngeren Rivalen Lassalle. Ob dieser die bei längerem Leben ihm folgenden Scharen in eine marristische oder in eine kommunissische Richtung geleitet hätte? Die Frage scheint mitzig. Seinem widerlich selbstwußten Judentum konnten nur die radistalsen und abgeseinntessen gemügen.

Jebenfalls erreichten es Lassalle und Marx durch ihre agitatorische und "wissenschaftliche" Betätigung, den deutschen Alrbeiter in ein südisches, kommunistisches Fahr-

maffer zu loden, ohne daß ihnen deutsche Rrafte ein Salt geboten.

Das von ihnen bewußt begangene Verbrechen wiegt ungleich schwerer als das zumeist aus Unwerstand und menschlich-trägem Egoismus geborene Verschulen bürgerlicher und reaktionärer Kreise. Der deutsche Arbeiter, das deutsche Bürgertum und damit das deutsche Volk aben das Jahrzehnte hindurch bitter büßen müssen!

## Der Aufstand der Kommune in Paris 1871\*

#### Von Karl Pfeifer

"Wenn die Regierung feine Silfsquellen mehr hat, wenn das Land nichts mehr erzeugt und feinen Sandel treiben fann, wenn Paris, ausgehungert und von den Departements blockiert, nicht mehr gablen und feine munigipalen Geschäfte ordnen kann, wenn dann die Verproviantierung von Paris nicht mehr ftattfinden kann, wenn dann die durch die Politik der Rlubs und das Aufhören der Arbeit entsittlichten Arbeiter ihren Unterhalt auf jede Weise und mit allen Mitteln fuchen, wenn der Staat das Silber und die Juwelen der Bürger requiriert, um fie in die Müngen zu fchicken, wenn die politischen Saussuchungen die einzige Abwechslung mit den Gelderpressungen bilben, wenn hungernde Banden, durch das Land irrend, ju Räuberbanden werden, wenn ber Landmann, ftatt fein Feld zu beftellen, mit geladenem Gewehr vor feinem Rornboden fteht, wenn die erfte Garbe geftohlen, das erfte Saus erbrochen, die erfte Rirche entweiht, die erfte Brandfackel entzündet - wenn bas erfte Blut gefloffen, ber erfte Ropf gefallen, wenn die Beifel eines Elendes ohne Grengen und Ende auf Frantreich laften wird, bann werdet ihr wiffen, was eine fogiale Revolution ift. Eine entfesselte, bewaffnete Menge, trunken von 3orn und Rache, Piken, Soldaten, geplinberte Salons, Meffer und Reulen, Die Stadt traurig und bufter, die Polizei im Bergen der Familien, eine unendliche Reihe von Spionierungen und geheimen Unklagen ... das find die Friichte deffen, was die foziale und demokratische Revolution genannt wird."

An diese Worte des französsischen Sozialisten Proudhon, der bereits im Sahre 1865 gestorben war, erinnerte sich eine entsetzt Welt, als vor ihren Augen jenes Schauspiel abrollte, das unter dem Namen des Ausstandes der Kommune von Paris in die Geschichte eingegangen ist. Man pries Proudhon als den großen Propheten, der in widerspruchsvoller Weise den Sozialismus gepredigt und dann den sozialen Aufstand bekämpst hatte, und glaudte sich nun im Necht, wenn man, ihn und die Ereignisse der Monate März die Mai 1871 in Paris zum Zeugen nehmend, sich mit Saut und Haaren der sozialen Reaktion verschieb. Denn eines hatte man ebenschen wir Proudhon begriffen und wollte es auch später nicht verstehen, daß das

<sup>\*</sup> Vergleiche auch ben Abschnitt "Bestialische Grotenke" von Wulf Bley in "Nevolutionen ber Weltgeschichte"!

was nach dem Ende der Belagerung von Paris durch die deutschen Armeen sich in der französischen Sauptstadt abgespielt hat, nichts mit einem wirklichen Sozialismus und einer sozialen Umwälzung zu tun hat, sondern nur einen ziener Ausbrüche des raffenlosen Großstadtproletariats darstellt, die von Zeit zu Zeit einen blutigroten Schein auf die französische Gehein auf die französische Gehein auf die französische Gehoidete geworfen haben.

Gerade deshalb aber liegt ein tiefer Sinn darin, daß der Marzismus in der ganzen Welt noch heute sich ausgerechnet zu dem Llusstand des Untermenschen von Paris im Jahre 1871 bekennt und ihn als das Vorbild aller "revolutionären" marzisstischen Altsionen seiert. Nicht umsonst slatert die Kriegssahne der Sowjetunion am Maste eines Schiffes, das den Namen "Kommune von Paris" trägt, und nicht ohne Grund tauchen überall dort, voo der Marzismus mit offener Gewalt seinen Plänen nachgeste, internationale Söldnerscharen auf, die sich den Namen jener blutigen Erbebung von 1871 auslegen.

Die Rommune von Paris kann sich allerdings nicht rühmen, während ihrer Blutherrschaft vielleicht einen Rekord an Geiselhinrichtungen oder sunlosen Berftörungen aufgestellt zu haben. Sie hat auch feine anderen Spuren hinterlaffen als Ruinen und eine unheilvolle, immer zum Ausbruch bereite Erinnerung an ihr Wirfen unter bem Proletaritat ber Parifer Borftabte. Gie ift mit ihren "fogialiftischen" Erperimenten nicht über Gesehentwürfe und legal gefarnte Plünderungen binausgetommen, und trogdem verdient fie jene zweifelhaften Chrungen, die ihr überall, ob in Spanien oder China, Buteil werden, two der Margismus fein blutiges Banner aufrichtet. Denn eines zeichnet den Aufstand der Parifer Rommune vor ienen Ausbrüchen des Droletariats der frangofischen Sauptstadt aus, die die Jahre der großen frangofischen Revolution und dann 1830 und 1848 kennengelernt baben. Obgleich kein Robespierre, Marat oder St. Juft die Ereigniffe lenkten, zeigt die Parifer Rommune zum erftenmal all jene Erscheimungen, die zum Rennzeichen aller späteren marriftischen Erhebungen geworden find. Eine Tatfache, die gewiß nicht fo zu erklären ift, als ob die Drahtzieher der bolichewistischen Revolution in Rufland, der spartatistischen Unschläge auf Deutschland, der Umfturzversuche in Gudamerika und des Unschlages auf Spanien fich etwa bes Schemas ber Parifer Rommune bebient batten, fonbern vielmehr nur dadurch verständlich ist, daß beim Aufstand der Rommune zum erstenmal alle jene Faktoren zusammengetroffen find, die auch beute noch das Wesen ber Aktionen der Dritten Internationale bestimmen.

"Wir haben keine instinktmäßige Nevolution, sondern eine beabsichtigte, durchdachte, von langer Sand her vorbereitete, in ihren Ziesen wie in ihren Mitteln sichere, dem Prinzip nach soziale Nevolution gemacht." So schrieb am 11. Mai 1871 der "Pere Duchene", das Sauptblatt des Zentralkomitees, das hinter dem ganzen Aufstand als treibende Kraft gestanden hat, und erteilte damit im vornherein jenen eine negative Antwort, die die Ereignisse des Frühjahrs 1871 als Konsequenz der Belagerung und Übergabe von Paris mit ihren sozialen Folgeerscheinungen sehen möcheten. Nicht der Sunger der Pariser Verölkerung, nicht die Entstäussung der Partioten

über die Aufgabe des Widerstandes durch die Regierung Thiers — Favre — Gambetta, nicht der Wunsch der Nationalgarden, zu retten, was noch zu retten war, waren die Triebträfte, die im Aufstand der Kommune endeten, sondern der Wille und die Plasse einer kleinen Minderheit, die alle diese Faktoren für ihre Absichten einzusezen verstand.

Welch besseren Nährboden konnte es für eine anarchistische, durch den Geist der Erinnerung an die Jakobiner und an die Propheseiungen des kommunistischen Manischkes derbereitete Revolution geben, als jenes Paris nach dem Wassenststlichen dem 28. Februar 1871? Eine Vewölkerung, die wenig durch die Geschösse des Velagerers, aber stark unter dem Hunger gelitten hatte, Patrioten, die die nach ihrer Weinung vorzeitige Niederlage nicht versehen wollken. Vessübsürger, die die Vewegungsfreiheit der Haupfladt und damit ihre Geschässe durch die hinter der Regierung stehenden Krässe des Landes bedroch asauches, und Sum-

berttausende von Nationalgardisten, die davon lebten, daß sie noch im Besit ihrer Wassen waren. Diese Situation nusste Männer wie Vlanqui, Flourens, Ranvier, Deleścłuze, Parlin, Fränckel, Rigault, Ferré und ihren großen Unhang reizen, jene Versuche der Machtergreisung zu wiederspolen, die am 4. September und 31. Oktober des Vorjahres und noch am 22. Januar misglüdt waren. Sie wollten den anarchistischen Ausstelle und hatten in dem Jusammenbruch der napoleonischen Serrschaft bei Sedan soson forort den Auftakt für ihren Ersolg gespirt. Ihre ersten Angrisse waren abgeschlagen, das Stadthaus ihren Hänzisse waren abgeschlagen, das Stadthaus ihren Hänzisse nationalen Wider-



Rigault, der Generalankläger der Parifer Rommune

standes" vor ihrem Einsluß gesichert worden. Das aber konnte sie nicht entmutigen, weil die Regierung nicht den Willen aufbrachte, ihrer Zersetungsarbeit entscheden Widerstand entaegenzustellen.

Auf dem Wege über Organisationen wie das Zentraktomitee der 20 Stadtbezirke, die Vereinigung der Nationalgarde, den Eltbeiterbund, die Internationale Vereinigung und ungählige Kulob und halbepolitische Gesellischaften gelangte man bald zu einem Einsluß in allen möglichen Fragen, der sich in dieser Zeit der nationalen Vederohmig um so unheilvoller auswürfen mußte, weil er von Männern gehandhabt wurde, die einen klar abgezeichneten Weg vor sich sahen. Planqui hatte als Unarchis schwen fast 20 Jahre in Gesängnissen zugebracht, und Oeleschus, Flourens umd Ramwier standen ihm als Zakobiner, wie sie sich nannten, in jeder Frage zur Seite. Sie hatten den größten Einsluß dei der Vakolonalgarde, die sich on während der Stadtbezirke. Eine weniger entscheidende Rolle dagegen spielten die Männer aus der Internationalen Vereinigung entscheidende Rolle dagegen spielten die Männer aus der Internationalen Vereinigung



Nationalgardiften der Parifer Kommune bereiten am 16. Mai den Sturz der Bendomefäule vor

und dem Alrbeiterbund, die als Anhänger von Karl Mary sich damals noch mehr der theoretischen Diskussion als der direkten Alktion zugewandt hatten. So hat beispielsweise Varlin niemals siene Rolle gespielt wie die Sakobiner und vor allem den Einstuß von Männern wie Nigault und Ferré, die sich als Sebertisken bezeichneten und den uneinseschwirten Serror als ihre Aufgabe ansahen, nicht erreicht. Ebensoweng aber hat er sich auch gescheut, mit ihnen zusammenzuarbeiten und hökter den brutalsten Eerror der Anarchisken und die Arbeit eines Bluthundes wie des Juden Ferré zu dulden.

Satten in einer Volksabstimmung vom 3. November 1870 sich noch 558000 Wähler für die "Regierung bes nationalen Widerstandes" ausgesprochen und nur rund 62000 sir die Verschöndere vom 4. September und 31. Oktober, so bedurfte es nach dem Wassensteilschaft der die Kand au bekommen. Die Nationalversammlung in Vordeauz schien unter monarchistisch-keritalem Einsluß zu stehen und hatte damit bereits an Unsehen in Paris verloren. Die Verbände der regulären Altmee waren entwassinet, die Nationalgarde aber hatte ihre Wassens der hatte ihre Wassens der hatte ihre Wassens der kand Grund des Wassensteils die Kontonalgarden beschaften sinnen. Die Entwistlung war deshalb saft zwangskäufig. Die Nationalgarden beschlefolien, sich gegen eine Entwassinung zur Wehr zu sehen ein Erekutivsomitee wurde aus den verschiedenen Gruppen gebilbet, und als Thiers am 15. März nach Paris kan, nußte er sehen, daß die Etellung der Regierung in der Kauptstabt schon gänzlich unhaltbar geworden war.

Am 10. März war deshalb die Nationalversammlung schon nach Versailles statt nach Paris verlegt worden.

Am 11. März waren Blanqui und Flourens wegen bes Anschlages vom 31. Oktober des Borjahres in Abwesenheit zum Tode verurteilt worden. Als Antwort und erftes Ausrufungszeichen der fich anbahnenden Entwicklung wurde das Juftizministerium befest. Vorher schon waren aus verschiedenen Stadtteilen etwa 160 Geschüße auf den Montmartre hinaufgebracht worden. Ein Beschluß der Nationalversammlung vom 10. März, daß die mährend des Krieges geftundeten Wechfel und Mieten binnen gang turger Frift fällig werden follten, brachten noch große Teile jenes Befigburgertums auf die Seite des vor turgem gebildeten Erekutivkomitees, das bislang vielleicht noch mit einem gewissen Mißtrauen die Entwicklung beobachtet hatte. Auf jeden Fall konnte die Regierung auf eine aktive Unterstützung ihrer Absichten in Paris schon nicht mehr gablen, als am 18. Marg der Bersuch gemacht wurde, mit Silfe von regulären Truppenteilen die Geschütze vom Montmartre herunterzuholen. Im Berein mit allen anarchistischen Elementen leisteten die Nationalgarden der Vorstädte den Truppen blutigen Widerstand, mahrend die Nationalgardiften ber inneren Stadt mit Gewehr bei Suß sich abwartend verhielten. Die Generale Lecomte, der den Auftrag gegen den Montmartre übernommen hatte, und Thomas, der eine Zeitlang die Nationalgarde befehligt hatte, wurden ohne ein Verfahren furzerhand in einer Ece erschoffen. 21m nächsten Tage räumte die Regierung Paris, und das Zentralkomitee begann nun auch in aller Öffentlichkeit jene Rolle zu spielen, die es fich bereits feit Monaten zugelegt hatte.



Weiber ber Parifer Rommune als Gefangene in Verfailles

Wenn man bald darauf mit ber Namensgebung in bewußter Spekulation an das Eingreifen Dantons gegen das zerfallene Bourbonentum anknüpfte, dann hatten innerlich die Absichten und Taten der Kommune um so weniger mit diesem in seiner Folgerichtigfeit ungebeuren nationalen Revolutionär zu tun. Den Blanqui und Delescluze und Barlin und Moreau und Genoffen ging es nicht darum, ben nationalen Widerstand noch einmal zu entfachen, sondern in Paris und im übrigen Frankreich eine fogiale Repolution durchzuführen oder vielmehr das, was fie unter diesem Begriff verftanden.



Frau Mouffu, eine ber gum Tobe verurteilten Barrifabenfampferinnen

Alls erftes wurden gleich nach bem 19. März 1000 Berbrecher, und zwar nicht nur politische, aus ben Gefängniffen entlaffen. Und weiter wurde auch fofort der Berfuch gemacht, in anberen Teilen bes Landes die Berrschaft ber Regierung ju ffurgen. Go fam es in einer gangen Reibe von Städten, por allem aber in Lyon, Touloufe und Marfeille, zu blutigen Huseinandersegungen, die aber nirgends zu einem roten Erfolg führten, obgleich jum Beispiel in Marfeille Die aus Paris gekommenen Juden Landeck und Man die Alufftandsbewegung mit der fofortigen Berhaftung von Geifeln eingeleitet hatten. Go fcharf die Regierung aber außerhalb von Paris durchgegriffen hatte, fo febr gogerte fie nach ben Erfahrungen bes 18. Marg, etwas Entschiedenes gegen die Zweimillionenstadt zu unternehmen. Wochen hindurch völlig ungeffört, fonnte deshalb fich bas Regime ber Rommune, auf 140000-150000 bewaffnete Nationalgarbiften und 10000 Freischärler gestütt, austoben.

Blanqui war bei dem Versuch, den Aufstand auch in der Proving vorangutragen, verhaftet worden. Ein guter Grund für feine Unhanger, in Paris gewiffermaßen offiziell mit bem Terror zu beginnen. 21m 27. Marz war die Kommune im Stadthaus regelrecht als Regierung von Paris ausgerufen worden, nachdem am Tage vorher unter Unleitung bes alten Bentralfomitees Bablen ftattgefunden batten. Das Bentraltomitee trat offiziell feine Macht an die Rommune ab, die aber in der Folge nichts weiter als ein Ausführungsorgan ber Männer im Sintergrund sein follte. Die Auflegung von fogenannten Proffrivtionsliften am 28. Marz, in denen alle möglichen "Berdachtigen" geachtet werden follten, war die erfte Tat bes fozialen Experiments, das die Rommune durchführen follte. Ihre anderen Magnahmen waren ähnlicher Urt. Es tam bann zu ben in bem Abschnitt "Beftialische Groteste" (Revolutionen ber Weltgeschichte) geschilderten Scheuflichkeiten.

Satte das Zentralkomitee auch offiziell seine Macht an die Kommune abgegeben, so hatte es in Wirklichkeit nicht darauf verzichtet, sie besonders auf dem Unwege über die Nationalgarden auszusüben. Die eigentlichen Schwierigkeiten begannen aber erst nach den wachsenden miliktärischen Mißersolgen gegenüber den Truppen von Versailbes. Ein "General" nach dem andern mußte das Kommando der Nationalgarde abtreten, bis es zum Schluß sogar in die Sände des Ivilisten Deleschyse kann, nachdem vorber wenigssens immer noch Offiziere den Vesehl geführt hatten. Abnlich stand es

mit der Polizeigewalt, die auch feiner dem andern allein überlassen wollte. Das Ergebnis war endlich, daß jeder Nationalgardist das Necht hatte, Berhaffungen ohne Beseld vorzunehmen. Damit stiegen die gegenseitigen Antlagen ins Unermehliche, und eine noch se steine mitstärtiche Niederlage hatte sofort den nicht immer underechtigten Berdacht des Verrats an den Gegner zur Folge.

Es ift nur bas Ergebnis ber gangen Berhältniffe bei den aktiven Mitgliedern der Romnune und ben Nationalgarben, daß auch alle Berfuche, zu einer nur einigermaßen haltbaren Difziplin zu tommen, scheitern mußten. 2118 ber frühere Offizier Roffel als Rommandant der Nationalgarde einen ernfthaften Unlauf in biefer Richtung unternahm, mußte er an ben Buftanden scheitern, die schon feit Monaten bei der Nationalgarde geherrscht hatten. Man schreibt eben nicht ungestraft die Bügellofiakeit auf feine Fahnen. Aber nicht nur in diefen Dingen war die Parifer Rommune der ftilechte Borläufer aller fpateren marriftischen Revolten, fondern auch in der Urt und Weise bes enticheidenden Schluftampfes.



Luise Michel, die für ihre Bekeitigung am Aufstand der Kommune zu lebenslänglicher Iwangsverschickung verurkeilt wurde

Nachdem seistand, daß Paris gegenüber den Regierungskruppen nicht mehr zu halten war, wurde der Beschluß, die Kauptstadt in Srand ausgehen zu lassen, mit sabistischer Genauigkeit in die Tat umgesest. Wer denkt dadei nicht an Vorgänge, wie sie gerade aus Spanien immer wieder berichtet worden sind? Wiederundpielten bet diesen Plänen die Frauen eine ganz besondere Rolle, genau so, wie sie in großer Jahl zusammen mit über 600 Jungen unter 16 Jahren an den Kämpsen teilgenommen haben. Während aber die Nationalgarden, obwohl sie eine mehr als klägliche Flistrung hatten, an einzelnen Etellen der Stadt einen außerordentlich zusamhen und erbitterten Widerstand leisteten, waren es nur einige wenige der stützenden Aufrührer, die bei ihnen gesallen stadd machden sie zum Schluß noch



Berhandlung vor bem Kriegsgericht in Berfailles gegen Mitglieber ber Kommune

Berfailles einen Friedensvorschlag gemacht hatten, verließen sie unter dem Schein der brennenden Paläste und Straßen der französischen Kauptstadt ihre Unhänger, um im Ausland ihren angeblichen Kampf für die "Menschenrechte" fortzuseßen. Nur wenige, wie Rigault, Delescluze und Dombrowsti, waren gefallen oder, wie Moreau, im Jusammenhang mit den Kämpfen erekutiert worden. Bon rund 80 Mitgliedern der Kommune konnten nur noch 16 vom Kriegsgericht verurteilt werden. Der größte Seil derseinigen, die den Sod von rund 7500 Menschen zu verantworten hatten, hatte sich dieser Schuld in "revolutionärer Berantwortlichkeit" entzogen.



Die Verlefung bes Urteils im Prozes gegen bie Dariser Kommunarbs

Der entivurzelte Alnarchift hatte ben Mut gehabt, in der Stunde der schwerken Niederlage seines Vaterlandes das Chaos der Kansenlandes das Chaos der Kansenlandes das Chaos der Kansenlandes das Chaos der Kansenlandes das eintesselben den Arabein Frankreichs Sauptstadt hineinzuwersen. Zu einem Auffan das er ebensowersen Auffah dazu hatte er ebensowenig den Willen und die Fähigkeit beseisten, wie er auch nicht über die Größe verfügte, das Ende auf sich der genderen bereitet hatte. Wie hatte der deutsche Krieden dereitet hatte. Wie hatte der deutsche Warrist, Kriedrich

Engels, über die Parifer Rommune gesagt? "Der deutsche Philister ist neuerdings wieder in heilsamen Schreden geraten bei dem Wort: Distatur des Proletariats. Nun gut, ihr Herren, wollt ihr wissen, wie diese Distatur aussieht? Seht euch die Pariser Rommune an! Das war die Distatur des Proletariats!" Ein Wort, das anders gemeint war und doch eine tiese Wahrheit und entscheidende Erkenntnis in sich birgt. Pariser Rommune — das war die Olstatur des Proletariats, die Empörung des Entwurzelten und Vindungslosen. Sozialismus aber ist die Verpflichtung des Verantwortsichen, die immerwährende Ausgabe des in der Gemeinschaft Verwurzelten stüt dies große Vindungs.

# Die schwarz-rot-goldene Internationale

Fon Karl Viererbl

Die Entwickung des europäischen Wölkerschickgaund Staatenbildes zeigt, daß es nicht nur die geographischen und raumpolitischen Gegebenheiten des Kontinentes und die blutbestimmten Charafterwerte der Völker selbst, sondern in noch weit höheren Maße die machtpolitischen und weltanschauften Kräfte sind, die bestimmend und entscheidischen die Gestaltung des europäischen Völkerschickscheinschuffen.

Es ist die tragische Schuld des liberalen Bürgertums und seiner Regierungen, daß sie das Wesen weltanschaulicher Gestaltungskräfte und die Abstichten der sogenannten überstaatlichen Mächte als Träger universclissischer doen nicht erkannten, ihre Wirssamstein völlig salfd beurteilten und demnach in ihrer Abwehr mit untauglichen Methoden vorgingen. Sie blieben an den äußeren Gegensäßen zwischen den auch auf das völlssiche und kaarliche Leben des deutschen Volkes wirsenden Rräften haften und erhossten sich von der Polarität der Anschaungen eine Ausbewung ibrer Wirssamsteil.

So vervies man auf die Gegenfäße im katholischen und marzistischen Weltbild und glaubte, in den katholischen Parteien den natürlischen Gegenspieler der Sozialdemokraten gefunden zu haben. Auf der anderen Seite erblicke man in der revolutionären Arbeiterbewegung des Marzismus das Gegengewicht zur jüdischen Sochinanz und meinte, in den Kirchen einen natürlichen Verblindeten gegen die Befrebungen der Freimaurerei zu haben. Indem man die Juden als gleichberechtigte Glieder der Nationen anerkannte und ihnen die Erreichung aller Machtopistionen im Staate ermöglichte, glaubte man, sie als dienende Glieder eingereiht zu haben. Man überlah, daß bei aller äußeren Gegenfäßlichkeit Klerikalismus, Marzismus und Kapitalismus die gleiche Idee der Aufon und Velle nicht mathhaben, daß sie alle der in nur Teile der gleichen Front sindet, und wollte nicht wahrhaben, daß sie alle der in ur Teile der gleichen Front sindt. der Front des Judentums gegen die Valler.

Der Durchbruch der nationalsozialistischen Weltanschauung führte zu einer Neubewertung des geschichtlichen Geschehens. Es ist zur sundamentalen Erkenntnis geworden, daß alles volks- und staatspolitische Geschehen letzen Endes weltanschaulich bedingt ist. Indem wir das lebendige, burdurchpulste Volkstum mit all seinen Erscheinungen in den Mittelpunkt unserer Vertrachtungen gerückt haben und unser Leben

nach den artgemäßen und blutbedingten Gesetzen gestalten, wurden aber auch bie Rräfte flar erkennbar, die an feiner Bernichtung arbeiteten und die Träger einer Ibeenwelt find, die in einem unüberbrückbaren Gegensatz zu den natürlichen Lebensgefegen ber Bolfer fteben.

### 1. Romifcher Universalismus

Das römische Papsttum verkörpert nicht nur eine Religionsgemeinschaft, sonbern auch ein Weltherrschaftsspftem. Das Biel ber vatikanischen Politik ift die katholische Weltkirche und das katholische Weltreich. Gie sucht beides durch beides zu erreichen: die Weltkirche durch die katholische Weltherrschaft und die Weltherrschaft durch die katholische Weltkirche. Denn die römische Rirche, die fich gur alleinseligmachenden erklärt hat, will dem Menschengeschlecht nicht nur die ewigen Freuden im Jenseits fichern, sondern ihm auch im Diesseits die Schranken und Befete fur ein gottgefälliges Leben gieben und geben, durch die es geradenwegs zur Pforte ber ewigen Geligkeit gelangt. Das Maximalprogramm katholischer Politik lautet baber: "Der driftliche Bolferbund unter Borfit bes Dapftes." (Almadeo Gilva-Tarouca: "Wirtschaftsnot und Christentum" G. 336.)

Auf die Erreichung biefes Bieles ift die Dogmatit und Weltanschauung bes Ratholizismus abgestimmt, die das Volkstum als Sochstwert nicht anerkennt und bamit auch nicht ben völkischen, nationsbewußten Staat, ber in ber Sicherung ber Erhaltung und ber Entfaltung ber raffifchen Gubftanz eines Bolfes und in ber Pflege seiner blutbedingten Wefensart feine Sauptaufgabe fieht. Der Weg zur katholischen Weltherrschaft führt über die raffenlose Menschheit, daber fördert der römische Universalismus, wie jede andere universalistisch eingestellte Geiftesbewegung, alles, was zur Überwindung raffischer Gegenfäte und völkischer Eigenart führt, und gliedert fich damit in die Front der Juden, Freimaurer, Bolichewiken u. a. ein, die alle bas aleiche raffelofe Menschheitsideal fünden.

Die Saltung der katholischen Politik den einzelnen Staaten und Bölkern gegenüber bangt daber von dem Grad ihrer Aufgeschlossenheit den römischen Ideen gegenüber und ihrer Bereitwilligkeit ab, nach ben katholischen Grundfägen bas eigene

Leben zu geftalten und fich als Machtinftrument verwenden zu laffen.

Solange bie beutsche Reichspolitif bem römischen Universalismus ihren ftarken Urm lieb und fich bas deutsche Bolf von Ablagfrämern und Reliquienhandlern auch wirtschaftlich zugunften des heiligen Fiskus ausplündern ließ, war das Berhältnis zwischen bem Deutschen Reich und Rom vorwiegend harmonisch. Es verwandelte fich in offene Feindschaft nach der Reformation, durch die Rom in Deutschland seinen politischen Einfluß und mehr als zwei Drittel seiner Gläubigen verlor. Gie wieder in den Schoß der alleinseligmachenden Rirche gurudzuführen und politische Macht zu gewinnen, barauf ift die Arbeit bes romischen Universalismus feit vier Sahrhunderten eingestellt. Und so können wir feststellen, daß die vatikanische Politik in all den Jahrhunderten nach der Reformation jede europäische Koalition unterstütze, die sich gegen das erwachende und erstarkende Preußen-Deutschland richtete, um in einem durch äußeren Druck im Inneren geschwächten Reich eine katholische Rachtpolische Aachtpolischen ausgurichten.

Mit Mismut versolgte man in Rom die Bemüsungen Bismarcks um die Gründung und Schaffung eines neuen deutschen Kaiserreiches. Wo immer der Vatikan seinen Einstuß geltend machen konnte, sei es am Wiener und Pariser Sofe oder bei den katholischen Regierungen der süddeutschen Staaten, überall war er bedacht, den Plan der Reichsgründung zu Fall zu bringen und Preußens Macht und Einstuß zu schwöcken.

Der Sieg Preußens von 1866 ließ Nom keine Nuhe. Nom empfand die Niederlage Österreichs auch als eigene, die um so mehr schmerzte, als sie von den verhaßten Preußen beigebracht worden war. Nach der Niederlage Österreichs septe Nom seine gauze Sossmung auf Frankreich. Sier war als Neaktion gegen Aufklärung, Nevolution und Staatskirchentum im 19. Jahrhundert eine katholische Bewegung entstanden, die, an die große mittelalterliche Vergangenheit anknüpsend, dem Ratholizismus im Lande eine füsprende Stellung gewinnen wollte. Diese katholischen Kreise schwirten im französsischen Volle histematisch die Stimmung gegen Preußen, dessen Ersarken und deutsche Sinheitsholistis in ihm das Gesub der Velkemmung ausgelöst hat, denn schließlich beruhte Frankreichs Vormachtstellung in Europa stets nur auf der Ohnmacht und Ineinigkeit Veusschlands. Der Kampfruß "Rache für Sadowa) ist in katholischen Versammlungen zum erstenmal erstungen.

Während also in Frankreich der politische Katholizismus zum Kriege hechte, suchte er den Kaiser von Össerreich unter ständigem Kinweis auf die Niederlage von 1866 zur Unterstützung Frankreichs im Falle eines deutsch-französischen Krieges zu gewinnen. Bevor Kaiser Napoleon III. in den Augustragen 1869 nach Salzdurg kam, um mit dem grollenden Össerreich ein Bündnis gegen Preußen adzuschließen, hatte der Papst seinen Legaten gefandt, der den schwächlichen Franz Soses im Sinne der französischen Wünsche bearbeitete.

Die katholischen Kräfte in West- und Sübdeutschland aber nährten bei den franössischen Politikern Abeinbundhoffnungen, in ihren eigenen Ländern aber steigerten sie die antivreußische Seke.

Am 12. Oktober 1870 beschlöße eine Katholikenversammlung in Fulda die Entsachung einer Verwegung, um ein Einschreiten Preußens zur Wiedersperssellung des Kirchenstaates zu fordern. Vekanntlich hatten am 20. September 1870 italienische Truppen nach einer dreistlindigen Kanonade Kom unter dem Jubel der Verökkerung beseht und damit dem Kirchenstaat ein Ende bereitet. In einer Volksabstimmung am 2. Oktober entschieden sich 193681 Einwohner Koms für den Allssells nach das neugegründete Königreich Italien und nur 1507 — also nicht einmal so viel, als es Priesker, Mönche und Vonnen in der Kelisgen Stadt gab — dagegen. Tord diese

eindeutigen Willensbekundung der römischen Bewölferung versuchten die katholischen Kreise, Preußen zu einer bewassineten Intervention zu veranlassien. Das geschäah, als die deutschen Tunpen Paris umzingelt hatten und der Krieg vor seiner Entscheidung stand. Die katholischen Albsichten sind unverkennbar: durch eine bewassinete Intervention gegen Italien sollte Frankreich im legten Augenblick vor seiner Niederlage bewahrt, Preußen in einem Iweisfrontenkrieg geschlagen und damit die Reichsaründung vereitelt werden. Vismard lehnte das katholische Insinnen, das ihm unter



Erftürmung der Tuilerien, 1789. — Stich von Berthault nach einer Zeichnung von Prieur

anderem von dem bekannten Deutschenhasser Leachowsti vorgelegt wurde, ab. Der politische Katholizismus erklätte darausbin den Krieg gegen Frantreich als den katholischen Interessen widerstrebend und verstärtte seine Sabotagearbeit. So steht auch schon am Unfang des zweiten Neiches der schwarze Oolchsteß.

Bismard hat in seiner bekannten Neichstagsrebe am 5. Dezember 1874 die katholische Berantwortlichseit für den Krieg gegen Preußen-Deutschland in aller Verantwortung als Staatsmann festgestellt, indem er erklärte:

"Daß der Arieg 1870 im Einverständnis mit der römischen Politik gegen uns begonnen worden ist, daß an dem französischen Kaiserhofe gerade die römisch-politischen, jesuitischen Einstüsse, die dort in berechtigter oder unberechtigter Weise kätig

waren, den eigentlichen Ausschlag gaben für den friegerischen Entschliß, der dem Kaiser Naposeon sehr schwer wurde und ihn fast überwältigte, daß eine halbe Stunde der Friede dort sest beschlossen war und dieser Beschluß umgeworfen wurde durch Einslüsse, deren Zusammenhang mit den jesuitischen Grundsähen nachgewiesen ist —



Der Berräterherzog Ferdinand von Braunschweig

igen nadgewiesen ist — iber das alles bin ich vollständig in der Lage, Zeugnis ablegen zu können; denn Sie können mir wohl glauben, daß ich diese Sache nachgerade nicht bloß aus aufgesundenen Papieren, sondern auch aus Mitteilungen, die ich aus den betreffenden Kreisen seih, "

9m Frieden pon Frankfurt war der Rrieg von 1870/71 beendet, ber Rampf des politischen Ratholizismus gegen das neugegründete Reich begann - nach ber feit Jahrhunderten verfolgten Sattit: im Innern burch Aufwiegelung gegen die Regierung und Sabotage an allen Beftrebungen, die auf 2lusbau ber Reichszuständiafeit und Stärkung bes Reichsgedankens abzielten, um damit bas Reich zu schwächen. Im Ilusland aber unterftütte er

Frankreichs Revanchepolitik und forderte alle Bemühungen, die auf die Niederhaltung und Schwächung des Reiches hinausliefen. Durch den verstärkten Druck von außen und Schwächung des Reiches im Innern erhoffte er seinen Zusammenbruch, um seine eigene Machtposition aufzurichten.

In den erften Reichstag des neuen Reiches war der politische Ratholizismus

mit 57 Vertretern eingegangen. Die erste Kampschandlung vollzog er, als am 30. März 1871 im Reichstag eine Abresse an Kaiser Wilhelm I. zur Verhandlung stand, in der es unter anderem sieß, "daß Deutschland jeder Nation gönne, die Wege zur Einheit nach eigener Weise zu sinden, daß die Tage der Einmischung in das innere Leben anderer Völker unter keinem Vorwande und in keiner Form wiederkehren verben". Der Vischof von Mainz, Freiherr von Ketteler, erkärte unter dem Veifall seiner Fraktion, "daß dieser Saß ihm die Annahme der Adresse unmöglich mache".

In dieser Antwort und Saltung des politischen Ratholizismus erfährt sein universalistisches Prinzip die gleiche grelle Beleuchtung wie seine vielgerühmte Friedens-



Eine Folge der Zentrumshehe: Mordanschlag auf Vismarc in Vad Kissingen am 13. Juli 1874. Nach der Zeichnung eines Augenzeugen, des kgl. preußischen Kosmalers Karl Utrwib

politik. Sie bedeutet nicht Beruhigung, sondern Kampf, nicht Friede, sondern Krieg und verrät die klare Absicht, das Reich in jedes außenpolitische Abenteuer zu stützen, um die "preußischerandenburgische Geschichtspsychose" zu beenden, wie die Berliner "Germania" einmal schiede.

Ind wie er den "Nichteinmischungssah" aus der Antwortadresse des Reichstages entfernt wissen wollte, so wollte er die "Einmischungsmöglichkeit" von außen in der Reichsverfassung legalisert und festgelegt haben, indem er die Verankerung einiger "Grundrechte" wünsche, nach welchen die katholische Kirche ihre Angelegen beiten selbständig ordnen könnte unter Beseitigung des staatlichen Aufssichtenschessen.

Mit dieser "Magna Charta des Religionsfriedens", wie der Bischof Retteler den Untrag feiner Partei bezeichnete, ware ber katholischen Rirchengewalt eine unumschränkte Freiheit gegeben worden, die nit der Staatshoheit unvereinbar war. Der Untrag wurde mit großer Mehrheit abgelehnt. Das Bentrum wurde bald barauf jum Mittelpunkt der Opposition, um die sich alle Gegner der Reichseinheit, Polen, Welfen, Partifulariften, Gozialbemofraten, scharten.

Alls durch Rabinettsordre vom 8. Juli 1871 die berüchtigte "Ratholische Abteilung" im Rultusminifterium aufgehoben wurde, die unter ber Maste einer Staatsbehörde ein Stück Rirchengewalt darstellte, vertrauliche Staatsmitteilungen der Kirche mitteilte und durch ihre Alktendiebstähle am laufenden Band bekannt war und ferner die Polonifierung, die zugleich eine Ratholifierung war, am ftartften betrieb und forderte, ba begann die offene Auflehnung bes politischen Ratholizismus gegen Staat und Reich, also jene Auseinandersetung, die man furz als "Rulturkampf" bezeichnet und von dem der Jesuit Przywara in einer Versammlung in Karlsruhe im November 1926 gang offen erklärte:

"Es ift ein Irrtum, den fogenannten Rulturkampf als Abwehrbewegung des Ratholizismus anzusehen. In Wahrheit war der Rulturkampf eine Offensivbewegung bes Ratholizismus gegen ben modernen Geift, der mit bem Unschlag ber 95 Thefen Luthers begonnen und im preußischen Staate fich verkorpert hat. Die Fiktion, ber Rulturkampf sei eine katholische Abwehrbewegung, war damals der Wirkung beim

Bolfe wegen nötig."

Seinen reichsfeindlichen Rurs fteuerte bas Bentrum auch weiter, als bie fogenannten "firchenfeindlichen Gesetze" durch papstliche Intervention allmählich abgebaut wurden. Nach dem Sturg des Rultusminifters Falf (14. Juli 1879) begann jene Epoche fatholischer Politif mit verteilten Rollen, in der das Zentrum unermüdlich am Sturg Bismarcks und hartnäckig gegen jede Erweiterung ber Reichszuftandigkeit arbeitete, während die vatikanische Politik aber das Reich für ihre eigenen Bestrebungen einspannen wollte. Un dieser reichsfeindlichen Richtung katholischer Politik änderte fpater auch die Entlaffung Bismarcks und die Roalitionspolitik des Zentrums nichts.

Nach der Jahrhundertwende schwenkte die katholische Politik immer mehr in die bemokratische Front ein, beren offenes Biel ber Sturg bes hohenzollerischen Raifertums war und am Ende des Weltkrieges erreicht wurde. Nach bem "Rulturkampf" änderten sich wohl die Rampfmethoden, aber nicht die Biele des politischen Ratholigismus, unter beffen Schutz die Rirche ihre Organisation im ganzen Reichsgebiete mächtig ausbaute und damit gegenreformatorische und politische Arbeit zugleich leiftete. Während es im Jahre 1872 kaum 9000 Ordensleute gab, war die Zahl im Jahre 1908 auf 60635 gestiegen, die sich über das ganze Reich verteilten. Sie waren gleichfalls eine politische Rampftruppe der schwarzen Internationale.

Während alfo ber politische Ratholizismus Deutschlands mit offener ober verhaltener Leidenschaft, aber ftets ohne Unterbrechung, im Innern des Reiches seine Saffaat gegen ben Staat ber Sobenzollern und Bismards ausstreute und alles bekämpfte, was das Nationalbewußtsein des deutschen Bolkes förderte, und zu verhindern fuchte, was der inneren Zersetzung im Reich entgegenwirkte, ba spann die vatikanische Politik auch ihrerseits die Fäden zu dem internationalen Net um Deutschland. Es ist schon angedeutet worden, daß die katholischen Rreise Frankreichs die treibende Kraft der französischen Revanchepolitik gewesen sind, die auch von katholischen Rreisen Deutschlands sekundiert wurde.

Alls in Frankreich die royalistischen Fahnen immer weniger Soffnung auf einen innenpolitischen Sieg hatten, da baute Papft Leo XIII. seinen Beerscharen Die Brücke, auf der fie in das republikanische Lager wechseln konnten, indem er die frangösischen Rardinale aufforderte, "ohne Sintergedanken und mit vollkommenfter Ehrlichkeit der Republik als ber von Gott verordneten Staatsform untertan zu fein". Damit aber sicherte Rom sich bei allen Enttäuschungen, die Frankreich als "die älteste Tochter der Kirche" bereitete, den Anschluß an die Einkreisungspolitik, die mit der Allianz zwischen Paris und Petersburg betrieben murbe.

3m April 1888 verficherte der Rardinalstaatssekretar Rampolla dem ruffischen Botschafter Iswolffi, daß die römische Kurie bereit sei, der Berbundete Ruglands "zur Erreichung der ruffischen internationalen Ziele in Europa und insbesondere auf der Balkanhalbinfel zu fein". Das war eine offene Demonstration gegen Öfterreich als dem Berbundeten des Reiches und das Reich felbft. Der preußische Gefandte beim Batikan berichtete gur gleichen Beit, daß die vatikanischen Rreise in dem Bundnis zwischen Frankreich und Rugland und einem Rrieg gegen ben Dreibund ben einzigen Weg zur Wiederherftellung der weltlichen Macht des Papftes faben.

So folgte und folgt die katholisch-vatikanische Politik dem strengen Geset ihres universalistischen Pringips, das feinen Nationalismus anerkennt und bulden will. Während die römische Kirche durch die Verkundung des Unanfechtbarkeitsdogmas dem autoritären Führungsprinzip in den Reihen des römischen Männerbundes uneingeschränkte Geltung verschafft hat, legte sie durch eine Anzahl Enzykliken des Papftes Leo XIII. ein taktisches Bekenntnis zu den liberalen und demokratischen Strömungen des Zeitgeistes ab. Republik und Demokratie wurden über Nacht zur "gottgewollten" Ordnung erklärt. Damit aber wurden die katholischen Parteien bundnisreif für alle jene Rräfte und Gruppen, die an dem Untergang des Reiches Bismarcks als Boraussegung für die Errichtung eines neuen Berrschaftssthftems in Deutschland und seiner Eingliederung in eine fremde Machtsphäre intereffiert waren. Auf dem Weg über bas alte römische Pringip bes "Divide et impera" hofften fie, auf ben Trummern bes Reiches Bismarcks auch die katholische Serrschaft zu errichten. Und so war die Politif des politischen Ratholizismus in Deutschland von 1870 bis 1914 eine fuftematisch betriebene Bersehungsarbeit, die in der gleichen Richtung lag wie die bes internationalen Judentums. Nach dem Zusammenbruch von 1918 trat das noch unverbüllter zutage.

#### 2. Das internationale Judentum

Inmitten bes blutigen Ringens des Weltfrieges rüftete der bekannte amerikanische Großindustrielle Senny Ford ein sogenanntes "Friedensschift uns, dann lub er etwa 40 hervorragende Männer des öffentlichen Lebens Umerikas ein, mit ihm nach Europa zu fahren, sich in kleinen Gruppen auf die verschiedenen Staaten zu ver-

Der Mann im Sinfergrunde: Bilhelm Emanuel von Retteler, Bijchof von Mains

teilen, dort überall die maßgebenden Männer aufzusuchen und mit ihnen ernstlich die Wöglichkeiten eines baldigen Friedens zu besprechen. Das war Anfang 1917.

Rascher als erwartet, kehrte Henry Ford mit seinen Beglettern nach Amerika zurück und gab seinen Freunden hiersur folgende Antwort:

.3ch babe etwas Geltfames erlebt. Aberall, wo ich mit einem Fürften ober regierenben Staatsmann forechen wollte, faß allemal ein Jude im Borgimmer; und ohne Einwilligung Diefes Juden konnte ich zu feinem maßgebenben Manne gelangen. 3ch babe zwar schon öfter von einer Judenfrage gebort, babe fie aber für die Ausgeburt einer mittelalterlichen Religionsverschrobenbeit gebalten

und mich weiter nicht darum gekimmert. Nun will es mir doch scheinen, als ob mehr dahintersteckt. Jedenfalls ist die Frage einer näheren Prüsung wert. Denn ich habe den Eindruck gewonnen, daß in Europa nicht die Fürsten und die offiziellen Staats-männer regieren, sondern die Sebräer."

Sier hat ein Mann, bessen ganzes Denken sich zeitlebens um Fragen des materiellen Wirsschaftslebens bewegte und in Weltanschauungsfragen sicher unbefangen ist, aus dem Erlebnis heraus Vilanz aus einer europäischen Entwicklung gezogen, die ihren verhängnisvollen Unsfang in den schicklalbaften Tagen der sogenammten Französischen Nevolution nahm, die, um Worte Waltsper Aathenaus zu gebrauchen, in hundert Jahren den Kreis der Erde umschritten, sich restlos verwirklicht hat und vor der kein Staat, keine Verfassung, keine Gesellsschaft, kein Serrscherhaus bewahrt blieb. (Walther Nathenau: "Der Kaiser", S. 54.)

Die Methoben zur Erreichung ber sübischen Serrschaft wurden auf dem Zionistentongreß in Basel 1897 in aller Offenheit dargelegt und find in den "Prototollen"



Alttentat bes Juben Cohen auf Raiser Wilhelm I. am 11. Mai 1878 in Berlin Unter ben Linden

festgehalten worden. Und sie hat das Indentum in seinem Rampf gegen das Einigungswert Vismacks und höter im Rampf gegen das hohenzollerische Kaiserreich getreusich angewendet. Es bedarf keiner Begründung, das die Entwicklung zum heutigen Nachsonalstaat den alssiwischen Inderessen in Europa ebenso zuwiderlief wie dem römisch-kirchlichen Universalismus. Und so sehre de viehsige Ungriff auf Volf und Staat in verschiedener Form auf der ganzen Linie ein, um die Widerstandskraft des deutschen Volkes gegen die jüdischen Verschaftspläne zu brechen und die Machtposition im Staate zu erobern. In der Sozialdemokratie schuf sich das Indentum ein mächtiges Instrument, mit dem es zersehen und Nacht erobern zugleich sonnte.

Es ift wenig bekannt, daß die Unregung gur Schaffung einer revolutionaren

1

Maffenbewegung, die nach ben Methoden der "Beifen von Bion" Machtpositionen erobern follte, auf ben Juden Mofes Sen gurudgeht. Er forberte bie Uberwindung allen hiftorifchen Rechtes und veröffentlichte 1841 bie "Europäische Eriarchie", eine Philosophie der Politit, deren praftifches Biel "die Bereinigten Staaten Europas" bilben.

Seinen politischen Ginfluß verstand bas Judentum durch bie Eroberung ber judifchen Borherricaft im Finange und Wirtschaftsleben und in der Presse fich zu

Bereits 1912 fchrieb Walther Rathenau: "Auf dem unperfonlichften, demofichern. tratifcfien Arbeitsfelbe, dem der Wirtschaftsführung ... hat fich eine Oligarchie gebilbet, fo gefchloffen wie die des aften Benedig. Dreihundert Manner, von benen jeder jeden kennt, leiten die wirtschaftlichen Geschicke des Kontinentes und suchen fich Rachfolger aus ihrer Umgebung." (Walther Rathenau: "Bur Kritif ber Zeit" 1912,

Bu biefen breihundert Männern aber gehören Ramen wie Rothschild, Bar-S. 207.) burg, Ballin, Bleichröber, Wertheim, Diet u. a. Wir wollen nicht Einzelheiten ber Berjudung des deutschen Birtichaftslebens anführen, weil fie in ihrer machtpolitischen Bedeutung doch nur erfannt werden fann im Spiegel ber jubifchen Borberrichaft in

Der erste wirtschaftliche Bertrag des Bismarchschen Reiches mit Frankreich trug ber Welt. die Unterschriften ber Juden Bleichrober für Deutschland und Rothschild für Frantreich. Bur Liquidierung der Finangwirtschaft des kaiferlichen Reiches in Versailles aber war Mar Warburg erschienen, bem als Sachverftandiger ber Entente - fein Bruber Felig entgegentrat. Zwischen biefen beiben jum Symbol geworbenen Catfachen liegt eine Zeit, in der ber Jude Ballin als Beherrscher ber Samburg-Amerita-Linie der maßgebendfte Berater Raifer Wilhelms II. war, Rathenau feine Wirtschaftsbiftatur vorbereitete und die Sozialbemofratie für alles eintrat, was bie Intereffen ber jubifchen Sochfinang forberte bzw. alles bekampfte, was ihnen zuwiderlief.

So wurde das Judentum zu einem entscheidenden Regulativ im deutschen Wirtichaftsleben. Durch Borfenmanover, Streite, Aussperrungen, Lohnveranderungen mit Preiserhöhungen ufw. aber forrumpierte es die Stimmung im Bolfe berart, daß es an einer Berfegung der bestehenden Ordnung intereffiert war. Diefen Machteinfluß hat der große Moltte in dem lapidaren Gas charakterifiert, indem er knapp vor feinem Tobe fagte: "Bon mun an beforgen wir Golbaten nur mehr bie Befchäfte ber Borfe."

In der gleichen Richtung ber Zerftörung des nationalen Widerstandswillens und der Eroberung der Macht im Staate durch Anderung des Serrichaftessustems im Ginne "humanitär-demofratischer Ideen" liegen Die Arbeiten ber Freimaurer als

besondere Front- und Rampftruppe des Judentums.

Bereits 1888 forderte das "Bulletin maçonnique" die Republikanisierung Deutschlands. Gin Sahr fpater erffarte ber italienische Freimaurer Auretio Gaffi: "Die Verbrüderung der Völker würde an dem . . . nicht mehr fernen Tag ins Leben treten, an welchem bas Jung-Deutschland bes Gebankens und ber Arbeit an bie Stelle des feudalen und faiferlichen getreten fein werde. "Im "Bulletin magonnique" vom 2. Geptember 1889 beifit es unumwunden:

"Der junge Raifer (Wilhelm II.) weigerte fich, bei feiner Thronbesteigung bem Bunde beigutreten. Das wird für unsern Orden fein großes Unglud fein. Unferes Erachtens können fich bie beutschen Freimaurer beshalb nur Glück wünschen ... fie können durch die Abneigung, welche letterer gegen die Freimaurerei zu haben scheint,

fich nur geehrt (!) fühlen.

Da ber Raifer nicht Freimaurer werden will, werden die Freimaurer bas beutsche Bolk einweihen (lies aufhegen), und wenn die kaiferliche Regierung die Freimaurerlogen verfolgt, werden diese in Deutschland die Republik aufrichten."

Im November 1908, als es zu neuem Sandel um Maroffo zwischen Berlin und Paris gekommen war, berichtet ber öfterreichische Botichafter in Cafablanca

nach Wien:

"England hat bier fehr bofe Ratschläge erteilt. Es wollte Frankreich in den Rrieg ziehen. Clemenceau und Dichon wurde (von England) gefagt, daß jest bie Beit ber Revanche fei und baf fie niemals fo gunftig wiederkehren werde. Ofterreich-Ungarn fei nach bem Balkan bin beschäftigt und könne feinem beutschen Bundesgenoffen febr wenig zu Silfe tommen. Deutschland ftebe gegenwärtig allein Rugland, Frankreich und England gegenüber, und Italien wird man noch überreben tonnen, fich feiner Bundespflicht zu entziehen."

Die freimaurerische Rriegsbege fteigerte fich in aller Welt von Jahr zu Jahr, bis der Schuß des Gerben Princip in Sarajevo den herbeigesehnten Weltbrand

entfachte.

Bis babin hatte die Freimaurerei auch in Deutschland gange Arbeit geleiftet.

# Der Weltkrieg

#### Won Karl Viererbl

Alls die ersten Granaten in die alte Stadt und Festung Belgrad einschlugen und kurz darauf die Seere und Flotten rings um Deutschland in Kriegsbereitschaft gesets wurden, do waren sich alse überskaatlichen Mächte im Innern und jenseits der Grenzen des Neiches im klaren, daß es jest galt, das Wert der Zerstörung des Reiches zu vollenden, um auf seinen Krümmern die erstrechte "demostratische Ordnung" aufgurichten, die allein erst ihre Serrschaft und Verwirtlichung ihrer Ziele ermöglichte.

Das römische Papsttum, das in die gegen Deutschland gerichteten Roalitionen der Vortriegszeit gut eingespielt war, hatte in den Jahren vor Kriegsausdruch nichts unversucht gelassen, die oppositionelle Stimmung der katholischen Bewölkerung gegen die Staatsführung aufrechtzuerbalten, die in den sogenannten "Rulturkampftagen" entsacht wurde und feitber sich mehr aeskeigert als abenommen batte.

Bei Ausbruch des Krieges legte sich der politische Katholizismus im Sinblick auf die Stimmung im Volke Jurückfaltung auf. Der siegreiche Vormarsch der deutschen Seere an allen Fronten trop kleiner Rückschläge ließ es angezeigt erscheinen, vorsichtig ans Werk zu gehen, um nicht als im Gegensatz zur Volksmeinung stehend zu erscheinen. Während der Parisser Kardinal Amette in seiner Vroschüre "Der deutsche Krieg und der Katholizismus", die in Sunderttausenden von Exemplaren verbreitet wurde, schreibt:

"Wider Frankreich kämpfen, heißt wider Gott kämpfen... Frankreich repräfentiert das Necht, die Freiheit, die Gerechtigkeit, — Deutschland das Beidentum, die brutale Gewalt, die Eprannei."

und damit offen antideutsche Propaganda betrieb, erließen maßgebende katholische Politiker Seutschlands Aufrufe zur finanziellen Unterfüßung des Papstes, der angeblich von Amerika, Belgien (infolge Besehung), Frankreich und anderen Staaten keinen "Peterspfennig" mehr erhalte und deshalb sehr leicht in eine antideutsche Abhängigkeit geraten könne, wenn ihm nicht geholsen würde.

Daß mit deutschem Geld die antideutsche Propaganda unterstützt wurde, wie sie zum Beispiel Kardinal Amette betrieb, der sie wohl finanzieren, aber dem

Papste keine Steuern zahlen konnte, das geht aus dem offenen Vekenntnis der vatikanischen Politik klar hervor, sich vährend des Krieges sür Frankreich und Belgien eingesetzt zu haben, da sie "nicht ohne Schrecken die Aussicht eines schließlichen Sieges Veukschlands ins Auge kassen konnte, der den Triumph des Lutherkuns mit der Riederlage Frankreichs und Velgiens besiegelt hätte" (Civilta catholica Nr. 1651).

Gleich ben Marxisten nahm das Zentrum die Erklärungen der Reichsregierung, nach dem Kriege eine Neuorientserung der Innenpolitik vorzunehmen, zum Anlasse, mitten während des Krieges gegen die Reichseinheit und hohenzollerische Staatsform im Sinne ihrer demokratischen Ideale vorzustoßen. Der Antrag auf Aufhebung der lesten Bestimmungen des Sesuitengeseise war der Austaft zum offenen Angriss, der unter der Führung Matthias Erzbergers erfolgte.

Alls Erzberger im Wälbechen von Compiegne von Marschall Foch bie Bebingungen für den Waffenftillstand entgegennahm, tat er es mit der inneren Befriedi-

gung eines ffrupellofen Gauners.

Seit jenem 9. November ließ er nichts unversucht, sein Schandwerf zu vollenben. Und so schrieb er, als er sich der Annahme des Versailler Vertrages sicher war, in das Gästebuch des "Goldenen Aldsers" in Weimar am 14. Juni 1919 den ihn kennzeichnenden Spruch:

> "Erft schaff bein Sach, Dann trink und lach!"

Benige Bochen später sandte ihm Papst Benedikt XV. als Zeichen seiner Bertschäßung und in Amerkennung seiner Berbienste um Berfailles seinen einstigen Kardinalsbut.

Mit dem Sturz der Hohenzollern und der Demokratisierung Deutschlands sah Rom die Voraussehung geschaffen, den "traurigen Albsall von der römischen Kirche, der vor 400 Jahren erfolgte, wieder wettzumachen" (Offervatore Romano Nr. 118, 1923).

Die Arbeit des Judentums wird bligartig beleuchtet durch die Wirksamkeit einzelner Männer, die ihre Gegenspieler immer auch im feindlichen Lager hatten. Von May Nordau, dem bekannten Jionisienstührer, ist bekannt, daß er 1903 in einer Rede in Paris den Ausbruch des Weltkrieges, den wesenklichen Inhalt des Weltkrieges und die Gründung Palästinas vorausstagte und von Theodor Serzi in geradedu erschütternder Bescheidenheit erklärte: "Berzl weiß, daß wir vor einer surchtbaren Erschütterung der ganzen Welt siehen." Ind sie konnten es beide wissen, weil sie ja plannäßig und hysematisch an ihrer Vorbereitung arbeiteten und Vorsorge getrossen hatten, daß auf der Friedenskonferenz nach dem "großen Krieg" die Wünsche der Undenheit Erstüllung werden.

Es ist bekannt, daß Walther Rathenau, der fich ja selbst zum Kreise der breihundert Männer zugehörig erklärte, die die Weltwirtschaft beherrschten, wenige Tage nach Ausbruch des Weltkrieges Kaiser Wilhelm II. einen fertigen Plan der Kriegswirtschaft vorlegte. Daß er damit mehr seinen eigenen sibbischen Zielen als den deutschen Interessen diente, wird aus der nachfolgenden Entwicklung klar. Schon 1909 hatte er in der Wiener "Neuen Freien Presse gang offen erklärt, daß die Soch-



Dr. Walter Nathenau. — Nach dem deutschen Siege bei Tamnenberg schrieb der Jude Siegstied Jakobsohn: "Nur Nuhe! Unser (der Juden — d. V.) Hindenburg beist Nathenau!"

finanz dazu berufen sei, die Aigel der Regierungen an Stelle der Raiser und Könige zu ergreisen. Else erstätzte er einem seiner Freunde nach seinem eigenen Eingeständnis, er hätte es getan, weil "die Weltgeschichte ihren Sinn verloren" hätte, wenn Kaiser Wilselm mit seinen Paladinen als Sieger durch das Brandendurger Tor reiten würde. Ihnischen Synischer fommte er seine offene Zerstungsärbeit nicht mehr eingesteben.

Imerbalb weniger Tage waren die überall auftrefenden Kriegsgfellschaften, denen die Bewirtschaftung der Rohfkoffe, ihre Einführ und Verwaltung oblag, in 
jüdischen Sänden. Die größte von 
ihnen war die Zentraleinkaufsgesellschaft (3EG.) des Juden Zacques 
Maver!

In der Ariegsmetall 21S. japen unter 14 Auffichtstäten 12 Zuden unter 14 Auffichtstäten 12 Zuden und Minter dem allunächtigen Patronat Nathenaus erfolgte die histerung des Reiches, die zeitlebens durch die Namen Cifaub, Barmat, Stlaret, Rutisker, Holzmann, Kagenellenbogen und Tausen jübischer Meinbetrüger charafterisert ist!

Während also in Deutschland unter dem Schuße des Juden Rathenau Tausende von Sebräern ihre ausbeuterischen Geschäfte betrieben, wurden die Juden Mr. Baruch u. Mr. Samuel Gompers damit beauftragt, die Wirtschaftsgeschicke Almerifas ju leiten. Baruch hatte darüber hinaus alle geschäftlichen Abmachungen Amerikas mit ben 26 Ententestaaten zu überwachen, was er bazu benuchte, alle gewinnbringenden Auftrage an jubifche Ronzerne zu vergeben, fo zum Beispiel an die Rupferkönige Guggenheim (von benen bas "Ifr. Wochenblatt für die Schweis" [Rr. 44/1922] feftstellte, "bie Guggenheims kontrollieren (!) ben Rupfermarkt ber Belt") und an den Stahltruft Charles Schwab.

In England aber wurde mahrend bes Rrieges ber ehemalige "Privatsekretar" Lloyd Georges, Edwin Samuel Montague, aus dem Banthaus Montague, das für sich die Ausbeutung Indiens als Monopol gewonnen hat, Munitionsminister und

damit Diktator über die Rohftoffverteilung.

Diese Beispiele zeigen, bag es fein Bufall war, daß Rathenau wenige Tage nach Ausbruch des Krieges, von dem er sicher wußte, dem Raifer seinen Kriegswirt-

schaftsplan - nicht jum Vorteil bes Reiches - vorlegte.

Die Geschäfte bes Lords Reading, der während des Rrieges jum englischen Botschafter in Neuport ernannt wurde, bes Barons Connino, unter beffen außenpolitischen Führung Stalien in den Weltkrieg eintrat, des französischen Finanzministers während bes Rrieges, Lucien Rlot (um neben ben Birtschaftsdiktatoren ein paar Politiker zu nennen, die im Dienste der alljudischen Idee arbeiteten), beforgten in Deutschland neben vielen anderen die Geschäfte Alljudas der Jude Otmar Strauf in Berlin, Max Barburg, Chraim Cabem, ber als Privatsefretar bei ber beutschen Friedensabordnung und später bei Brockborff-Ranhau in Moskau auftauchte. In diese Galerie gehört ferner Geheimrat Witting, der durch die Beitergabe der unheilvollen Denkschrift des Bochgradfreimaurers Fürst Lichnowsth, des früheren deutschen Botschafters, unabschähbaren Schaben angerichtet hat. In diefer Schrift wird Deutschlands Schuld am Weltfrieg bargelegt. Satte fcon die Abfaffung ber Schrift auf eine Schädigung bes Reiches abgezielt, fo mußte bas raffinierte Weiterleiten diefer Schrift, die nur für fünf Männer, darunter für Gebeimrat Bitting, bestimmt war, eine bewufite Sabotage bedeuten.

Wirkten die bisher genannten Juden als unsichtbare Diktatoren des Wirtschaftslebens oder hinter den Ruliffen der Politik zersegend auf den deutschen Biderstandswillen, fo ift bas Maffenwirten der Juden Bernhard, Wolf, Stampfer, Grelling, Bernftein, Bulffohn, Sirschfeld, Senmann, Gumbel, Leffing (um auch hier nur einige Namen zu nennen) als Träger des Defaitismus mehr bekannt, beren Tätigkeit mahrend bes Rrieges ber Jude Stampfer und Sauptschriftleiter bes fozialbemofratischen "Bormarts" mit bem einen Sat charafteri-

fiert bat:

"Deutschland soll — bas ift unser fester Wille als Sozialisten — seine Rriegsflagge für immer streichen, ohne fie das lettemal siegreich beimgebracht zu haben."

Bon der Plattform des "neuen Baterlandes" aus, eines Bundes für Friede und Gerechtigkeit, der fich dann gur "Liga für Menschenrechte" wandelte, betrieb biese parteipolitisch außerdem verschiedentlich aufgeteilte Judenschaft ihre zersegende Sätiakeit, unterstüßt von der Soxialdemokratie.

Es ist bekannt, daß auf Oruck Walther Nathenaus ab Ende August 1914 die militärische Sperre über die sozialdemokratische Literatur und sonstige Einschränkungen aufgehoben wurden, so daß die marristischen Propagandaschriften und unter dieser Firmierung auch die jüdischen in die breite deutsche Offentlichkeit getragen wurden.

P. Graf Wladimir Ledochowsti, Jesuitengeneral, geb. Lossborf, ben 7. Oktober 1866

Zugleich aber wurde der Einfluß der Juden in der Sozialdemokratie allein maßgebend.

Die Margisten Haase, Oskar Cohn und Sidner waren es, die 1917 die Führer der Matrosentevotte empsingen und mit ihnen den Plan der Revolte besprachen, statt sie der Staatsanwaltschaft zu überaeben.

So wirkte das Judentum offen und getarnt in Staatssstellen und in der Wirtschaft, durch die Presse und die Parteien, zersesend und auf den deutschen Jusammenbruch hin.

Alls die Fahnen der Nevolte hochgegangen waren, da sesten sie ihre Tätigkeit in der Richtung der Annahme des Berfailler Diktates fort, um das deutsche Chaos endgilltig zu besiegeln und aus ihm die Zudenherrschaft in Deutschland aufzubauen.

Den Ring der Zersetungsmächte schließen die Freimaurer. Es ist bekannt, daß alle schicksalgestaltenden Männer der Vorkriegs- und

Kriegszeit, die in Front gegen Deutschland standen, Freimaurer waren: Eduard VII., Grey, Lloyd George, Northcliffe, Poincaré, Descassé, Clemenceau, Briand, Sonnino, Ferrari, Nitti, Sassonum, Iswolsti, Carnaut, Rothschild, Nathenau, Wisson, Ballin, Benizelos usw., also Männer, die zugleich an entscheidender und führender Stelle ihrer Staaten standen. Ihr Ziel war die Bernichtung Deutschlands. Auf dem Rongreß der Weltsreimaurerei in Paris vom 28. bis 30. Juni 1917 wurde darüber in aller Offenheit gesprochen. Ein paar Säße auß der Berhandlungsschrift beleuchten blisartig die Bedeutung dieses Rongresses, aber auch die ganze Altbeit der

Freimaurerei während bes Weltfrieges. Der Präsident des Rongresses führte unter anderem aus:

"Was stellten wir fest? Dieser Arieg, entsesselt durch die militärischen Autokraten, hat sich zu einem furchtbaren Rampf der organisierten Demokratien gegen die militärischen und despotischen Mächte entwickelt.

In diesem Sturm ist die jahrhundertealte Macht der Zaren im großen ruffischen Reiche in Trümmer gegangen. — Durch die Gewalt der Ereignisse gezwungen, muste Griechensand wieder zur Durchführung seiner liberalen Versassing zurückseben.

Andere Regierungen wurden von dem Sturm der Freiheit weggeblafen.

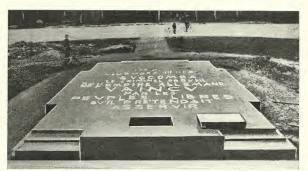

Waffenstillstandsgedenktafel im Walde von Compiègne

Es ift daher unabwendbar, eine übernationale Auforität zu gründen, die den Zweck haben foll, nicht die Urfachen der Streitigkeiten zu unterdrücken, sondern die Differenzen zwischen den Nationen friedlich zu schlichten."

Hier wird schon mitten während des Krieges die Kriegeschuld Deutschlands eindeutig behauptet.

Angesichts dieser verlogenen Darstellung historischen Geschehens wird man an das bekannte, vernichtend kritische Wort Voltaires erinnert, der einmal saate:

"Man muß wie der Teufel lügen, nicht schüchtern, nicht nur teilweise, sondern frech und unaufhörlich!"

Alber fie find erklärliche Begründungen für die gesteckten Ziele. Gang offen forderte Br . . . Lebep;

"Je mehr man sich in das Studium der Lage vertieft, um so verständlicher wird

es einem, daß einzig und allein die Abdankung der Hohenzollern das Mittel darftellt, um zum Bölkerbund gelangen zu können.

Es wird für die Welt feine Möglichkeit geben, um zu einem Frieden (wie ihn die Weltfreimaurerei erstrebte!! — D. I.) zu gelangen, folange der germanische Militarismus unbeschädigt auf seinem Fessen in der Zitadelle von Potsbam stebenbleibt.

So sieht das logische Ende des Krieges aus. Das ist das Ziel, das er uns sest. Deutschland, das von seinem wahren Wege abgewichen ist, das keinerlei Beziehung mehr mit dem idealistischen Deutschland (des "Volkes der Dichter und Deutschland (.D. V.) von einstmark (also dem "vorbismarkschen alten Deutschland)!—



Der Sochverräter Erzberger begibt sich zur Verhandlung zwecks Verlängerung bes Waffenstillstandes in Trier am 16. Januar 1919 zu Foch. — Im Salonwagen siehend Marschall Foch

D. V.) hat (sans aucun rapport avec l'Allmagne idéaliste de jadis), fann nur dann in den Völlerbund eintrefen, wenn es neugestaltet (ne peut rentrer que régénée) ist.

Es ist nötig, daß es wieder ein Volk (ber Dichter und Denker — D. V.) wird, benn nur freie Völker bilden eine Nation."

Und nun formulierte er Bedingungen des kommenden Friedens, zu denen unter anderem gehörten:

- 1. Rückgabe Elfaß-Lothringens an Frankreich;
- 2. Wiederherstellung eines felbständigen Polens burch Wiedervereinigung feiner drei Rumpfftude;

3. Selbständigmachung Böhmens (also Schaffung einer Tichechostowakei -- D. V.);

4. die grundfässich zu verwirklichende Befreiung oder Vereinigung aller heute unter dem politischen und wirtschaftlichen Joch Sadsburgs schnachtenden Nationalitäten zu Staaten, die die besagten Nationalitäten auf dem Wege über die Volksabklimmung zu bestimmen baben.

3u Puntt 4 macht der franzöfische Originaltert (©. 29) folgende Fußnote: "Comme l'Alsace-Lorraine à la France, le Trentin et Trieste reviennent de droit à l'Italie."

#### Auf beutsch:

"Wie Elfaß-Lothringen zu Frankreich, so muffen gerechterweise bas Trentino (Sübtirol — D. B.) und Triest zu Italien zurückkehren."

3um Schluß feiner Ausführungen faßte Leben nochmals bie Grundgedanken

feines Ratsberichtes zusammen und fam zu folgendem:

"Es ift sicher, der germanische Goslach, dieses einzige Sindernis für den Frieden, bleibt schreichte, Angesichts dieser machtvollen Kriegsmaschine wie all seiner Kraft der Niedertracht (se korces d'Intrigue), betrachten wir manchmal nicht ohne Bangisselt die Zerdrechsichselt unserer idealistischen Pläne, die vornehmlich auf der sittlichen Lauterkeit aller (sur la loyalité de tous), das heißt auf der Wahrhaftigkeit des menschlichen Serzens, beruben. Wir haben trosdem Zwersicht. Wir sind sicher, daß wir eines Tages, ob früher oder später, triumphieren werden, weil die Wahrheit, die Gerechtigkeit und das Necht auf unserer Seite sind, weil die Wahrheit, die Gerechtigkeit und das Necht auf unserer Seite sind, weil die Freiheit uns umschließt und uns mit ihren großen Flügeln schlägt, und weil endlich schon einmal eine gut tressend kangel aus der Schleuber des kleinen David gegen die zerberstende Stitu des sinstenen Ausbel genügt hat, um ihn für immer in das Grab sinken zu lassen. (Beitall.)

Um nächsten Tag nach biefem Referat ftanden bie "Borläufigen Satzungen bes

Bölkerbundes" zur Diskuffion.

So spiegelt sich im Wollen und Kandeln der Freimaurerei das geschichtliche Geschehen vom Mord in Sarajevo bis zur Diktatkonserenz von Versailles. Es sind Worke der Freimaurerei, die auf dem "Gedenkstein der Wassenruhe" siehen:

"Sier unterlag am 11. November 1918 ber ftrafbare Hochmut des Raiferreichs Deutschland, besiegt burch die freien Bölfer, welche er zu unterjochen trachtete."

Daß es ein Zentrumsmann war, der an dieser Stelle das Dokument der deutschen Schmach entgegennahm, erscheint nicht mehr als Zufall.

Der Weltkrieg und sein Ausgang brachten die weitreichende Erfüllung der Bünfche des römisch-frichlichen und jüdisch-freimaurerischen Universalismus, aber zu-

gleich den Zusammenbruch der materialistischen Lebensauffassung, die die Voraussesung für die Erreichung seiner Erfolge war. Aus der Erkenntnis des Dämons des Verfalles aber vollzog sich die Albsehr von einer Weltschau, die uns so wesensstem ist, und die Zukehr zu den Grundfäßen einer neuen Weltgestaltung, die im Volkstum und seiner blutbedingten Eigenart unvergängliche Söchstwerte erkennen. Die Völker erscheinen wieder als Realitäten an Stelle utopischer römischer und allsibischer Wenschheitsibeale.

## Kulturbolschewismus

#### Fon Wulf Bley

Es fei wiederholt: im fünften Buche Moses (Deuteronomium) beißt es:

"And der Ewige dein Gott wird diese Bölker vor dir austreiben, nach und nach; du wirft sie nicht schnell aufreiben können, daß sich nicht mehre wider dich das Gewild des Feldes.

Und ber Ewige bein Gott wird fie hingeben vor dir und fie verwirren burch große Berwirrung, bis zu ihrer Bertilgung."

Darin ift bereits die gange Caktif und ber Zweck ber seit ben altesten Beiten von ben Juben betriebenen kulturbolichewistischen Zersetzung enthalten.

In ben Protofollen ber Weisen von Bion, beren Echtheit unanfechtbar ift, heißt es unter anderem:

"In dieser Verschiedenheit zwischen den Ungläubigen und uns in der Urt, zu denken und zu urteilen, ist das Siegel unserer Auswahl als das auserwählte Volk, als höhere menschliche Wesen im Gegensaß zu den Ungläubigen deutlich sichtbar, die nur einen

instinktiven und tierischen Geist haben . . Dieraus geht kar hervor, daß die Natur selbst uns ausersehen hat, die Welt zu beherrschen und zu führen." (14. Protokok.)

"Schon in alten Zeiten waren wir die ersten, welche die Losing "Freiheit, Gleichheit, Brüderlicheit" in die Massen warfen. Diese Worte sind seider ungählige Male von Wählerpapageien nachgesprochen worden, die sich von allen Seiten um diesen Köber dicharten und damit das Wohlergehen der Menschheit und wahre persönliche Freiheit vernichtet haben. Die angeblich klugen und vernimftigen Ungläubigen verstanden nicht dem Ooppelsinn dieser Wörter, versanden nicht ihren Widerspruch untereinander, sahen nicht, daß es in der Ratur keine Gleichheit gibt." (1. Protokoll.)

"Um sie daran zu hindern, irgend etwas klar bis zum Ende zu benken, werden wir ihre Ausmerk-



Leo Tolftoi



Maxim Gorfii

Ferner: "Um die Serrschaft über die öffentliche Meinung zu erlangen, muß man fie zuerst verwirren." (Giebe bie oben angeführte Stelle aus bem Alten Teftament!)

Und endlich (im 5. Prototoll) : "Wir müffen die Erziehung der Gefellschaft der Ungläubigen fo leiten, daß ihre Sande vor Schwäche und Mutlofigkeit gegenüber jedem Unternehmen in ben Schoß finten, bas Wagemut forbert."

Man fann bemgemäß unter Rulturbolfchewismus nicht nur jene ärgften Greuel fultureller Urt verfteben, die fich judische Frechheit in der Zeit des unseligen Zwischenreiches geleistet hat, sondern muß dazu auch alles das rechnen, was zur Erreichung bes erften Bieles ber judifchen Berfegungsbestrebungen dient, nämlich dazu, die nichtjüdische Welt zu "verwirren".

famteit auf Beranugungen, Spiele. Beitvertreibe, Aufregungen und öffentliche Säufer ablenken. Diefe Intereffen werden ihren Beift vollständig von Fragen wegziehen, um die wir fonft mit ihnen fampfen mußten. Indem die Menschen sich mehr und mehr des felbständigen Dentens entwöhnen, werben fie fich auf unfere Geite fchlagen, weil wir allein ihnen neue Bedankenlinien zeigen - natürlich mit Silfe von Personen, deren Verbindung mit uns fie nicht erfennen." (13. Protofoll.)

"In den fogenannten fortschrittlichen Ländern haben wir eine finnlose, anrüchige, ben guten Geschmack verderbende Literatur geschaffen." (17. Protofoll.) Und: "Wir haben vermittele ber Ergiehung in Dringipien und Theorien, die wir als offenbar falsch tennen, die wir aber inspiriert haben, die Jugend der Ungläubigen irregeführt, verdummt und entfittlicht."



Sternheim

Bas wir im engeren Sinne darunter verstehen, ist ja doch nur die ausgeprägtere Form und die heraussordere Unverhüllstheit des gleichen Geistes und desselben Kampsmittels. Demgemäß muß man dazu auch alle die Schristen, Vildwerke, Bauten usw. zählen, die nicht ausschließlich aus unserem eigenen Vollstum dzw. dem Vollstum anderer rassisch in sich einheitlicher Völker erwachsen sind. Die dem norbischen Menschen eigene religiöse Ouldsamkeit, die "jeden nach seiner Fasson stellt werbert und sich verbietet nähere Ausstübsungen hierüber. Bo solche weltanschaulichen Kräfte oder Organisationen, weil jüdischen Ursprungs oder durch jüdisches Denken beeinslußt,

unferem beutschen Wesen widersprechen, fühlen sie sich ohnebies durch die dlich sie Kastack der Wiederscherstellung deutscher Werte und Wertungen in Deutschland "bes broht" und treten in mehr oder weniger getarnter Weise in offener oder geheimer Verbindung mit dem Weltzudentum zum Kampfe gegen den Nationassosialismus an, wobei sie sich in jeder Beziehung an die überlieferten Methoden der Juden halten, denen sie sich geistig und seelisch vervoandt fühlen mitsen.

Im Kerne sind und bleiben Judentum und Bosscheidensämus und infolgedessen auch Indentum und Kulturbosscheidensämus eine organische Einheit, und die entscheidende Auseinandersehung hat in erster Linie zumächst einmas mit diesem jüdischen Kulturbosscheidensimus stattaufinden. Sein zunehmend offener werdendes Austreten begann im Zeitalter der "Zustfädrung" und



Thomas Mann

innerhalb bieser Zeit in Deutschland durch den von Lessing freundschaftlich geförderten "Weisen" Moses Mendelssohn. Er war der erste in die Öffentlichkeit gestellte "Kultursube". Aber er war damals zunächst auch der einzige. Über ihn gibt das "Sandbuch des südlichen Wissens" folgendes an:

"Mendelssohn, Moses, 6. 9. 1729 Dessau — Berlin 4. 1. 1786, berühmt als Aufklärungsphilosoph, Afthetiler, Literaturkritiker, Freund Lessings, Wegbahner der Emanzipation und Reformbewegung durch seine Persönlichkeit (Vereinigung von allgemeiner Kultur und Judentum), sein Wirken und seine judischen Schriften." Es



Beinrich Mann

wird dann seine "Theorie des Judentums" und seine "Religionsphilosophie" besonders erwähnt.

Der "Rampf" Mendelsfohns für die dann fpater durch die große Revolution Frankreichs und das Überfpringen ihres Geiftes nach Deutschland erreichte fogenannte Judenemanzipation fann mit Rua und Recht als der eigentliche Beginn des Rulturbolichewismus gewertet werden. Zwar haben auch früher die Juden ftets überall und zu jeder Zeit mit den gleichen Bielen und Dethoden ihren Berfegungskampf gefämpft. Die Vernichtung aller gro-Ben und erhabenen Werte der Untife in Griechenland und Rom ift von ihnen durch die Serbeiführung tatfächlich kulturbolichewistischer Bu-

stände erreicht worden. In welchem Umfange und in wie grauenhafter Weise dies unter schließlicher Sinschlachtung von Sunderstausenden von Nichtsuben durch Juden und Proselhten geschehen ist, darüber hat sich jene Geschichtsschreibung der Vergangen-



Der "Rritifer" Alfred Rerr (Rempner)

oer Zergangenheit, die zum
großen Teile
Geschichtsfälschung gewesen
ist, in einer nur
für den Unkunbigen merkwürdigen Weise ausgeschwie-

Alber mit Moses Menbelssohn und ber Aufklärung begann erneut ber offene Angriff bes im Mittelalter zu

aen.

gesteigerter Tarnung gezwungen gewesenen Judentums auf die europäische Rultur. Das neue, enticheidend wichtige Rampfmittel feit Mofes Menbelssohn war die Gleichstellung der Juden mit den "Christen", wobei die Juden nicht aufhören follten und durften, Juden zu fein. Das bedeutete aber praktisch eine Bevorrechtung ber Juben. Von nun an traten die Reichen unter ihnen, die fehr schnell die Nütlichkeit solcher Rampfmittel erkannten, als "Förderer" des "Geiftes" und der Runft auf und fanden führende Männer unter ben Nichtjuden, die ihnen das auch bereitwilligft glaubten. Deren gefunde Inftinkte und raffisches Sauberkeitsgefühl waren bereits fo weit durch die Gedanken der "Aufklärung" verdorben, daß fie binter ber fünftlichen Faffade ber von ben Juden vorgetäuschten Rultur das Untlit des

rarischen und fünfflerischen "Salons" ber großen Judenhäuser jener Beit febr eindeutig gesprochen. Die Töchter Zions, die fich barinnen freuten, baben fie

"schöngeiftige Bublerinnen", die von biefen gepflegte Urt von "Galons" ein "fchongeiftiges Bordell" und das Ganze fogar einen "Rommunismus bes Genuffes" genannt. Gie haben - namentlich mit letterem - ben Ragel auf den Ropf getroffen. Es begann mit einem äftbetisch frisierten und überfünchten "Rommunismus des Gemuffes", um nach einer planvollen und immer umfangreicher gewordenen geiitigen und feelischen Berftorungsarbeit das deutsche Bolk an den Rand des "Rommunismus der Armut" zu bringen.

Es bedurfte nur weniger Jahre, um Deutschland für ben gehäffigen Sohn eines Ludwig Borne (Löb Baruch) und für die fentimental dahermauschelnde und geradezu widerwärtig



Georg Raifer

Büstenscheusals nicht mehr zu sehen vermochten. Juden selbst haben von jenen lite-



Ludwig Fulda

verlogene "Lyrit" eines "Sichters" wie Seinrich Seine reif zu machen. Es störte sie nicht, daß besagter Dichter im Solde Frankreichs nach Paris ging und dann von der aus nicht nur intellektuellen, sondern auch taksächlichen Landesdverrat trieb. Ein Franz Schubert und ein Nobert Schumann verschwendeten die Fille ihres Genies an seine schöne Abouter und ein Nobert Schumann verschwendeten die Fille ihres Genies an seine schöne Abouter und ein Nobert Schumann verschwendeten die geradezu perverse Ironie dieses größten Seelenverderbers seiner Zeit zu sinden vermochte haw. heute noch zu sinden vermag. Mit Seine hat man zugleich das größte Nachempsindungs-"Genie" vor sich und zugleich auch alle von seinen Nachfolgern gebrauchten



Leopold Jefiner

Methoden des 216- und Nachschreibens. Jeder ehrliche Literaturgeschichtler kann ohne weiteres nachweisen, woher die Beineschen "Runftwerte" ftammen. Geine eigene Lyrit ift fchmalzig-intellektnell und ohne jede Geftaltungsfraft. Alber ein ganges "beutsches" Jahrhundert bat an diefen Mann geglaubt, weil Juden und Judengenoffen ihn gefördert und fich dabei auf das Migverständnis eines Schubert und eines Schumann berufen haben. Mit biefem Mikverständnis jedoch brang ber Jude in die reinen und gebeiligten Begirte der überirdisch toftbaren beutschen Musik ein, um von nun an dort auch durch eigene " Droduktion" feine Berfetungewirfung weiterzutreiben. Felix Mendelsfohn-Bartholdy, bekannt durch feine Bubnenmufiten zu Chatefpeare-Dramen (! D. V.) ift bezeichnend bafür. Morit Gottlieb Saphir, ein im Sabre 1795 in Ungarn geborener Offjube, wurde erft in Wien, bann in Berlin und schlieflich 1834 wieder in Wien der beifpielhafte Typus des jüdischen Zeitungs-

schreibers, ber "Begründer" bes Wiener "Feuilletons" und ber Technit, unter bem Strich bie Bersegung zu betreiben, die im politischen Teil nicht angängig erschien.

Es führt eine gerade Linie von Moses Mendelssohn über Karl Mary bzw. über Seinrich Seine und Mendelssohn und andere mehr in den Sumpf der Nachkriegssahre, die wir erleben mußten. Freilich beginnt diese Linie schon beim Erzwater Abraham! Und es besteht eine innere Einheit blutsmäßiger und infolgedessen auch geistig-seelischer Art zwischen einem "resigiösen Erneuerer" wie Martin Buber, der den alttestamentarischen Propheten nahekommt, den Vankberren wie Warburg, Goldschmidt usw.

den Wiffenschaftsfeuilletonisten wie Einstein und Leffing, "Theatergenies" wie Max Reinhart (Goldmann), Fleischmarktunternehmern wie den Revuedirektoren Saller (Freund) und James Rlein, ber Operettenkonfektion und ben ichreibenden Bergiftern ber Bolksmeinung von Georg Bernhard bis zu Erich Mühfam, Und immer haben die Juden es bierbei erreichen können, daß die anständig gebliebenen Nichtjuden mehr und mehr bedeutungsloß gemacht wurden.

Die fo gekennzeichnete biftorische Voraussekung für bas Wirken und bie Möglichkeit des Rulturbolschewismus im engeren Sinne vollendete sich zu breitester Grundlage nach dem Zusammenbruch von 1918. Aber bereits vor dem Kriege "kontrollierten"

Die Juden das gefamte deutsche Rulturleben ebenfosebr wie das Wirtschaftsleben und den größten Teil der Politik. Paul Lindau war Dramaturg des Röniglichen (1) Schauspielhauses in Berlin. Wenn nach bem Zusammenbruch fein Raffegenoffe Leopold Jefiner (Beiteles) bort Intendant wurde, fo war das nur folgerichtig im Zuge der Zeit. Max Reinhart (Goldmann) war der Berr des "Deutschen Theaters", Otto Brahm (Abrahamson) der "Freien Bühne" u. a. m.; Felir Galten (Galzmann), Being Galtenburg (Eugen Sirfch), Meinhard, Bernauer und andere förderten auf den von ihnen geleiteten Privatbühnen der Reichshauptstadt und auch in Wien in einer für alle deutschen Bühnen vorbildlichen Beife die immer schärfere Tone anschlagende Zersenungedramatik. Gänger wie Jadlowfer und Richard Tauber, welche die Fähigkeit befaßen, ohne Worte und nur mit Tonen zu mauscheln, waren begeiftert umjubelte Beroen einer "gebildeten" und namentlich der



Frit Rortner (Cohn)

halbaebildeten Masse Mensch, die jedes Gefühl für die Schönheit und den beroischen Rlang einer deutschen Stimme verloren batte. Ein Maler wie Mar Liebermann, ber Bater der "Gezeffion", deffen artiftische Begabung unbeftreitbar war, fonnte der gangen beutschen bilbenden Runft seinen Beift aufprägen, ben er selbst treffend mit ben Worten fennzeichnete: "Wat id male, is bar Seld." Tüdischer Einfluß konnte eine Begabung wie Beinrich Bille bazu bringen, durch Darstellung einer verlogen-volkstumlichen Binterhausatmosphäre mit oftischen Untermenschen dem politischen Rommunismus willfährige Butreiberdienste gu leiften. Geine nichtveröffentlichten Blätter aus ber Gerual- und Er frementalatmosphäre sprechen eine noch deutlichere Sprache für das, wohu der Jude einen Nichtjuden treiben konnte! Es ist kein Zufall, daß Beinrich Zille Marxist war! Die Operettenmufik orientierte fich an Jacques Offenbach, um über Rudolf Relfon bin-



Erwin Discator

weg bei der Drei-Groschen-Oper von Rurt Weill zu enden. Sugo von Sofmannsthal, Arthur Schnigler, Röfler ("Fünf Frankfurter"), Ludwig Fulda und andere waren schon vor dem Rriege die "bedeutendften" Dramatifer. Jakob Baffermann, Arthur Landsberger wurden ebenfo wie z. 3. Bernbard Rellermann mit bem "Tunnel" zu beftgelefenen Autoren. Das find nur einige wenige Namen aus der Fülle derer, die das deutsche Runftleben überwucherten. Gie fanden in der bereits fast durchgängig in Judenhanden befindlichen Dreffe und durch die darin von Juden geschriebene Rritif eine jede andere Meinung überrollende Förderung. In der Wiffenschaft und auf anderen Gebieten ber Rulfur mar es nicht beffer. Folgende Namenslifte, die freilich alles andere als vollständig fein tann, gibt einen fleinen Begriff davon, wie breit die oben erwähnte Plattform nach dem Bufammenbruch war:

Theater: May Reinhart (Deutsches Theater mit Schauspielschule des Deutschen Theaters!), Meinhard und Bernauer (beutsges Theater in der Saarlandstraße), Varnowsfi (Lessingtheater u. a.), Theodor Loewe (Vreslau), Emil Claar (Frankjurt a. Main), Gustav Lindemann (Disseldorf), Gebrüder Rotter (mehrere Verliner Bühnen), James Klein (Uussiattungs- und Nachtrevuen in der Komischen Oper), Erik Charell (der homosexuelle Tänzer und Nevuedirektor der Skala in Verlin), Dr. Singer (Deutsches Opernhaus), Rudolf Nelson (Nelson-Kabarett), Walter Robitschef (Kabarett der Komiser) und viele andere Theaterdirektoren und Intendanten im Neliche.

An Schaufpielern seien genannt von den bekannteren "Prominenten" (ein typisch jübischer Begriff ) Irene Triesch, Camilla Cibenschüß, Schildkraut, Ludwig Kartau, Maria Orsta (Nahel Blindermann), Ista Grüning (Grünzweig), Friß Rortner (Cospn), Ernst Deutsch, Allez ander Granach, Peter Lorre, Eleonore von Mendelssohn, Lucie Mannheim, Elisabeth Bergner (Bamberger), Max Pallenberg (Palmbaum), Frißi Massan, Elisabeth, Kurt Bois, Felix Bressant (Bresslauer), Eugen Burg, Julius Falkenstein, Paul Graeß, Kurt Gerron (Gerson), Siegfrid Urno (Uron), Frisssch, Karl-Weiß

(Rarl Weiß), Bergfeld, Rofa Baletti (Balentiner), Otto Wallburg, Alexander Moiffi (Mofes), Julia Culp, Allerander Ribnis, Gelma Rurg, Julius Lieban, Emanuel Lift, Abelina Patti, Bera Schwarz, Rofe Walter, Joseph Schwarz, Rita Georg, Sella Rürty, Grete Mosheim, Therefe Biefe, Brete Jakobson, Mirjam Borwis, Daul Morgan (Morgenftern), Joseph Schmidt, Richard Tauber, Balesta Gert, Wallauer (zugleich Bigepräfident Bühnengenoffenschaft!), Frit Jegner, Mar Chrlich, Arno Schirofauer, Joseph Jarno (Robner). Guftav Sartung (Man), Margo Lion, Rudolf Beer, Sigmund Nunberg, Lilli Eisenlohr, Lore Mosheim, Lift Valetti, Ilfe Bois, Oskar Somolfa, Norbert Schiller (Beilchenblüt), Egon Gala, Rudolf Weinmann, Maria



Bert Brecht

Fein, Elfe Baffermann, Trude Berliner, Ulwin Rronacher ufw.

Die Kritiken schrieben Arthur Eloesser (zugleich Garberobenpächter!), Month Jacobs (Jacobsohn), Alfred Kerr (Kempner), S. E. Jacob, Ernst Seilbronn, Norbert Falk, A. F. Atrnold, May Osborn, Willi Saas, Sermann Ginzheimer, Sans Natonek, A. E. Nutra, Allfred Polgar, Otto Schssel, Arthur Kahane, Julius Vah, Erich Gundolf (Gundelfinger), Ostar Walzel, Nichard E. Meyer, Giegfried Trebitsch (zugleich Übersehr von Vernard Shaw), Seinrich Spiro u. a. m.

Die Bühnenvertriebe waren reftlos in judischem Befit oder wurden von

Juden geleitet.

Von Bühnenschrifftellern seien genannt: Raoul Auernheimer, Rubolf Desterreicher, Rubolf Vernauer, Mag Alsberg, Ernst Vach, Franz Arnold, Paul Altenberg, Victi Vaum, hemp Vernstein, Mag Vrod, Ferdinand Bruckner (Seedowr Tagger), Otto Vruber (Salomon), hermann Essig, Bruno Frank, hand Alber, dans Frank, Frig Friedmann-Frederich, Ludwig Fulda, Siegfrib Geper (Geperhaln), Wengel Goldbaum, Frig Grünbaum, W. J. Guggenheim, Walter Kasenclever

(Salbjude), Leo Seller, Ludwig Sirschfeld, Sugo von Sosmannsthal, Felix Sollaender, Nathan Rah, Rarl Krauß, Nudolf Lothar (Operulibrettist, wirstlicher Name: Spiser), Rlauß Mann (Salbjude, Sohn von Thomas Mann), Leo Peruß, Sans José Rebsisch, Noda Noda (Sandow Friedrich Nosensthu), Karl Nosner, Felix Salten (Salfemann, jugleich Cheaterdirettor), Wilhelm Spever, Peter Scher (Friß Schweynert, jugleich Simplicissimus-Mitarbeiter), Marcel Schiffer, Lothar Schwidt (Goldschmidt), Arthur Schnister, Lussen Cheistern, Wilce Stein-Landesmann, Carl Sternheim, Ernst Voller, Sermann Unger, Franz Werfel, Alfred Wolsenstein, Max Wolff, Karl Juckmaper (Salbjude), Gebrüder Iweig usv.

Musit: Von den alten Komponisten seien erwähnt: Meyerbeer, Kalévy (K. Levy), Mendelsschon-Vartholdv, Sduard Lassen, Karl Goldmart, von den späteren: Salomon Jadasschn, Ignas Brill, Worig Wostowsti, Gustaw Mahler, Robert Kahn, James Simon, Mar Kowalsti, E.B. Korngold (Sohn des Wiener Musik tritsters) und endlich als Krönung und Endergebnis jüdischer Musik die Kulturbolschewisten Alrnold Schönberg (Lehrer an der Staatlichen Musikhoschichke in Verlin), Franz Schrefer (desgleichen) und endlich der zhnisch-stecke Kurt Weill (Verlichkoschoper), sowie die Nichtstuden Krenet ("Jonny spielt auf") und Konnegger.

Bon prominenten Dirigenten feien erwähnt: Guftav Brecher, Offar Fried,



Theodor Leffing

Mur Breisach, Islane Dobrowen (Gutwein), José Eibenschüß, Jascha Korenstein, Otto Klemperer, Selma Meyrowiß, Julius Priiwer, Friß Stiedery, Georg Szell, Bruno Walther (Schlesinger), Frieder Weißmann, Friß Zweig, Eugen Szenkar.

Von Inftrumental-Virtuofen bie Geiger: Soseph Soachim (Vorfriegszeit), dann häter Mischa Einan, Carl Flesch, Stefan Frenkel, Brunisław Kubermann, Sehuda Memuhin, Arnold Rosse (Rosendamn), Friß Kreisler, Ebith Corand, dann einige "bedeutende" Setggeiger und Beherrscher der Tanzmusik; von Cellissen: Emanuel Feuermann, Gregor Piatigorski, David Popper, Eva Seinik, Grünseld.

Von Pianisten: Leonid Areuser, Leopold Godowsti, Alfred Grünseld, Ignaz Moscheles, Wladimir de Pachmann, Moris Rosenthal, Arthur Schnabel, Arthur Friedbeim, Ignaz Fried-

mann (Freudenthal), Beinrich Drdenftein, Morit Mayer = Mahr, Mark Günzburg, Mark Sambourg, Josef Schwarz, Paul Aron, Blabimir Sorowis, Paul Beingarten, Jascha Spiwakowski, Franz Osborn (Sohn des Rrititers Mar Deborn), Ellen Epftein.

Dazu kamen die Mufikkriti ter: Daul Beffer (Frantfurter Beituna), Defar Bie (Berliner Borfen-Ernft Decfen (Neues furier). Wiener Tagblatt, wirklicher Name: Deutsch), Abolf Aber (Leipziger Neuefte Nachrichten), Allfred Einftein (Berliner Tageblatt), Friedrich Deutsch (Berliner Morgenpoft), Rudolf Raftner (ebendort), Julius Rorngold (Reue Freie Preffe, Wien), Neruda (Voffifche Zeitung, wirklicher Name : Rofenberg, Salbjube), Dr. med. Rurt Ginger (Bormarte), Abolf Beigmann (3.3.



Ginftein

am Mittag ufw.), Nora Pisling-Boas (8 Uhr-Abendblatt in Berlin) ufw.

Die Ronzertagenturen waren ausnahmslos jüdisch, die Musikverlage zum größten Teil. Sinzu tommt noch die mit Recht als folche bezeichnete Operettentonfettion mit ben "Romponiften": Paul Abraham, Leo Afcher, Beinrich Berte, Leo Fall, Jean Gilbert (Mar Winterfeld), Bruno Granichstetten, Sugo Birfch, Bans Beymann, Bittor Sollaender, Friedrich Sollaender (fein Gohn), Georg Jarno, Leon Beffen, Emerich Ralman, Camillo Morena (Rarl Mifes), Rudolf Nelson, Willy Rosen (Rosenbaum), Mischa Spoliansty, Ostar Straus, Robert Binterberg u. a. m.

Die Textdichter der von diesen entweder felbst geschriebenen oder nach Ankauf einzelner, von anderen erfundener "Schlager" fonfektionierten Operetten und Revuen bestanden in der Regel aus einem Konsortium von "Dichtern" wie Alfred Grünwald, Bermann Saller (zugleich Theaterdirektor), Bela Jenbach, Beda (Löhner), Rotter, Rudolf Defterreicher, Rudolf Schanzer, Ernft Welifch, Leo Balter Stein, Dr. Sans Abler, Günther Bibo ufw. Die Börse, auf der Operettenideen, Schlagerterte, Schlagermusiten ufw. gehandelt wurden, befand fich im Binter in Bien und Berlin und im Sommer in Ifchl. Bon biefer Borfe und ihren Tertbichtern bezogen auch Arier wie beispielsweise Frang Lebar, der bedeutenofte unter den felbftomponierenden Operettenkomponisten, ihre Texte. Es gab unter den jüdischen Komponisten solche, die weder Noten lesen noch gar Klavier spielen konnten und die sich Musiker engagierten, denen sie etwas vorpsissen, damit es dann in das von ihnen bezahlte Kompositionsatelier



Liebermann: Runstund Geschäft. "Wat? Endlich ist der Kandelsvertrag verfett und jest woll'n se meine Bilder nicht rüberlassen!"— Simplicissimus 12. September 1927



Johannes R. Becher Zeichnung von Ludwig Meidner



Walter Hafenclever Zeichnung von Dekar Rokoschka



Albert Chrenftein Zeichnung von Oskar Rokoschka

gehen und dort durchkonponiert, instrumentiert und mit Alaviersatz versehen werden konnte! Und immer mehr versanken Texte und Musik in einer einfallslosen und ohne das Vorhandensein von Schlagzeug unrhythmischen Sezualität. Man vergleiche irgendeinen der herrlichen Walzer und Märsche von beispielsweise Johann Strauß



Paul Zech Zeichnung von Ludwig Meidner



Elfe Laster-Schüler, Gelbftportrat



Franz Werfel Zeichnung von Ludwig Meidner



Räthe Rollwis



Mar Liebermann

oder Frang Lebar oder Paul Lincke mit den "Schlagern" diefer Operettenkonfektionsjuden, um ben schreienden Gegenfag zwischen Rhothmus und Sanabarteit einerfeits und Appell an die Geilheit andererseits zu ertennen! Die beitere Muse wurde unter bem Einfluß diefer bewußten Berftorer deutscher Rultur so entnervt und entfräftet, daß fie noch beute fast zeugungeunfähig ift, weil die Nichtjuden an die bisherige "Manier" gewöhnt und murbe gemacht worden find. Frang Lebar und Paul Lincke überragen diese "junge Generation", die fo gar nicht jung geblieben ift, immer noch turmboch! Dem Oberettenschlager gefellte fich ber Filmschlager bingu. Rein Bunder! Denn -:

Film: Richt nur die Firmen der "unteren Friedrichstraße", wo die kleinen Schieber und Betrüger der "Branche"

saßen bzw. von Saus zu Saus wanderten, sondern vor allem die großen Filmfonzerne waren jüdischen Ursprungs und wurden von Juden geleitet bzw. wirtschaftlich und geistig bestimmt. Die erste große deutsche Filmsstrma, die Union-Film, verdankte ihr Bessehen dem früheren Franksuter Kinobesiger Paul Davibson, der auch später noch in gleicher Weisse wie sein Kassegenosse Erich Pommer (Leiter der gesamten Produttion) eine führende Rolle spieste. Die Sobis war eine Gründung des Juden Seinrich Brückmann, die Münchener Lichtspielskunsk, später



"Das große Daar", eine "Plastif" aus der Juryfreien Kunftausstellung 1923

Emelfa, eine solche ber Filmreisenben Fett und Wiesel. Die Klangfilm
G. m. b. S. leitete ber Jude Emil
Meyer. Rur unter den mittleren
Filmstimen gab es einige nichtjübische. Alber die waren von den
Juden der "Brandhe" naturgemäß in jeder Sinsicht abhängig. Der Verband der Lichtspieltheaterbesiger ftand ebenfalls unter jübischer Leitung. Die Autoren und Schlagerfomponissen waren überwiegend Juben, wobei die "Dramaturgen" ein
munteres Geschäft auf Gegenseitigkeit betrieben und "Kippe machten". Sält man sich das vor Alugen, so begreift man, was es bedeutet, daß die — auch wirtschaftlich wichtige! — Filmindustrie in Deutschland beutsch und zu einem wirklichen Kultursattor gemacht worden ist!

In diesem Jusammenhange sei erwähnt, daß die amerikanischen Firmen Fog, Metro-Goldwyn (Goldwein), Laemmle und viele andere mehr ebenfalls Juden gehören. Daß die Kilmkritik in jübischen Händen gehören. Daß die Vilmkritik in jübischen Händen mar, versteht sich dabei von selbst. Sogar bei einem bürgerlich-nationalen Berliner Zeitungskonzern lag sie lange Zeit in den Känden des Juden Rosenthal, der zugleich den — Linzeigenteil einiger Blätter aepachtet batte!

Die sogenannte deutsche Literatur entwicklet sich aus der Vorkriegszeit heraus immer mehr zu einer rein jüdischen Literaturwersicherung auf Gegenseitigkeit. Die "führenden" Zeitungen des Reiches waren zu 90 Prozent in jüdischem Besit, beschäftiaten jübische Schristleiter, förberten alles Jüdische

und unterdrickten alles Deutsche. Sie taten das innner unverhüllter und frecher. Unter den "nationalen" Zeitungen war kaum eine, die es waate, den jüdischen Kulturparolen eine

eigene deutsche Meinung entgegenzusehen. Männer wie Schwazer, Freiherr von Medem, C. M. Köhn, Erif Krünes, J. Jimmermann und einige andere mehr standen in der bürgerlichen Presse ebenso vereinzelt als tapfer da. Der Buchdandel solgte den Parolen, wie sie die "Literarische Welt" und andere sibissiche Seitschriften ausgaben.

Aluf den anderen Kunftgebieten war es genau so bestellt. Das Wesentliche hierdei war, daß alle diese Literatur und Kunst auch dam, wenn sie nicht auffällig zersesend erschien, doch immer die Wirfung hatte, das natürliche Empsiden des Volkes zu lähmen oder gar adzustöten und somit Schrittmacherarbeit für den Kulturbolscheidenwismus im engeren Sinne zu leisten. Das Ganze wurde untermauert durch die Altbeit jüdischer "Wissprichaftler" an den deutsche sochschulen. Die Wedsign und das Rechtsenesen, welche beiden Visspinnen das Mechtsenesen, welche beiden Visspinnen das unmittel



Ein "Gemälbe" von Lothar Schreher aus der Märzausstellung "Sturm" in Berlin 1936 Wie heißt der Titel? "unuvgaglg"



Aus derfelben Ausstellung: "Gemälde" von Abolf Küthe Titel: "ogozy sogioM uogol 111 sD"

bar in das Volk hineinwirken, waren scheinbar rettungslos verjudet. Dadurch wurde der unmittelbare Ungriff auf die deutsche Volksgesundheit und die Rechtssicherheit ermöglicht. Auf diesen beiden wichtigen Gebieten unterstützte die Pseudowissenschaft unwerhüllt die politische Propaganda der Kommunisken, innerhalb derer die der Abereibung und die der Schuldlosigkeit des Verbrechers besonders wichtig waren. Und alle diese Mittel wirkten nicht etwa innerhalb des begrenzten Vereiches einer Schicht von "Gebildeten", sondern griffen an den Nerv des deutschen Lebensgefühls!



"Plaftit" "Lustgalgen" von Rurt Schwitters aus der Märzausstellung "Sturm", Berlin 1923

Den wirtschaftlich beffer gestellten Schichten feste man eine - artiftisch oftmals febr gekonnte -Birtuofentunft vor, deren leichter Verwefungsgeruch wie lockendes und betäubendes Gift wirkte. 2Beiter nach unten bin wurde man platter und unverbüllter. Die Narktrevuen waren nur bie Spigenaußerungen einer Umufferfunft, beren Biel und Sinn die übernormale Auffikelung des Trieblebens der durch Urbeitsüberanftrengung ober Sunger erschöpften Maffen war. Das Bidbische, welches nicht nur die Sprache der Ronfektion war, sondern auch por allem die des Verbrechertums ift, jog mit einzelnen Worten in die Terte ber leichten Mufe ein, Die jüdisch erdacht und empfunden waren und naturgemäß alle die. welche sie begeistert nachsangen, aeistia und empfindunasmäßia verjuden ließ. Millionen von deutschen Menschen fangen biese "Schlager", ohne fich bewußt zu fein, daß fie damit ihrerseits wiederum zu Pro-

paganbisten kulturbolschewistischer Zersegung wurden. Aluf diese Weise wurden ganz neue "Runstgattungen" zuwege gebracht, an die sich das Volk so fept gewöhnt hat, daß viele schaffende Künstler auch heute noch glauben, sich ihrer bedienen zu müssen. Der "Schlager" ist ledialich eines der topischen Beispiele dafür.

Von dieser breiten Grundlage aus konnte der unmittelbare Stoftruppangriff der bolschewistischen Rulturmineure erfolgen. Das "politische Theater" der Piscator, Toller, Basenclever, Bildwerke wie das Barlachsche Kriegerdenkmal mit den Sowjethelmen (auf deutschem Boden!), Zeichnungen wie die von Gross. Rotoscht usw., atonale Musit (als wenn eine Musit ohne Sonalität überhaupt noch Musit genannt werden könntel), Etück wie Bruckners "Krankheit der Jugenb", Bert Brechts "Oreibroschen-Oper" mit der beispiellos frechen Musit von Kurt Weill und dergleichen mehr kann man als Sturmangrisse auf die in einer Arbeit von mehr als einem Jahrhundert durch immer schärferes Trommelseuer zermürdte deutsche Geele bezeichnen. Denn daß die kon "Kunst" sich überhaupt an das Tageslicht wagen durste, ist ein Veweiß sin den Gersola der vorher betriebenen Zerseiung!

3m Jahre 1913 veröffentlichte der Jude Paul Mayer fein Gedicht

### Ahaswers frohlich Wanderlied

"Seht, ich bin der Burzellose, Kein der Umwelt Amvennählter. Keines Seinnwehtraums Narkose, Erreibt das Serz mir in die Sose, Denn ich bin ein Leidgestählter.

Treibt ihr mich von euren Schwellen,— Ich bin doch der Meissbegehrte! Eure Neibgeschreie gellen; Denn ich trinke eure Quellen Und ich wäge eure Werte.

Meiner Seele glatte Häute Bergen, was ich bettelnb büßte; Doch es fürmt sich meine Beute, Und es jauchzen eure Bräute Mir, bem Auswurf fremder Wüste.

Gähnend dampft ihr euren Knaster Zu der ehrbaren Verdaumg, Doch ich bin ein kluger Taster, Und ich reize eure Laster Zu böchsteigener Erbauung.

Also treibe ich die Spiele Meines reisen Abermutes, Sonderbare, sehr subtile, Lette, euch verhüllte Ziele Meines Alsiatenblutes."



Que der Que ftellung "Entartete Runft", München 1937

Wie dieses Assate mehr und mehr seine Sprache ohne Tarnung zu sprechen wagte, davon seien im folgenden einige Proben gegeben. Es ist beim besten Willen nicht



Jübisches Schönheitsibeal: "Das Mädchen vor bem Spiegel"

möglich, die charafteristischsten Spitzenerzeugnisse bieser jüdisch-kulturbolschewistischen "Runft" aus der nunmehr verschlossenen Schreckensfammer einer vergangenen "deutschen" Literatur berauszubolen. Das, was hier angeführt wird, ist also noch zu der milderen Gattung zu rechnen. Trosdem — densen wir an den eingangs erwähnten Serasses und sehen wir uns gleichsam seelisch eine Gasmasse auf! —:

Else Lasker-Schüler:

"Aus Frühlingsblüten schleichen feuchte Düfte —

Schling beinen ftarken Seemannsarm um meine Hüfte! Mein Geift hat nach bem heil'gen Geift gesucht."

Diefelbe hat unter anderem in einem Liebesgedicht "Dr. Benn" ben (nichtjüdischen!) "Lyriker" Gott-

fried Benn besungen. Sie hätte auch seinen "Geist" befingen können, der sich dem Israels so nahe verwandt gefühlt haben muß, daß dieser Gottfried Benn zu schreiben imstande war:

"Oh, Nacht! Ich nahm schon Rolain, Und Blutverteilung ist im Gange. Das Saar wird grau, die Jahre sliehn, Ich muß, ich muß im Überschwange Noch einmal vorm Berhängnis blühn."

Und er endet:

"Oh, still! Ich spüre kleines Rammeln: Es sternt mich an — Es ist kein Spott —: Gesicht, ich: Mich, einsamen Gott, Sich groß um einen Donner sammeln."

### Derfelbe:

"Mann und Frau gehn durch die Arebsbaracke. Der Mann: Sier diese Reihe sind zerfallene Schöße Und diese Reihe ist zerfallene Brust. Bett stinkt bei Bett. Die Schwestern wechseln stündlich.

Romm, hebe ruhig diese Decke auf. Sieh, diese Alumpen Fett und faule Säfte Das war einst irgendeinem Mann groß Und bieß auch Rausch und Seimat. —"

Der Rest ift so widerwärtig, daß man ihn nicht mehr zitieren kann!

Der Bolljube Alfred Lichtenstein mit einem "Gebicht", betitelt "Die Dammerung:

"Ein dicker Junge spielt mit einem Teich. Der Wind hat sich in einem Vaum gefangen. Der Simmel sieht verbummelt aus und bleich, Als wäre ihm die Schminke ausgegangen.

Auf lange Krücken schief herabgebückt Und schwaßend kriechen auf dem Feld zwei Lahme. Ein blonder Dichter wird vielleicht verrückt. Ein Pferdehen stolpert über eine Dame.

An einem Fenster Uebt ein fetter Mann. Ein Jüngling will ein weiches Weib bestuchen. Ein grauer Clown zieht sich die Stiefel an. Ein Kinderwagen schreit, und Hunde fluchen."

Derfelbe schließt ein anderes Gedicht wie folgt:

"... Sie laufen an Gärten und Säufern vorbei, Als ob ganz fern ein Leuchten sei, Und sehen jeden lüsternen Mann Wie einen süßen Serrn Keiland an."

Dder Albert Chrenftein in einem Gebicht "Die Götter":

"Im Sahnenkampf der Wölker Unishwille manch Vaterland. Nicht lockt es, namenlos im stumpfen Serwald Mitzbellen das Erdgebrüll der Schlachten. Siefere Schmerzen pflanzt in Selbenzähne der Geift. Beh über die Infuln-Selme! Abfragt den jeluitischen Kanonenchristen Die bluteiternde Krussel

Erdheren, die nach Abermacht dürsten, Muß man die Glut Löschen mit ihrem Blut. Glückt es den Brownings, den Bomben, Kallen weniger Seerhekatomben!"

In Verfe gebrachte Aufforderung zum politischen Mord!

Der übelsten einer, Franz Werfel, bessen Aluszug aus Deutschland manche "Gebilbeten" bedauerten, offenbar, weil sein Wunsch nach ihrer Ermordung nicht in Erfüllung gegangen war:

> "Wir sind wie Trinker, Gelassen über unsern Word gebeugt. In schattiger Llusssucht Wanken wir dämmernd. Welch ein Geheinnis da? Was koppt von unten da? Nichts, kein Geheinnis da, Nichts koppt da an.

Laß du uns seben!
Daß wir uns stärken an legter Citelkeit,
Die gut trunken macht und dumpf!
Laß uns die gute Lüge,
Die wohlernährende Seimat!
Woon wir seben?
Wir wissen's nicht...
Doch wir reden hinüber, herüber
Zufälliges Zungenwort.

Trinker sind wir über unserem Mord. Wort deckt uns warm zu. Oämmerung und in die Lampe sehn! If kein Geheimnis da? Nein, nichts da! Kommt benn und singt ihr! Und ihr mit Kaskagnetten, Tänzerinnen! Herbei! Wir wissen nichts. Kämpsen wollen wir und spielen. Nur trinken, trinken laß du uns!"

Also morden und morden lassen und sich im Anblief solcher Menschheitstaten am Suff und an Weibern berauschen, wie es ja auch tatsächlich die Sowjetzuden der Tscheka und GPU. taten und tun!

Rezept: Man verekele den Deutschen das Deutsche und preise die sowjetsüdische Tscheka als hervisch!

Erfter Bang - Rafimir Gublimer mit feinem "Gedicht"

#### Sei deutsch!

"Deutscher, schling nur deutschen Räse! Riecht er auch nach Rieselselb ... '& schmeckt, wenn man die deutsche Räse Fest und treu zusammenhält.

Deutscher Räse ist nicht ohne... Roquefort? Gervais? Erbseindbrect! Schweizer? Pah! Neutrale Zone! Uuslandsware! Sände weg!

Deutsche, liebet beutsche Frauen! Benn sie oft auch fabe sind ... Lag bich mit 'nem Gretchen trauen: Bebes Jahr friegft du ein Rind!

Sindenburg braucht boch Soldaten, Wie der Knülz ben Schmug und Schund . . . " ufw.

Und dann als zweiter Gang die Verächtlichmachung der Gefallenen des Welttrieges — Walter Mehring in einem Schnutzftild, das Piscator spielte:

"Der erste Straßenkehrer stößt mit dem Besen an einen Leichnam:

— Mensch! Das war mas Mensch gewesen!

Das hat mas einen Stahlbelm besessen!

Das lebte mas — das hat ausgestressen!

— Kommt alles untern Besen!

Kommt alles untern Besen!



Raffenschande als Stulptur: "Mann und Weib", Solzplastit von Bermann Scherer, Bafel



Gemalte Geilheit: "Liebeswerben" von Bela Radar (Januarausstellung "Sturm", Berlin 1926)

— Das hat mal Erschießen bürfen, Weil es mal ben Stahlhelm getragen, Weil das mal Geld war, Weil man dafür stritt! — Orect! Weg damit!"

Und endlich die Kauptsache — ber in gleicher Weise wie Mehring von Alfred Rosenberg in seinem 1931 erschienen Buche "Der Sumpf", bem auch die Verse von Wehring entnommen sind, entsarvte und gekennzeichnete Offinde Bespin en ab in der kommunistischen "Roten Kahne":

"GPU. (früher Ticheka genannt) Un feres Willens Augeund Sand GPU.! Sand des Volschewiken du!

In der kleinen Sand, In der einfachen Sand Eine einfache Feder.

Schwarze Buchstaben Entfließen der Feder.

Leichter als Sauch, Schwerer als Berge, Das einfache Wort: — Erschießen!

Schreife nur Zeit! Bleibe nicht stehen! Der Wille soll brennen . . . " usw. Bon ben Zeiten der Erzökter an, durch die verfallene Antike des semitisch zersetzen Spätroms, durch das Mittelaster und über Moses Mendelssichn und die "Austurjuden" der Emanzipationszeit hintweg führt eine gerade Linie planmäßiger Zertörung alles dessen, was wir als uns wesenseigen empfinden, weil es uns artgemäß ist. Luch auf der Ebene der Kultur sind die kapitalistischen und die marristischen Juden getrennt marschiert, um vereint die Gojim zu schlagen, wie der Sert,



Jüdische Vorstellungswelt: "Mutterschaft", Stulptur aus ber Jurpfreien Kunftausstellung, Berlin 1925

ihr Gott, es ihnen befahl bzw. wie sie behaupten, daß er es ihnen besohlen habe.

Niemand von denen, die den Juden und an ihre "Kunst" geglaubt haben oder das nachschwaften, was darüber geschrieben wurde, kann sich damit entschuldigen, er habe es nicht bester gewußt. Es gab der Warner genug. Und die NSSLP, hat unter Dietrich Ecarts und Allsted Rosenbergs kulturpolitischer Leitung und an entscheiden

ber Stelle durch Männer wie Dr. Joseph Goedbels in einer die gelante deutsche Öffentlichkeit erregenden Beise gegen diesen Berfall gekämpft, um dann nach erfolgter Machtibernahme das deutsche Kulturleben von seinen Zerftörern zu reinigen!

Bum Rulturbolschewismus muß man freilich alles das rechnen, was nach dem Säßlichen, Rranten, Schmerzhaften (nicht Schmeralichen!), Materialiftisch-Geruellen. Muckerischen, Zwecknahen, Berabfegenden, "Wigigen", Umrbothmiichen, Rlanglofen, Beftaltlofen, Berzerrten, Leidenschaftslosen und Spielerischen und letten Endes Blutlofen und Wurzellofen hinneigt und binftrebt. Alles Deutsche aber ift. wie der Führer in seinen großen Rulturreden immer wieder betont



Verhöhnung der Religion der Nichtjuden. — Aus der Ausstellung "Entartete Kunst", München 1937

hat, flar, ist auch dann, wenn es dunkel-geheinmisvoll ist, verständlich, weil es unserem Geschleft entspricht, trägt seinen Ahysthmus in sich, ist kraste und blutvoll und zuchwoll gebändigt, Klang, Erhebung, Trauer oder Humor, Melodie, Harmonie, Vildkraft, von edler Form und niemals formlos und strebt nach allem, was gesund, kräftig und siche ist.

Man vergleiche irgendein Gedicht irgendeines wirklich beutschen Dichters mit den Erzeugnissen der zehnten Muse des Kulturbolschewismus, um zu begreifen, um was es bei allem dem ging (und auch heute noch geht)! Die deutsche Seele hat wieder



Volljuden in der christlichen Kunst. — Lus der Lusstellung "Entartete Kunst", München 1937

Raum, sich zu entfalten, und wird es tim. Eine neue, unwergistet beutsche Augend marschiert in das Neuland der wiedergewonnenen beutschen Kultur und singt die Lieder ihres Glaubens:

3. 3. Beribert Menzel:

"Vor uns marschieren mit sturmzersesten Fahnen

Die toten Selben der jungen Nation

Und über uns die Beldenahnen! Deutschland, Vaterland, wir kommen schon!"

In feinem Buche "Wehrpflicht bes Geiffes" (Verlag F. Bruckmann U. G., München) schrieb ber Verfasser in bezug auf die kulturelle Verwandlung und Vefreiung:

"Die Rultur eines Volkes lebt aber nicht nur in den Runstwerken.

Denn Kultur ist nicht das, was sich die Zwissisationsliteraten darunter vorstellten und der Masse aufzuschwäßen suchten. Kultur ist mehr als Nugung der zwislisatorrischen Möglichfeiten der Zeit, obwohl auch sie dazu gehört. Es genügt nicht, "Kultur" gewissermaßen als geistigen Nachtisch zu genießen. Kultur will nicht gesprochen, sondern gelebt werden. Sie ist und muß Ausdruck sein des gesamten inneren Lebens eines Volkes. Auch hier müssen wir auf die großen und einfachen Dings zurück. Die Kunst ist also immer nur eine Spisenerscheinung im kulturellen Leben des Volkes. In dem Nase, in dem dieses eine Wandlung erfährt, geschieht das auch zwangsläusig mit der Kunst. ... Lus dem großen Erseben des Volkes erwachsen Veränderungen grundlegender Urt in Wissenschaft und Kunst. Das geschieht langsamer als in eigentlichen Gemeinschaftseben der Nation. Niemand kann seugen, daß beises Gemeinschaftsleben der Nation.



Prof. Gies

Jüdische Frechheit. - Qlus ber Ausftellung "Entartete Runft",

halb seiner Pestwelt im Kulturbolschewismus vollenden sich die Ergebnisse der lebensfeindlichen und gerscherrischen Raubinstinkte der größten und ältesten Verbrechergemeinschaft der Erde. Das beutsche Wesen jedoch ist lebensbejahend, ewigkeitsverbunden und schöpferisch. Wir gehören und bekennen uns nach dem Worte des größten deutschen Dichters zu "dem Geschlechte, das aus dem Qunklen ins Selle strebt".

Wolfgang Goethe im "Fauft":

"In Cebenssluten, im Tatensturm Wall ich auf und ab, Webe hin und her! Geburt und Grab, — Ein ewiges Weer, Ein wechselnd Weben, Ein glühend Leben, So schaff ich am sausenden Webstuhl der Zeit LInd wirke der Gottheit lebendiges Kleid."

### Die Geburt der Komintern

Von R. Graf bon Reyferlingk

Um 2. Mars 1919, anderthalb Jahre nach der Eroberung der Macht in Rugland durch die Bolschewiken, wird unter Borsit Lenins die III. Rommunistische Internationale, die Romintern, in Mostau gegründet. Die Vorgeschichte ihrer Gründung allerdings reicht weit zurück. Den direkten Unlag zu ihrer fuftematischen Vorbereitung bat der Berlauf des 2. Parteitages der Sozialdemofraten Ruglands 1903 in London gegeben. Damals schied ber raditale Mehrheitsflügel unter ber Führung Lenins als Partei der Bolichemiti aus der Ruffischen Sozialdemokratischen Partei, deren Borstand die Evolutions- gegenüber der Leninschen Revolutionsthese vertrat, aus. Von Diesem Tage an vertrat Lenin radikal und konsequent die Forderungen des orthodoren repolutionären Marrismus. Er war unnachgiebig, radikal bis gum äußersten und tämpfte mit einer fanatischen Berbiffenheit gegen jedes fogenannte Opportunistenund Berföhnertum innerhalb der II. Internationale an. Auf allen Kongreffen, Tagungen und in ungähligen Schriften, Auffaten ufw. arbeitete Lenin für die Rabikalisierung ber Sozialbemokratischen Partei. Ein Meifter ber Taktik in dem Überspielen und Gegeneinanderausspielen der "Sozial-Chauviniften" der II. Internationale, verftand es Lenin, sich so lange in der obersten Leitung zu halten, bis er erfolgreich ihre Spaltung berbeiführen konnte, die ihm die Möglichkeit zur Bildung seiner eigenen, ber III. Internationale gab.

Den ersten großen Vorstoß in Richtung seiner radikalen Forderungen unternahm Lenin im Alugust 1907 auf dem Stuttgarter Rongreß der II. Internationale. Alss wichtigsten Punkt brachte er gegen den von ihm hestig bekämpsten Webel einen Ergänzungsantrag zur Etuttgarter Resolution ein, kaut welchem alle Sozialisten verpflichtet wurden, im Falle eines Krieges "aus allen Kräften bestrebt zu sein, die durch den Krieg beworgerusene wirtschaftliche und politische Kries dazu auszuntigen, um das politische Bewußtsein der Wolksmassen zu retten und den Sturz der Serrschaft ber Kapitalischenkasse der Beschleunigen". Dieser kommende Krieg, den Lenin sitz unvermetbbar und ebenso erwünscht hielt, spielte in seinen Schriften und Reden eine überragende Rolle, denn vor allem in einem "imperialistischen Weltkriege" erschienen ihm die günstigssen Womente einer beschleunigten und aussichtsreichen Entwicklung der profetarifchen Revolution zu liegen. "Die Verschätzung des Klassenkampses in allen Ländern und das äußerste Amvachsen des Militarismus" waren die von Lenin freudig begrüßten Symptome für einen baldigen Kriegsausbruch. In all seinen Ausführungen vertrat er konsequent den orthodox-marxistischen Standpunkt zum Kriege und zum Militarismus. Er bekämpste daher auf das heftigste jede versöhnliche Kaltung der "Sozial-Chauvinissen".

Seit dem Serbst 1908 besindet sich Lenin ununterbrochen auf Reisen, überall wüssend und die linke Opposition innerhalb der Setsionen der II. Internationale in einen immer schärfer werdenden Gegensas zur Parteileitung treibend. Auf den Sigungen best internationalen sozialistischen Büros in Brüssel im Ottober 1908 und im November 1909 lief Lenin besonderst gegen die opportunistische Saltung Kaufftos Sturm.



Stalin und zwei seiner Propagandisten: auf dem Bilde rechts der Pressechef Baruch Sal, links Lion Feuchtwanger, einst eine Literaturgröße aus der Zeit der deutschen Verjudung

Auf den Tagungen bes Ropenhagener Rongreffes der II. Internationale war es insbesondere die Frage der proletarischen Genoffenschaften. mit der fich Lenin befaßte. Jede Meinungsverschiedenheit nutte er geschickt aus. um bie Begenfäße auf bie Spige au treiben und eine Abspaltung der linken Opposition, die unter feiner Führung ffand. pon ben rechten Opportunisten zu erreichen. Vor allem aber war es

Lenin barum zu tun, den Einstüß der zu bürgerlichen beutschen Sozialbemokratie zu untergraben und sie aus ihrer führenden Stellung innerhalb der II. Internationale zu verdrängen. Um es zu einem offenen Bruch kommen zu lassen, war Lenin aber noch nicht stark genug.

Während eines längeren Alufenthaltes in Schweden, bei dem er jede Gelegenheit dazu benutzte, die schwedischen Genossen gegeneinander auszuspielen, beteiligte sich Lenin Ende September 1911 hervorragend an den Arbeiten des Internationalen Sozialistischen Büros in Jürich. Sier trat er besonders als Almwalt der Jüdin Rosa Cuzemburg hervor, die er gegen die schweren und berechtigten Vorwürse des Zandesverrats, die vom Parteivorsand der SPD. gegen sie erhoben wurden, verteidigte.

Vom Kriegsausbruch wurde Lenin auf öfferreichischem Gebiet überrascht und als spionageverdächtig verhaftet. Er zögerte keinen Augenblick, sich als Landesverräter und als töblichen Feind bes Jarismus zu erkennen zu geben. So gelang es ber Intervention einiger öfterreichischer Sozialbemokraten auch, nach einer noch nicht zweiwöchigen Saft feine Entlassung in die Schweiz burchzuseben.

Vom ersten Tage des Weltkrieges an betrieb Lenin nun mit allen Mitteln die beschleunigte Radikalisierung der sozialistischen Parteien. Die beiden immer wieder in

feinen Aufrufen und ben pon ibm verfanten Thefen über ben Rrieg aufgeftellten Forbermaen lauten: "Umwandlung imperialistischen bes Rrieges in einen Bürgerfrieg", erft in Rußland, nach ber Dieberlage der Monarchie, und bann alle anderen Länerfassend, sowie "Gründung einer neuen. repolutionären Internationale". Lenin bezeichnete Die Saltung der fozialdemokratischen Darteien beim Rriegsausbruch als einen "Berrat am Bermächtnis" des revolutionaren Marrismus. Alls unausbleibliche Folge Diefes Berrates aber, diefes Uberlaufens der Gogialdemokratie in bas Lager "ihrer" jeweiligen Bourgeoifie stellte er den volltommenen Zusammenbruch der II. Internationale fest. Tatfächlich war bei Rriegsbeginn die von



Die Rrupifaja, Lenins Witme

Lenin gegründete Partei der Bolschewiten die marzistische Partei, die den Sochund Landesverrat vom ersten Tage an auf ihre Fahnen schrieb. Ihre eigentliche politische Leitung lag auch während der Dauer des Trieges umunterbrochen in der Band Lenins. Seine Thesen über den Arieg wurden illegal in Russland verbreitet, wie auch alle seine Aufruse zum Sturz des Zarenregines, zur "Serbeissung der eigenen Niederlage" und zur Entfesselung des bewaffneten Aufstandes und Bürgerkrieges in Rußland.

Als der anersannte Vertreter der Volschewisen versuchte Lenin, allen anderen margistischen Parteien auf jede Urt und Weise seine Unsichten über die taktische Auswirtung der Kriegssage aufzuzwingen. Er und seine meist jüdischen Kreaturen nahme jede margistische Tagung zum Anlaß, die Forderung auf Unnahme des radistal-revolutionären Programms zu stellen. So waren seine Thesen zur italienisch-schweizerischen Konferenz in Lugano im September 1914 abgesaßt, so lautete der Untrag seines Abgesalden Schspanischen Schspanischen Schspanischen Schspanischen über Deutschlichen Verbrechers und zeigen Außenkonratie im November 1914 wie auch der des Friminellen Verbrechers und jestigen Außenkonmissas der IbSSR, des Juden Litwinov-Finkelstein, auf der Londoner "Konferenz



Erogti einft (1923) mahrend einer Gebenkrebe bei einer Sigung ber Romintern in Mostau

der Sozialissen der Ententestaaten" im Februar 1915. Lenin selbst führte die Albordnung der Bosscheiben auf der "Internationalensozialistischen Frauenkonfereng" im März 1915 sowie der Jugendkonfereng im April 1915 in Bern. Auf der gleich-

zeitig stattsindenden Berner Konferenz der ausländischen marristischen Drganisationen hatte Lenin zum erstenmal erhebliche Wider-

stände in den eigenen Reihen zu bekämpfen. Ein Teil seiner Anhänger unter Bucharin, dem häteren Führer der "rechten Albweichung" von der Stalinschen Generallinie, vertrat die von Lenin als "pfässisch" bezeichnete Linie des "Friedens" gegenüber der von Lenin vertretenen von der "eigenen Niederlage". Auch in der Frage der Minderheitenbehandlung in Ruhland bestanden verschiedene Auffassungen. Bucharin sehnte die Leninsche Lohung vom Selbstbessinnungsrecht der Vällen Ruhlands ab. Auch dem strupellosen Demagogen Lenin war es nicht einen Augenblick mit dieser Losung ernst, er hatte sie nur aus taktischen Gründen ausgestellt, weil er sich von ihr eine erhöhte revolutionäre Sprengstraft versprach, die den Zeskall und die Riederlage des Jarenreiches beschleunigen konnte. Der von ihm später in Georgien, Armenien, der Ultraine und allen anderen Linionärepublisen ausgesibte Vlustervor, mit dem er jede nationale Selbständigkeitsregung beantwortete, beleuchtet seine virkliche Einstellung zu dieser Frage am besten.

In einer ähnlichen, wenn auch weniger grundsätlichen Opposition zu Lenin befand sich damals Troßti. Es ist interessant, festzustellen, daß die meisten der im letzten Jahre burch die Kenter Stalins umgebrachten alten Bolschewiten sich größtenteils schon damals in den zu Lenin in Opposition stehenden Gruppen um Aucharin und Troßti befanden. Die persönliche Autrität Lenins als Führer der bolschewissischen Partei und ersolgreicher Nevolutionär hat diese Gegensäse aber nie so start hervortreten lassen wie unter seinem Nachfolger, dem Usurpator Stalin, dem von den alten Bolschewisten wohl Saß und Furcht, aber feine persönliche Anerkennung entgegengebracht wurde. Damals bedingte aber die von allen bolschewistissischen Archtungen vertretene orthodor-marristische Grundbaltung ihr nach außen hin geschlossen erscheinendes Lustreten gegen die "Sozial-Chauvinissen" der II. Internationale.

Nachdem fich Lenin endgültig von der II. Internationale losgesagt hatte, ging er fpstematisch an die Vorarbeit für die Gründung feiner neuen revolutionären Internationale, Mit ber linken Opposition der marriftischen Darteien aller Länder nahm er nun auch direkt dabinzielende Berhandlungen auf. Geine Brofcbiire "Der Sozialismus und der Rrieg" und feine Lofungen der "internationalen Linken" enthal=



Trogkt 1937: Der ewig wandernde Jude bei seinem Eintreffen in seinem Verbannungs-Justuchtstande Mexiko. Auf dem Bitbe rechts von ihm seine Frau

ten bereits die grundsätslichen Programmpunkte dieser neuen Internationale. Auf der Immerwalder Konferenz im September 1915 war Lenin der Wortsührer des mit einem eigenen, und das heißt dem Leninschen, Programm austretenden sinken sozialistischen Flügels. Toch der schaffen Gegensäte, die sich auf der Zimmerwalder Konferenz erzaden, unterschried Lenin aus taktischen Gründen das gemeinsame Manissek, das auf seinen Druck hin, wenn auch nur in allgemeinen Wendungen, einen Protest gegen den "Sozialchauwinismus" enthielt. Auf der folgenden "Internationalen sozialistischen Konferenz" in Kientsal im Upril 1916 hatte sich der Druck des Leninschen Flügels dereits so versätzt, daß er einen gemeinsamen Beschlüß der Konferenz durchsehen konte, in dem die Saltung des "Internationalen Sozialistischen Büros" verurteilt und der "Gozialpazisismus" abzlehnt wurde. Später kam es allerdings zum endgültigen Bruch mit der Wehrheit, die sich Ende 1916 wieder von der radikalen Leninschen Einie entsernte.

Reben den Kämpfen um die Gründung einer neuen radikal-marzistischen Internationale versäßte Lenin noch eine Neise größerer Schriften, in denen er die bolsche wistischen Losungen theoretisch begründere und die Polennik gegen die "Verräter" in der II. Internationale fortsetze. Wie sehr aber die beiden Internationalen, trog aller harten Worte, miteinander verbunden blieben, zeigten eindeutig die späteren Ereignisse. Die zersesende Vorarbeit der II. Internationale 1917 in Russam und der verräterische Oolchschoß von 1918 an Deutschad, schusen erst die für das Werden der III. Internationale erforderlichen Voraussesungen. —

Es muß noch bemerkt werden, daß Lenin bei all seinen Rämpsen und Arbeiten keine Gelegenheit versäumte, die Schweizer Arbeiterschaft gegen ihre eigene Regierung, die ihm Afhlrecht gewährt hatte, aufzuhehen und die revolutionären Spannungen

zwischen Bolf und Regierung zu verschärfen.

Die Februarrevolution in Rußland, die den Salbjuden Kerensty als den Leiter der russischen Gemokratie an die Oberstäche spillte, war von Lenin bereits lange vorheringesagt und als die Etappe der proletarischen Revolution in seine Berechnungen eingeselgt und als die Etappe der proletarischen Revolution in seine Berechnungen eingestellt worden. Zwen ersten Jape der Revolution an nahm Lenin stärksten Einstußung, In seinen "Briefen aus der Ferne", die er aus der Schweiz an die Bolschewisen in Rußland sandbe, hobe er immer wieder hervor, daß die Newstellen weitergeführt werden müßte und daß es vor allem darauf antäme, ein sesse dien darauf antäme, ein sesse die Sindnis mit der "breiten Masse der werktätigen Bauernschaft", dem Landproletariat und den Kleinbauern, einzugeßen. Lenin hat es oft ausgesprochen, daß ohne die Unterstüßung dieser Bauernschaft an einen Erfolg der proletarischen Revolution nicht zu benken sei. die hökerer Entwicklung hat die Richsigkeit dieser Voraussesung auch eindeutig bestätigt, dem ohne die aktive Unterstützung der Zauernschaft hätte die zweite, die bolschewistische Revolution nie über die großen Städte hinausgetragen werden können und wäre in wenigen Monaten allein schon durch Aushungerung in sich ausgammenzehrochen.

In seinen "Briefen aus der Ferne" erhob Lenin auch als ein ceterum conseo die Forderung, daß das russische revolutionäre Proletariat seinen radikalen Bruch mit der die Kerensky-Regierung füßenden II. Internationale vollziehen und die Initiative zur

Gründung der III., der Rommuniftischen Internationale ergreifen follte.

Mit dem Eintressen Lenins in Petrograd im Sommer 1917 beginnt das lette Kapitel in der Geschichte des alten Rußland. Es ist erfüllt mit den Kämpsen der von Lenin geführten Räte gegen die provisorische Regierung, mit deren Sturz am 25. Oktober (7. November) 1917 Lenin die unumschränkte Macht erobert hatte. Die territoriale Basis für die Gründung der III. Internationale war geschafsen. Die Gründung selfch zögerte sich noch sinaus, denn erst mußte der Krieg liquidiert werden. Der Friede von Brest-Litowsse franzische des Lenin, an die Verwirklichung dieses ersten Leiles seiner "Lebensaufgabe" zu geben.

Und es schien fast, daß er vorzeitig auch noch ein weiteres Ziel — die proletarische Revolution in Deutschland und Österreich — erreichen sollte. Bereits am 3. Oktober 1918 forderte er auf der Tagung des gesamtrufsischen Vollzugsausschusses die "Unsbannung aller Kräfte zur Unterstüßung der deutschen Arbeiter", und er schrieb:

"Beginnen wir sofort, uns vorzubereiten. Beweisen wir, daß der ruffische Arbeiter nod viel mehr zu arbeiten, viel selbständiger zu kämpfen und zu sterben versteht, wenn es nicht nur um die russische, sondern auch um die internationale proletarische Nevolution geht."

Bu biesem Imest sollte die Rote Armee auf drei Millionen Mann verstärkt, Gerreidevorräte angelegt und alle zur Ilnterstützung des deutschen Profetariats notwendigen Vorbereitungen getrossen. An dieser Politit hat sich die heute auch nichts geändert. Wie damals Lenin die russischen Bauern und Arbeiter bedenkenlos opfern wollte, um die profetarische Revolution in Deutschland aktiv zu unterstützen,

läßt sie Stalin heute zu Sunderttausenden hinsterben, um mit ihrem Sunger, ihren Opfern, von ihren Löhnen und ihrer Iwangsarbeit die Weltrevolution zu beschlen und 180hle des "ausgebeuteten Weltproletariats", sondern zu dessen vollisger Unterdrückung und Unsbeutung durch das jüdigde Weltkapital.

Vom 2. bis 7. März 1919 fand der Gründungskongreß der III. Kommunistischen Inter-



Unfteben nach Fleisch vor einer staatlichen Verkaufsstelle in Sowietrufiland

nationale, der Romintern, in Moskau unter Borsitz Lenins statt. Und in jenen Tagen trat dieser "Generalstab der Weltrevolution" auf breiter internationaler Front in Aktion.

Seinen ersten Borstoß hatten die Mittelmächte, in denen die Nevolution auf halbem Wege steden geblieben war, auszuhalten. Der rote Generalstab handelte. Und Lenin schrieb damals:

"Anter den in Rußland befindlichen Ausländern wurde eine Propaganda und eine Agitation geführt, und es wurde eine ganze Reihe von ausländischen Gruppen organissert. Dugende von Mitgliedern dieser Gruppen wurden vollauf in die grundlegenden und in die allgemeinen Aufgaben der Politik im Sinne der Richtlinien eingeweiht. Sundertrausende Kriegsgefangener der Armeen, die von den Imperialissen für ihre eigenen Iweste geschaffen vourden, fuhren dann nach Angarn, Deutschländ und

Öfterreich und erreichten, daß die Batterien des Bolfchewismus diese Länder vollständig in ihre Gewalt friegten."

Die hunderstausende Kriegsgefangener sollten aber nur die Vorhut sein, der die Note Armee gesolgt wäre, um erst die Mittelmächte und dann ganz Europa in dem gleichen Aufterror zu erstüden wie Russand. Den völksischen Kräften dieser Länder ist es damals gelungen, diese größte Gefahr von Europa adzuwenden. Über diese Gefahr bleibt so lange weiterbestehen, als die Komintern und ihre machtpolitische Basis, die Sowjetunion, bestehen bleiben. Denn für die Komintern gist nach wie vor, was Stalin von ihr saat:

"Bir haben als Partei der Komintern und deren Sektionen geholfen, ihren Einfluß in allen Ländern der Welt zu stärken. Wir haben alles getan, um die internationalrevolutionäre Bewegung zu entwickeln und zu befoseunigen. Die Komintern setzt sich zum Ziel, mit allen Mitteln, auch mit den Wassen in der Hand, für den Sturz der internationalen "Bourgeoisie" und für die Schaffung einer internationalen Sowjetrepublik als Übergangskufe zur völligen Lukfobung des Staates zu känwfen."

Dieser Rampf aber wird mur durch die Bernichtung der Komintern beendet werden.

## Vom I. bis zum VII. Weltkongreß

### Von Karl Baumbock

Vom 2. bis 9. März 1919, mitten im blutigen Bürgerfriege, hielten die Volschewisten den Gründbungskongreß der Oritken Kommunistlichen Internationale (Romintern) in Moskau ab. Alls weltrevolutionäres Instrument des internationalen Volschewismus war die Romintern allerdings schon seit Alnkang 1917 praktisch wirkam gewesen. Sie hatte in allen europäischen Revolutionen und Umsturzversuchen der Sahre 1918/19, vor allem in Deutschland und Österreich, ihre Hand im Spiel gehabt. Dieser erste Weltkongreß in Moskau war nur dazu bestimmt, der Komintern ihre endgilltige organisatorische Form zu geben und die Vlicke des "Weltproletariats" auf das rote Moskau zu lenken.

Die Teilnehmerschaft dieses ersten Weltkongresses der Komintern bildete ein buntes Gemisch von zweiselbasten Albenteurern, verkommenen Literaten und anderen dunklen Elementen meist ostjädischer Albstannnung. Nicht unerheblich war der Unteil an kommunistisch zersessen ebenaligen Kriegsgesangenen. Lenin hatte seine verläßlichsten internationalen Algenten in Eile zusammenzetrommelt, um die Macht des Volsstenuns zu demonstrieren und vor "Vertretern des Westproletariats" das Programm, die Leitsäge und Richtlinien für die internationale kommunistische Revolution zu verkinden.

Offiziell waren auf dem ersten Weltkongreß 19 Länder vertreten. Lenin führte den Vorsig und hielt ein ausstührliches Referat über das Thema "Die bürgerliche Demokratie und die Oiktatur des Proletariats". Den größten Nachdruck legte er in seinen vielstündigen Ausstührungen auf die Notwendigkeit der Serbeissührung "direkter Zusammenstöße des Proletariats mit der bürgerlichen Staatsmaschinerie im offenen Kanupf". Streiks und Lusssäche seien, so erklätte er, die "einzigen Merhoden im Entscheidungskampf zwischen Arbeit und Kapital". Lenins Nichtlinien nurben in die Kongreßbeschlüsse ausgenommen, in denen die bosschendissischen und als Endziel der kommunistischen Weltweit und als Endziel der kommunistischen Sestrebungen die "Errichtung der kommunistischen Weltwicken über kommunistischen Sestrebungen die "Errichtung der kommunistischen Weltwicken und als Wendziel der kommunistischen Sestrebungen die "Errichtung der kommunistischen Weltwicken und die Endziel der kommunistischen Sestrebungen die "Errichtung der kommunistischen Weltwicken und die Endziel der kommunert wurde. In einem "seierlichen Manisest an das Proletariat der ganzen Welt" rief die Komintern zu Demonstrationen, Massensteits, Meuterei, gewaltsamen Vorgehen gegen die staatsichen Organe und zum betaassinet Ausssänd auss

Die unheilvollen Auswirkungen dieser revolutionären Weltverschwörung ließen nicht auf sich warten. Vereits am 21. März 1919 wurde unter Führung des Kominternagenten Vela Kun (Aaron Rohn) in Ungarn die Sowjetrepublik ausgerusen. 133 Tage dauerte das blutige judobolschevistische Schreckensregiment, dem viele Tausende von unschuldigen Wenschen zum Opfer sielen. Vom 7. April bis zum 2. Mai 1919 stand München unter kommunistischem Terror. Die jüdischen Sowjetsommissare Levine, Levien und Alzelrod richteten unter der wechtlosen Sewölkerung ein Blutdad an und ließen noch am letzen Tage ihrer Serrschaft neun Münchener Vürger und eine Frau als Gesselne runorden. Insgesamt wurden in der kurzen Zeit der Kätediktautr sast 1000 Personen getötet. Zu Unruhen geringeren Umsanges kam es im Jahre 1919

Das "blühende Wirtschaftsleben" im Lande Stalins: Alte Schuhe mit durchlöcherten Sohlen und abgetrefenen Absätzen werden feilaeboten

und in der ersten Sälfte 1920 in Österreich, Italien und auf Rorea.

Der II. Weltkonaren der Romintern, der im Juli/Aluguft 1920 zuerft in Detersburg und bann in Mostau tagte, fonnte alfo bereits auf eine umfanareiche fommunistifche Umfturgtätigfeit gurückblicken. Diesmal maren Berfreter aus 37 Ländern erschienen, ein Beichen für die erfolareiche Ausbreitung ber bolichewiftischen Agitation auf ber gangen

Welt. Auf biesem Kongreß beschäftigte sich Lenin, der wieder den Vorsiß innehatte, hauptsächlich mit der Gesap der "linken" Abweichung. Er sührte das Scheitern der revolutionären Ausstände in Deutschland und Ungarn auf die ungensügende Verwurzelung der fommunistischen Parteien in den Massen zurück umd besahlseinen Agenten die Teilnahme an dem bürgerlichen Parlamentsbetrieb sowie die beschleunigte Zersehung der sozialdemokratischen Gewerkschaften in allen Ländern. Im Mittelpunkt der Veratungen sind die "Kombinierung der legalen mit der illegalen Tätigkeit". Die Kommunissen wurden angewiesen, unter dem Deckmantel der parlamentarischen und gewerkschaftlichen Tätigkeit mit allen Mitteln den bewassenen Lusstand vorzubereiten. Ferner wurden "21 Aufnahmebedingungen" ausgeskellt, die von den einzelnen "Settionen" der Komintern blinden Gehorsan und völlige Unterwerfung unter das Oiktat der Mostauer Zentrale forderten. Der wisde revolutionäre Geist, der auch diesen Kongreß beherrsche, geht aus folgendem Beschluß hervor:

"Die Welt muß in revolutionares Rochen gebracht werden, um jeden Preis, auf beliebige Urt und Weise!"

Zu größeren revolutionären Alktionen der Komintern kam es in den Jahren 1920/21 vor allem in Italien und Deutschland. In Italien machte die Volschwisierung, dank der tatkräftigen Unterstützung der italienischen Kommunisten durch

die Moskauer Bentrale. rasche Fortschritte, Bei den Wahlen im Jahre 1920 gelang es ben roten Darteien, 2022 Gemeinden, darunter einige wichtige Industriezentren, zu erobern. 3ablreiche Streiks (1920 -1881, 1921 — 1045) und blutige Unruben erschütterten die Wirtschaft und die Finangen des Landes immer mehr. Bereits im Januar 1920 war die "fozialiftische" Partei Italiens fo ftark fomnuniftisch zerfeßt, daß ihre Führung die Schaffung von Gowjets beschloß. Im September desfelben Jahres gingen die vereinigten fogiali-

ftifch-kommunistischen Kräfte zum offenen Ungriff über. Fast alle itatienischen Fabriken wurben von den aufgehetten Urbeitern besett, und nur der entschlossen Saltung Musselinis und



Der jüdische Bonge läßt fich bedienen: Flickschufter auf der Strafe

seiner Faschistlichen Partei war es zu danken, daß Italien vor der bolschewistlichen Diktatur bewahrt blieb. In opferreichen Rämpfen mit den roten Horben gelang es den Faschisten im Oktober 1922, den Bolschewisnus in Italien auszurotten.

Auch Deutschland wurde im Jahre 1921 vom bolschewistischen Terror besonders schwer heimgesucht. Im März brach ein gefährlicher kommunistischer Aufstand in

Mittelbeutschland aus, bei dem unter anderem das Leuna-Werk von den Aufrührern beseit wurde. Der berüchtigte Worddrenner Mag Hölz durchzog sengend und plümdernd das Mansselder Industriegebiet und die Ungegend von Halle. Auch im Auhregebiet häusten sich die Unruhen. Erst mit Unterstügung der Reichswehr war die Polizei nach langwierigen und verlustreichen Kämpfen in der Lage, des sommunisstischen Aufflandes Serr zu werden.

Der III. Weltkongreß der Romintern, der im Juni/Juli 1921 unter der Leitung Lenins in Woskau stattsand, fiel in die Zeit des radikalen Kurswechsels der bolsche wistlichen Wirtschaftspolitik in der Sowjetunion. Vier Jahre Bürgerkrieg und verritäte "Sozialisserungs"-Maßnahmen hatken das Sowjetregime an den Rand des



Stalin und der "Generalstab der Weltrevolution" auf dem 7. Weltfongreß der Komintern in Mostau

völligen Bufammenbruchs gebracht. Mit ausländischer Silfe und durch Zugeftandniffe an Drivatwirtschaft versuchten nun die Sowietmachthaber bas ganzlich zerrüttete Wirtschaftsleben des Landes wieder einigermaßen in Bang zu bringen. Auf dem Rominternkonaren gab Lenin feinen internationalen Anbängern deutlich zu verftehen, daß die NED. (Neue Ofonomische Dolitif) nur

ein zeitweiliges und taktisch begründetes Zurückweichen gegenüber dem "Rapitalismus" bedeute. Es sei zlufgade der kommunistischen Parkeien aller Länder, so führte Lenin aus, die Sowjetmacht zu unterstützen und durch die Entssessellen der kommunistischen Weltrevolution den völligen und endzültigen Sieg des Volschewismus zu ermöglichen. Die neue zentrale Losung, die auf diesem Weltsporzes auszegeben wurde, hieß: "Seran an die Wassen!" Alls die dringendste Aufgade der internationalen kommunistischen Zewegung wurde die Schaffung einer mächtigen "Einheitsstont von unten" (das heißt nicht durch Verhandlungen mit den Leitungen anderer Linkspateien, sondern vielmehr durch die Gewinnung der Alnhänger dieser Parkeien) in den Vordergrund der revolutionären Alktwickt zestellt.

Auf dem IV. Weltkongreß der Komintern (November/Dezember 1922), dem legten, der unter dem Vorsiß Lenins tagte, wurde den fommunistischen "Sektionen" der Auftrag erteilt, "sich in größtmöglicher Weise für die Entfaltung der illegalen Tätigkeit vorzubereiten". Gemeint war damit vor allem die beschseunigt Vildung

geheimer kommunistischer Zellen in allen Organisationen und Verbänden sowie auch im Seere. Einen wichtigen Verhandlungspunkt bildete auch die Möglichkeit einer militärischen roten Intervention, das heißt eines revolutionären Ungriffskrieges der Noten Urmee der Sowietunion gegen andere Länder zur "Unterfüßung" der kommunistischen Weltrevolution. Alls eines der "wichtigken Kertenglieder" im kommunistischen Kampf wurde auf diesem Kongreß der politische Massenstreit bezeichnet.

Im September 1923 entfesselte die Komintern eine blutige kommunistische Revolte in Bulgarien. Im Oktober des gleichen Jahres war von der Kominternzentrale in Moskau ein bewassneter Lussiand in Deutschland geplant. In Hamburg kam es zu schweren Straßenkämpsen. Es gelang jedoch der Polizei in tagelangem erbittertem

Ringen, ben roten Aufniederzuwerfen. rubr Das Miklingen bes revolutionären Borftofies in Samburg veranlagte Die Romintern, die geplanten Aktionen in den anderen Gebieten bes Reiches abzublasen. In Moskau war man über diesen Fehlschlag sehr enttäuscht. Satte boch Stalin furze Beit vorher in einem Brief an ben bamaligen Leiter ber Rommunistischen Partei Deutschlands, ber in



Refruten für Stalins "Internationale Armee": rote Chinesen bei einer Demonstration in Mostau

ber "Roten Fahne" abgedruckt worden war, offen erklärt:

"Die kommunistische Revolution in Deutschland ist das wichtigsse Weltereignis unserer Tage. Der Sieg der Revolution in Deutschland wird für das Proletariat in Europa und in Amerika eine größere Bedeutung haben als der Sieg der russischen Revolution vor sechs Jahren. Der Sieg des deutschen Proletariats wird ohne Zweisel das Zentrum der Weltrevolution aus Moskau nach Versin versehen."

Der V. Weltkongreß ber Komintern (Juni/Juli 1924) befaßte sich im wesentlichen mit der "kritischen Diskussion" der Niederlagen in Bulgarien und Deutschland. Große Fehler in der "Taktik der Einheitsfront" wurden festgessellt und die Losung der "Bolschewisserung" der kommunistischen Parteien ausgegeben. "Bolschewisserung" in diesem Jusammenhang bedeutete die "bewußte Umstellung der Parteien auf die Erfordernisse, die sich aus der Imfagde der Massensimmung und der organisatorischen Vorbereitung der prosetarischen Revolution ergeben". Die auf diesem Kongreß geprägte Parole: "Bo möglich — legal, wo nicht — illegal!" illustriert am besten das Besen der revolutionären Zersetzungstaktik. In diesen Rahmen gehört auch die auf dem Kongreß aufgeskellte Forderung der "Zerstörung des bürgerlichen Monopols auf Wassen und ihre Konzenkrierung in dem Händen des Prolekariaks". Für die Zersetzungsäarbeit in den Armeen wurden erweiterte Anweisungen erkeilt. Einen breiten Raum in den Verhandlungen nahmen die nationalen Kriege und kolonialen Aufstände ein, die als ein "Bestandteil der kommunistischen Welkrevolution" bezeichnet wurden, weil sie die "Serrischaft des Imperialismus" erschütterten. In der Schlußresolution des V. Weltkongresses beißt es:

"Die Romintern sest sich zum Ziel, mit allen Mitteln, auch mit den Waffen in der Sand, für den Sturz der internationalen Bourgeoise und für die Schaffung einer internationalen Sowjetrepublik als Übergangössufe zur völligen Aufhebung des

Staates zu fampfen."

Bereifs im September 1924, also knapp drei Monate nach dem V. Weltkongreß, brach in Tatar-Bunar (Rumänien) ein ernster kommunistlicher Ausstand aus, der in Odessa organissert worden war. Die roken Terrorissen waren von den Sowjeks mit den modernsten Wassen ausgerüsset worden und hatten schon eine ganze Reise von Ortschaften besetzt, als das rumänische Militär energisch eingriff, die Revolke lokalisierte und schließlich völlig unterdrückte. Am 1. Dezember 1924 kam es in Revol au einer bewassenken kommunistischen Ersebung, die zwanzig Todessopser, darunter den Versebrsminisser Kark, forderte. Aluch hier konnte auf Grund einer von der eständlischen Regierung eingeleiteten Untersuchung setzgessellt werden, daß die Ausständlischen Silfe ieder Art aus der Sowjetunion erhalten hatten.

In das Jahr 1925 fällt der Beginn der konnumistischen Nevolution und des Bürgerkrieges in China, die das Land dis heute nicht zur Ause konnen ließen und viele Millionen von Opfern gefordert haben. Im selben Zahre plante Moskau einen neuen Schlag gegen Bulgarien. Die Sprengung der Kathedrale von Sosia, eines der schrecklichsten Verbrecken der Komintern, bei der 210 Offiziere und Bürger getötet und 600 verlegt wurden, sollte das Signal für den Ausbruch des bewassineten Auffandes bilden. Wie durch ein Wunder entging der bulgarische König, gegen den der Anschlächer Burch eine Bunder entging der bulgarische König, gegen den der Anschlächer Schrecklich war der heutige Leiter der Komintern und enge Vertraute Stalins—Vinistrow, der von Wien aus die Organisserung und Ourchführung der Attion leitete. Seine Kauptverbindungsmänner waren die Juden Friedmann und Sack Primo.

1925 trat auch der Kolonialbolichewisnus stärker in Erscheinung. Im Abril kam es zu einem gefährlichen Aufstand in Marokko, und im August gelang es der Konnin-

tern, in Gyrien schwere Unruben hervorzurufen.

Im Dezember 1925 fand in Mostau der XIV. Kongreß der Kommunistischen Partei der Sowjetunion statt, auf dem die ungeheuren Schwierigkeiten der Sowjetwirtschaft erörtert wurden. Übereinstitunnend wurde festgessellt, daß das bolschewistische Regime sich auf die Dauer nur würde halten können, wenn ihm die kommunistische Weltrevolution zu Silse fäme. Sinowjew erklärte unter anderem wörslich:



Stalin mit den Mitgliedern des "Politbüros" (von links nach rechts Jeschon, Andersew, Molotow, Woroschilow, Mitojan, Stalin, Kaganowitich, Kalinin, Antipow und Sulimow) am 1. Mai 1937

"Bir werden mit unseren inneren Schwierigkeiten nicht fertig werden können wegen unserer technischen und wirtschaftlichen Rückständigkeit, wenn uns die internationale Revolution nicht rettet."

In den folgenden Sahren ist ein ständiges Unwachsen der kommunistischen Agitation und Umssurztätigkeit zu verzeichnen. 1926 wurde England durch einen von Woskau sinanzierten und unterstützten Generalstreit schwer getrossen. In China breitete sich der Bürgerkrieg immer mehr aus. Grauenhast war die Verwüssung vor allem in der Provinz Kiangs. 186000 Tote, 2100000 Flüchtlinge, 100000 gerstörte Säuser



Für die Welftrevolution werden immer neue Millionenbeträge ausgeworfen, für die Bewölferung aber wird nichts gefan. Berwahrlofte und halbverfungerte Kinder, eine Landblage im "roten Darables" Darables"

und ein Sachschaben von 630 Millionen Dollar bilbeten die entsehliche Bilanz des Moskauer Bernichtungswahns. Im November 1926 brachen in Westjava und im Januar 1927 in Westjumatra kommunistische Nevolten aus, deren größere Ausbreitung noch rechtzeitig verbindert werden komnte.

Am 15. Juli 1927 wurde von kommunistischen Terrorgruppen der Sustizpalast in Wien in Brand gesteckt. Der hewassente Elussiand konnte zwar am selben Tage noch unterbrückt werden, aber 100 Tote und fast 1000 Berwundete waren den verbrecherischen Iwesten der Moskauer Komintern zum Opfer gefallen. Zu unzähligen kleineren, zum Teil jedoch sehr ernsten Julanmenstößen kam es im Jahre 1927 in sast allen Teilen der Welt durch die mit größter Hestigtet gestührte Sacco-Vanzetti-



Besprisorni, heimatlose ruffische Rinder, die in jeder Binsicht verkommen und vielfach Räuberbanden bilben

Rampagne. Außerbem zeigten sich in diesem Jahre die ersten ernsten Unzeichen einer Bolschewisserung der Regernassen in den Vereinigten Staaten von Amerika.

Das Jahr 1928 stand vor allem im Beichen ber folonialbolschewistischen Altsien. Zu blutigen Aufständen kam es in Persien und Alfghanistan, zu schwerem Aufruhr im Sudan, in Madras und Kalkutta.

Beitere Unruhen fanden statt auf Areta, in Mazedonien, in Urgentinien und Nifaragua. Dem VI. Weltkongreß ber Komintern, ber nach einer vierjährigen Pause im

Dem VI. Welftongreß der Komintern, der nach einer vierjährigen Pause im Juli/September 1928 in Mosku tagte, kommt eine ganz besondere Bedeutung zu. Uluf der 44. Sihung am 29. August wurde ein neu ausgearbeitetes Programm angenommen, das zwar nichts grundsäslich Reises entfält, aber unter gebührender Berücksichtigung der langjährigen Ersahrungen der Komintern in der internationalen Wilhsarbeit das Ziel und die Methoden des kommunistischen Rampfes mit rücksicher Schärfe fornuliert und bis in die kleinsten Einzelheiten erläutert. So gibt § 1 der offiziellen Sahungen der Kommunistischen Internationale klaren Aussichlich über das eigentliche Wesen der des bosschaftschaftschaft von Leienstein VI. Weltverschwörung:

"Die Rommunistische Internationale ist die Vereinigung der Kommunistischen Parteien der verschiedenen Länder zu einer einheitlichen kommunistischen Weltpartei. Als Führer und Organisator der revolutionären Bewegung des Weltprofetariats, als Träger der Prinzipien und der Ziese des Kommunismus kämpfr die Kommunistische Internationale ... für die Aufrichtung der Weltdistatur des Proletariats, für die Errichtung einer Weltunion Sozialistischer Sowietrepubliken."

Je nach dem Grade der ökonomischen Entwicklung in den einzelnen Ländern sieht das Komintern-Programm von 1928 verschiedene Wege für die Gerbeiführung der kommunistischen Revolution vor. In den "hochkapitalistischen" Ländern, wie zum Beispiel den Vereinigten Staaten, Deutschland und England, soll auf den bolschewistischen Umsturz sofort die Errichtung der Oktatur des Proletariats sowie die Einführung der "sozialistischen" Wirtschaftsordnung kolgen. Die Revolutionierung dieser Länder erscheint Woskau besonders wichtig, weil ihr mächtiger Industrieapparat in den Känden der Sowjets eine furchtbare Wasse gegen die übrige Welt bedeuten würde.

Für die ökonomisch weniger entwickelten Länber empsiehlt das Programm ein "Übergangsstadium mit einer Arbeiter- und Bauernregierung".

Die Rolle der Sowjetunion als grundlegender Faktor der kommuniftischen Beltrevolution findet im Komintern-Programm eine ebenso offene wie eingehende Würdigung. "Vassis der internationalen kommunissischen



Auch ein Symbol fowjetjübischen Geiftes

Bewegung", "Sauptherd der internationalen Revolution", "bedeutsamer Faktor der Weltgeschichte" — so charakterisiert das Programm die Stellung der Sowjetunion in der Welt. Die Sowjetunion spiele, so heisit es im Programm weiter, eine "revolutionäre Rolle ohnegleichen: die Rolle eines Motors der internationalen profetarischen Revolution, der die Profetarier aller Länder zur Machteroberung antreibt", und das "Ersarten der Sowjetunion" bedeute "gleichzeitig das Wachsen der Welfrevolution".

Sehr klar kam auf dem VI. Weltkongreß auch die Spekulation der Sowjetmachthaber auf einen neuen Weltkrieg zum Ausdruck. So ist zum Beispiel im Programm folgendes zu lesen:

"Mit elementarer Gewalt enthüllt und vertieft der Imperialismus alle Widersprüche der kapitalistischen Gesellschaft ... Dadurch verursacht er unabwendbar weltumspannende imperialistische Kriege, die das gesante herrschende Regime aufs tiefste erschüttern, und führt mit eherner Notwendigkeit zur prosetarischen Weltrevolution."

Die für die Sowjets fo überaus breimende Frage des nächften Weltfrieges wurde

auf dem VI. Weltkongreß auch noch in anderer Begiehung erörtert. Mit gynischer Offenheit ruft die Romintern in ihrem Programm zur "Umwandlung dieses Rrieges in ben Bürgerkrieg" auf und gibt bagu noch folgende konkrete Erläuterung:

"Das Proletariat des imperialistischen Landes nuß nicht nur für die Niederlage ber eigenen Regierung in diesem Rriege, sondern aktiv für ben Sieg ber Sowjet-

macht fämpfen."

Ebenso eindentig klingen die Unweisungen über die im revolutionären Endfangs von den Rommuniften anzuwendenden terroriftischen Methoden:

"Die Eroberung der Macht durch das Proletariat ift feine friedliche , Eroberung der fertigen bürgerlichen Staatsmaschine ... Die Gewalt der Bourgeoisie kann nur durch die entschloffene Unwendung der Gewalt des Proletariats gebrochen werden. Die Eroberung der Macht durch bas Proletariat ift bie gewaltfame Bernichtung der bürgerlichen Macht, die Berschlagung der kapitalistischen Staatsmaschine (ber bürgerlichen Urmee, Polizei, Beamtenhierarchie, Gerichte, Parlamente ufw.) . . . "

Die bolschewistische Aktivität in den kolonialen Ländern wird im Programm der Romintern besonders eingehend behandelt. Alls wichtigste Aufgabe auf diesem Gebiet wird den Rommuniften ihre Ginschaltung in ben "nationalen Befreiungsfampf" der Rolonialvölker gestellt. Nur auf diese Weise sei eine Gewinnung der Eingeborenenmaffen fowie eine breite Entfaltung ber revolutionaren Bewegung möglich, die ja nicht nur die betreffende Rolonie, sondern gleichzeitig und in erster Linie auch das "imperialistische" Mutterland treffen soll. Go beißt es im Romintern-Programm unter anderem:

"Die werktätigen Maffen der Rolonien bilben einen mächtigen Silfstrupp ber Weltrevolution ... Die revolutionären Befreiungsbewegungen ber Rolonien und Salbkolonien sammeln fich immer mehr und mehr um bas Banner ber Sowjetunion und kommen, um den Preis schwerer Erfahrungen, ju der Uberzeugung, daß es für fie feine Rettung gibt ohne ein Bundnis mit dem revolutionaren Proletariat, ohne den Sieg der proletarischen Beltrevolution über den Weltimperialismus."

Bei der Behandlung der kolonialbolichewistischen Probleme spielte natürlich auch die Frage bes nächsten Krieges eine ausschlaggebende Rolle. Die Soffnungen, die die Romintern in diesem Zusammenhang begt, geben aus folgender Stelle im

Drogramm flar bervor:

"In diesem Kampfe nuß man jeden militärischen Ronflift zwischen zwei imperialistischen Staaten, ebenso wie einen Rrieg der Imperialisten gegen die Sowjetunion dazu ausnugen, um die Massen in den Rolonien zu mobilisieren und sie in den entscheibenden Rampf gegen ben Imperialismus ... hineinzuziehen."

Aberaus bezeichnend für die Urt und Beife, wie die Sowjets felbst biefen VI. Weltkongreß der Konnintern einschätten, ist eine Auslassung der "Prawda" vom

9. Geptember 1928:

"Unser Programm schleudert offen eine Rampfansage auf Leben und Tod gegen die ganze übrige Welt!"

Auf dem VI. Weltkongreß der Komintern waren 470 Delegierte auß 52 Ländern erschienen. Gowjetamtsichen Angaben zufolge befanden sich unter diesen 470 "Bertretern des Weltprosetariats" nur 90 "Altbeiter auß dem Bettrebe", ferner 70 "Alagestellte", 108 Personen auß den "freien Berufen", 13 "Bauern", 3 "landwirschaftliche Altbeiter" und 2 "Sausfrauen". Der Beruf der übrigen 184 Desegierten wurde nicht angegeben. Diese hatten wohl nie in ihrem Leben einen anderen "Beruf" außgeibt als die revolutionäre Wählarbeit und internationale Setze.

In den auf den VI. Weltkongreß folgenden Jahren ist auf der ganzen Welt ein gewaltiger Auftrieb der revolutionären Alktivität der Komintern zu verzeichnen. 1929 erreichten die kommunistischen Unruhen in Mexiko ihren Höhepunkt. In den

dreijährigen revolutionären Wirren wurden 20000 Menichen ermorbet, barunter 300 Driefter und 200 Mitglieder der katholischen Jugend. Deutschland erlebte 1929 einen blutigen 1. Mai, in Berlin fam es zu ernsten fommunistischen Ausschreitungen und fogar zur Errichtung von Barrifaben, Rolumbien murbe non einem bolichemistischen Aufstand beimaesucht, in China nahm der verheerende



Berhaftung von Rommuniften in Bofton, USA.

Bürgerfrieg seinen Fortgang, weitere Unruhestiftungen ber Komintern ereigneten sich in Öfterreich, Spanien, Paläftina und Afghanistan.

1930 nahm der kommunistische Terror vor allem in Deutschland an Umfang und Seftigkeit zu. Um 14. Samuar wurde Sorst Wessel von dem kommunistischen Verbrecher Alli Söbser erschossen. Das Überhandnehmen der Arbeitsslösseit, der die damaligen Regierungen machtloß gegenüberstanden, erleichterte der RPD. ihre gewissenlose Setze. Der Wahlsig der NSDLP. im September verkindete aber bereits den Andrug einer neuen Zeit.

Neben der wachsenden kommunistischen Zersehung in Spanien, die im folgenden Jahr zum Ausbruch der Nevolution führte, sind aus dem Jahre 1930 noch folgende Alftsonen der Komintern zu erwähnen: Unruhen in Indien, Wiederaufsladern der kommunistischen Zewegung in Finnland, kommunistische Nevolsten in Brasilien, Peru und Alfghanistan sowie die weitere Ausbreitung und Verschärfung des Vürgerkrieges in China.

Das Jahr 1931 wurde eingeleitet von kommunistischen Dutschen in Guatemala und Panama. Im April brach ein Aufftand auf Madeira aus, und im Mai wurde von der Romintern in Spanien die "bürgerliche" Nevolution entfesselt. In Schweden kam es vom Februar bis Mai zu kommunistischen Unruhen und blutigen Zusammenftogen mit ber Polizei. In ber zweiten Sälfte bes Jahres konzentrierte fich bie bolichewistische Aktivität besonders auf Güdamerika. Im Juli wurde Chile von einer Nevolution betroffen, im August war die Regierung Argentiniens gezwungen, gegen die wachsende kommunistische Zersehung energisch vorzugehen, im selben Monat organifierte die Romintern Aufstände auf Ruba und in Eluador. In Deutschland breitete fich die bolfchewiftische Peft immer mehr aus. Mit der ungeheuerlichen Parole "Schlagt die Faschiften, wo ihr fie trefft!" hette die judische RPD.-Leitung ihre Unbanger gegen die nationalsozialistische Bewegung, die unter den Schlägen bes kommunistischen Terrors ben Rampf um Deutschlands Erneuerung führte.

3m Januar 1932 zettelte die Romintern einen Aufstand in Salvador an, im Mars und April ereigneten sich kommunistische Unruhestiftungen in der Mandschurei, und im Mai kam es zu einem blutigen Aufruhr in Bomban. Im Juni tobte in Chile eine kommunistische Revolution, die erft nach zwölftägigem Rampf niedergeworfen werden komite. Im felben Monat fand auch in Siam eine revolutionare Erhebung ftatt. Im Juli find Unruhen in Belgien und Brafilien zu verzeichnen. Im August brachen neue Unruhen in Chile aus, ebenfo in Brafilien, wo fie bis Oktober andauerten. Im Oktober kam es zu einer Revolte in Bolivien, zu Unruhen in Belfast, zu einem Hungermarsch in London und einem Aufstand in Nikaragua. Im November organisierten die Rommunisten in Genf einen blutigen Aufruhr, bei dem 13 Tote und fast 100 Schwerverlette zu beklagen waren. Im Dezember fanden gewalttätige kommunistische Demonstrationen in London und Glasgow statt.

3m Laufe des Jahres 1932 hatte sich die Lage in Deutschland gefährlich zugespist. Der tommuniftische Terror begann in fteigendem Mage die Strafe gu beberrichen, die rote Mordfurve ftieg fteil an, und die RPD. traf die Vorbereitungen jum "letten Gefecht". Bon den größeren Aftionen bes Jahres 1932 ift vor allem der Blutsonntag von Altona (17. Juli) zu erwähnen, der 17 Tote und 50 Verlette forderte. Bu den verabschemungswürdigften Verbrechen der RDD. gehört die Ermordung des fünfzehnjährigen Sitlerjungen Serbert Norfus, der bei ber Verteilung

von Propagandamaterial von Rommuniften hinterrücks überfallen wurde.

Für Anfang 1933 hatte Moskau den Ausbruch des bewaffneten Aufftandes in Deutschland angeordnet. Um 30. Januar wurde unter der Führung Abolf Sitlers die nationale Regierung gebildet, die dem Rommunismus den schärfften Rampf anfagte. Die RPD, verdoppelte daraufhin ihre Anstrengungen. Am 27. Februar ging das Reichstagsgebäude in Berlin in Flammen auf als Signal für den revolutionären Einsatz der wohlausgerüfteten und zum Losschlagen bereiten kommunistischen Rampfgruppen. Der Aufftandsversuch des kommunistischen Untermenschentums scheiterte jedoch an dem ehernen Widerstand der nationalsozialistischen Bewegung. Dem siegreichen Gegenstoß ber nationalsozialistischen Nevolution ist es zu banken, daß Deutschland vor ben Schreden ber bolichewistischen Diktatur bewahrt geblieben ift.

Der Sieg des Nationalsozialismus in Deutschland, das von der Komintern als "schwächstes Kettenglied des Weltkapitalismus" und "Schüffel zur Weltrevolution" bezeichnet worden war, hatte Luswirkungen von ungeheurer Tragweite im Gesolge. Die Welteroberungspläne des Noten Imperialismus wurden durch dieses weltgeschichtliche Ereignis empfindlich gestört. Unfangs gab sich Woskau noch der Kossmung hin, daß das nationalsozialistische Regime dald zusammenbrechen werde, aber ichon bald sah sich die Komintern zu der Feststellung gezwungen, daß Geutschland "wenigstens vorläufig" als "nächste Etappe" der kommunistischen Weltrevolution nicht mehr in Frage kommen konnte.

Mit verstärkter Kraft seste die Komintern in der übrigen Welt ihr Zerstörungswerf fort. In den Mittelpuntt der bolschewistischen Strategie trat nunmehr der Kampf
gegen den "Faschismus". Dieser Kampf lief im wesentlichen auf eine Einkreisung
Deutschlands in doppelter Sinsicht hinaus, einmal durch die beschleunigte Volschewisierung der Rachbarisaten des Peiches, zum andern durch den Versuch, diese Staaten
durch Albschluß von militärischen Bündnissen in die sowjetimperialistische Kriegsfront

einzureiben.

Zur Vervollständigung der Chronik der internationalen bolschewistischen Wühlarbeit sei noch auf folgende Unternehmungen der Romintern im Sahre 1933 hingewiesen: Meuterei in der holländischen Flotte, Unruhen in Bukarest, Chile, Frankreich, USA., Polen und Kuba.

Im Jahre 1934 gelang es der Komintern, in mehreren Ländern Auffände größten und gefährlichsen Aufgages zu organisieren. Am 6. Februar machte sich die Kommunistische Paartei in Frankreich die verworrene innenpolitische Situation zumate und lieferte ein "Probegesecht" mit wüssen Luskschreitungen, Barrikadenkämpfen und Inbrandseyng des Marineministeriums in Paris. Am 12. Februar brach in Weine nie bewassener Aufgand aus, der von den vereinigten Marrisko-Volschweissen lang und sorgkältig vorbereitet worden war. Cagelang wütete der kommunistische Terror in den Etraßen Wiens und in der Proving. Die amtlichen Verlustzissen beliesen sich auf 260 Cote und 2500 Verwundere. Im Just erlebte Amsterdam einen belutigen Aufruhr, der 7 Cote, 50 Verlegte und großen Sachschaden kostete. Im gleichen Monat wurde in San Franzisko der schon im Mai ausgebrochene Sassenarbeiterstreit zur ossenen Revolte gesteigert. Im September benutzen die Kommunisten den Kiefenstreit in der amerikanischen Tertisindusstrie zur Organisserung von gewalttätigen Alktionen, bei denen 10 Wenschen gestötet und einige hundert verwundet wurden.

Um gefährlichsten und verlustreichsten war die von der Komintern vorbereitete und geleitete Oktoberrevolution in Spanien. Rach einer amtlichen Verlautbarung wurden 1335 Personen getötet und 2951 verwundet. Ferner wurden 1032 Gebäude niederachtrannt oder auf andere Weise zerstört. In Varaeld und in Waren wurden



3m Wien ber Spftemzeit; ber vom roten Mob angezindete Juftigbalaft

von den Aufständischen aus Banken und Geschäften Werte in Söhe von 14 Millionen Mark geraubt.

Rommunistische Unruhen in Argentinien, Ruba, Bolivien und Griechenland vervollständigen die Bilang der Rominterntätigkeit im Jahre 1934 und in der ersten Kälfte des Jahres 1935.

Der VII. Beltkongreß der Romintern fand im Juli/Alugulf 1935 in Moskau statt. Seine besondere Bedeutung liegt darin, daß auf ihm eine "neue" Taktik verkündet wurde,

bie die kommunistischen Kampsmethoden mit den seit dem VI. Weltkongreß geanderten Zielen der sowjetrussischen Außenpolitik in Ginklang bringen sollte.

Seit 1933 erblickt der Volschewismus im Nationassozialismus seinen gefährlichsten Feind, weil dieser ein sicheres Volkwert gegen die in der ganzen Welt vordringenden kommunistischen Wahnideen bildet, und weil der siegreiche Namps des neuen Deutschland gegen die kommunistische Zersehung auch für andere Länder, die von der gleichen Gefahr bedroch sind, richtunggebend geworden ist. Und diesem Grunde ist die Vernichtung des nationassozialistischen Deutschland zum Angelpunkt der bolschewistischen Politik in Guropa geworden. Auf dieser Linie erfolgte der Einkritt der Sowsetunion in den von ihr früher so bestig geschmähten Völkerdund, sowie der Abschluß von aggressiwen Militärbündnissen mit dem "insperialistischen" Frankreich und der "kapitalistischen" Tscheckoslowakei.

Diefe antideutsche Front behält für Mostau natürlich nur fo lange ihren vollen

Wert, als in den beteiligten Ländern Kräfte an der Regierung sind, die entweder dem Volfchenismus politisch nahessehen oder der verstaubten Genser Volschenismus bie Volschenismus die Volschenischen Die Volschenischen der in Ander sin daher für Mostau eine dringende Notwendigkeit und wird durchgeführt unter der Losing des "Kampfes gegen



Budapeft 1919: rote Mordichüten am Donauufer

den Weltsaschismus". Die Serstellung einer umfassenden Einheitsfront aller antivöllischen Parteien und Gruppierungen unter Führung der Rommunistischen Internationale bildete das zentrale Problem des VII. Weltkongresses der Romintern.

Bereits im Oftober 1934 waren die offiziellen Verhandlungen zwischen der II. und III. Internationale aufgenommen worden, in deren Gesolge dann Einheitsfrontalsschlifte in vielen Ländern, so vor allem in Frankreich und Spanien, getätigt wurden. Der VII. Weltsongreß diente im wesentlichen der Sanktionierung und endgültigen Festlegung der im Vergleich zu der Zeit vor 1933 start erweiterten und elastischer gestalteten Einheitsfrontpolitik durch die Kominternzentrale.

In einer vielstündigen Rede fette der neue Generalfefretär der Komintern, Dimitrow, das Wefen der neuen Einheitsfronttaktik, die er felbst mit dem bezeichnenden

Namen "Taftit des trojanischen Pferdes" belegte, und die Formen ibrer Unwendung aus-Musachend einanber. von der durch das "Borbringen bes Weltfaschismus" geschaffenen neuen Situation, erflärte Dimitrow die Schaffung der "Alktionseinbeit" als erftes Bebot. Diefe 21ftionseinheit muffe alle "irgendivie antifaschistifchen Rräfte" umfaffen und zu einer riefigen



Polizei gegen Rommuniften in Solland, 1935

"antisassifitischen Vorleriert werden. Alls nächstes Ziel bezeichnete Dimitrow die Schaffung der "proletarischen Einheitspartei", in der natürlich die Aufgabe der "elbständigen kommunistischen Aufflärung" nicht vernachlässigt werden dürfe und die bekonderen Erfordernisse einzelnen Länder genügend derüssischten diese einzelnen Länder genügend derüssischten wisten. So sie is zum Beispiel in den Vereinigten Staaten vorteilhaft, eine "Alrbeiter- und Hammerpartei" zu gründen, in England die Labour-Party zu unterstüßen, in den Kolonialländern wieder empfehle sich die Unterstützung aller antiimperialissischen Verwegungen und Alftionen um. Im Simblick auf die Entwicklung in Frankreich erstärte Dimitrow, es sei durchaus möglich, daß sich "in einer Veise von Ländern die Einheitsfrontregierung als eine der wichtigsten Übergangsssormen" erweisen würde. Vorsächtigerweise seite er im gleichen Altemyng hinzu, daß eine solche Veglerung die "endsültige Kettung" natürlich nicht bringen könne und das Proletariat sich folglich "für die Kommunistische Revolution bewassen mitze, um die "Sowjetmacht" zu errichten.

Wirkliche Erfolge in der Einheitsfrontpolitik sind nach Dimitrows Meinung allerdings nur zu exzielen, wenn es den kommunistischen Parteien gesingt, "die schweren Mängel im ideologischen Kanpf gegen den Faschismus" zu überwinden. In allgemeinwerständliche Sprache überset, debeutet das nichts anderes, als daß die Kommunisten von nun ab nationaler zu sein haben als die Nationalisten! Die Kommunisten sien zwar "unwersöhnliche grundfässliche Gegner des bürgersichen Nationalismus", führte Dimitrow auß, aber "keine Inhänger des nationalen Nichtlismus". Der "proletarische Internationalismus" müsse sieh nich geden Lande sozialen aktlimatissen, um auf beimatslichem Voden tiese Wurzeln zu sassen.

Der VII. Weltfongreß bemonstrierte auch in eindeutigster Weise die völlige Sbentität von Romintern und Sowjetstaat. Stalin ließ sich von den "Delegierten des Weltproletariats" stürmisch seiern und wurde unter anderem in das Präsibium des Exelutivfomitees der Rommunistischen Internationale "gewählt". In der an ihn gerächteten

Begrugungsabreffe beißt es:

"Der VII. Weltkongreß ber Kommunistischen Internationale versichert Dir, Genosse Stalin, im Namen ber 65 Kommunistischen Parteien, daß die Kommunisten immer und überall bis zum Ende dem großen, unbesiegbaren Banner Mart, Engels, Zenins und Stalins die Treue bewahren werden. Unter diesem Banner wird der Kommunismus in der gangen Welt triumphieren."

Auch die enge Zusammengehörigkeit von Romintern und Roter Armee der Sowjetunion wurde auf dem VII. Weltkongreß in aller Offenheit enthüllt. Die betreffende

Stelle in ben Rongregbeschlüffen lautet wörtlich:

"Sie (die Rofe Armee) muß nicht nur ein Verteidigungswertzeug gegen etwaige Aberfälle der noch vorhandenen imperialiftischen Staaten sein, sondern sie muß dem Prosetariat dieser Länder nötigenfalls in seinem Kampf gegen den Imperialismus eine entscheidende Unterstütung erweisen."

Daß diese Orohungen und Rampfansagen des Volschewismus an die zivilisierte Belt ernst zu nehmen sind, beweisen die zahlreichen revolutionären Aktionen, die die Komintern seit ihrem letten Weltkongreß unternommen hat und die an Ausbreitung und Grausamkeit nur durch die bolschewistische Revolution in Rußland übertroffen werben.

Im August 1935 riefen kommuniftische Algenten blutige Unruhen in Likauen hervor. Im November besselben Jahres erlebte Brasilien den blutigssen Aufstand in seiner Geschichte; er war von dem jüdischen Kominternagenten Karry Verger organisiert worden und forderte 150 Tote und 400 Verwundete.

Im Sahre 1936 häuften sich die kommunistischen Unruhen in Polen. In Litauen kan es zu Massenstreiß und Varrikadenkämpsen. In Frankreich wurde im Mai, gemäß den Weispung ndimitrows, eine "Volksfront"-Negierung gebildet, in der Moskau die Wegbereiterin der bolschewistischen Revolution erblick. Eine lange Rette von Riesenstreiß und Fadrikselsungen fligte der französischen Wirtschaft unermeßlichen Schaden zu. Seit dem Vestehen des "Volksfront"-Regimes ist außerdem ein beäng-

ftigendes Ansteigen der kommunistischen Terrorakte zu verzeichnen. Jahlreiche Unruhen und Aufstände ereigneten sich im Laufe des Jahres 1936 in den Kolonien, vor allem in Algier, Tunis, Marokko, Sprien, Indien, Palästina usw.

Im Juli 1936 brach in Spanien der von der Komintern schon seit langem angekindigte bewaffnete kommunistische Lufstand aus. Dieser Aufstand bildet die bisher größte und grausamste Aktion in der Losäkrigen Autokronif der Komintern. Bei diesem revolutionären Unternehmen begnügte sich Woskau nicht mit der üblichen tattäftigen Unterstützung des Aufruhrs durch die Komintern und ihre Organisationen, sondern ging offen und zielbewußt zur direkten Intervention über. Der verdrecherischen Einmischung der Sowjets, die sich nicht nur auf die Lieferung von Kriegsmaterial besichtränkte, sondern auch bald und in immer stärkerem Waße zur Entsendung geschlossene

Truppenformationenführte, ist es zuzuschreiben, daß nach anderthalbjährigem opferreidem Ringen noch tein Ende des blutigen Bürgerfrieges abzuschen ist.

Im Sahre 1937 sehten die Kommunisten in Frankreich ihr verbrecherisches Treiben fort. Im 16. März entsesselsten sie in der Pariser Vorstadt Clichy blutige

Straßenkämpfe, bei benen 6 Tote und 300 Verlehte zu beklagen waren. Auch die un-



Kommuniftische Gefahr in Indien: eine "Arbeiterführerin" spricht bei einem Streik der Textilarbeiter in Bombah

entwegt betriebene Streithese zeitigte immer neue "Erfolge". Zahlreiche kommuniftische Unruhen fanden in Polen statt. Die Vereinigten Staaten von Amerika wurden
von einer riesigen Streikvelle erschüttert, die mehrmals von schweren Ausschreitungen
begleitet war. Eine besonders große Gefahr für die amerikanische Nation bildet die zunehmende kommunistische Verseuchung der millionenstarken Negerbevölkerung. In England war 1937 ebenfalls ein starkes Ansteigen der Streiksurve zu verzeichnen. Ju revolutionären Unruhen kam es im Lause des Jahres serner in Jugoslawien, Albanien, Meriko, Ranada, Indien, Tunis und auf Mauritius.

1937 hat sich neben Spanien noch ein weiterer gefährlicher kommunistischer Brandherd gebildet. Die zunehmende Vosscherwisseum gehinas, die von einem bedrochlichen Unwachsen der antijapanischen Agstation begleitet war, zwang Japan zu energischen Maßnahmen gegen die kommunistischen Unrubestister. Auch in diesem Konslitt, den Moskau bewuft herbeigeführt hat, betreibt der Bolschewismus eine verbrecherische Einmischung und zügellose Kriegshehe. Wiederholt ist von der sowietrussischen und der Rominterupresse offen zugegeben worden, daß das hauptsächliche Ziel der revolutionären Rämpfe in Spanien und China darin bestehe, dem "Weltsaschienus" einen töblichen Schlag zu versehen.

Das ganze Sahr 1937 war von dem entsetslichen Grauen des spanischen Bürgertrieges überschattet. Die Komintern, der zur Durchsehung ihrer Vernichtungszwecke jedes Mittel willsommen ist, zog daraus noch zusäglichen Stoff für ihre zersende Agistation in den "demokratischen" Ländern. Im Verein mit einer wütenden "antisschissischen" Kampagne versuchte die jüdische Sowjetdipsomatie mit allen zu Gedote stehenden Mitteln, die Wirren in Spanien zu einem kriegerischen Konflikt internationalen Unsmäßes zu steigern.

Der verbrecherische Plan Moskaus ist an der ruhigen Entschlosseheit und dem unerschütterlichen Friedenswillen der sogenamten "faschistischen" und angeblich "kriegslüsternen" Staaten gescheitert. Aus der Erkenntnis der ungeheuren Gescher, die das Moskauer Alutregime und seine weltrevolutionäre Organisation sir die Kulturmenschbeit bedeuten, ist es zu einem Zusammenschluß der drei größten antikommunistischen Staaten gegen die bolschewistische Dest gekommen. Das durch den Antikominiermyakt zusammengeschweißter Oreieck Verlim—Rom—Tokio wird sich und darüber hinaus die gesamte Kulturwelt vor der Vedrohung durch die rote Gesahr zu schüßen wissen.

# Die Organisation der kommunistischen Weltverschwörung

Von Paul Boecke

Der Machtanspruch des Volschewismus, an sich die reinste Ausprägung des Imperialismus, erstreckt sich auf die ganze Welt. Und dieser Machtanspruch ist nicht nur dorizontal, sondern auch vertikal, das heißt, der Volschewismus will nicht nur ausgehend von dem Sechstel der Erdobersläche, dem Gebiete der Sowjetunion, welches ebeute beherrscht — die ganze ibrige Welt in seine Gewalt bekommen, sondern er will auch die ganze Wenschheit geistig und seiblich in sein despotisches Unterdrückungssystem, das sich auf der verlogenen Phrase von einer angeblichen Verrschaft des Proletariats aufdaut, bineinpressen.

Der bolfchewistische Internationalismus verneint alle Prinzipien völkischer, nationaler und kultureller Eigenständigkeit. Er kennt nur die Internationale des Elends, die er angeblich zur Serrichaft sührt, um deren Unfähigkeit zu irgendwelchem staasslichen mit kulturellen Uussaus einer eicht wohl weiß. Daher beseitigt der Volschewismus das Prosetarierelend bewußt nicht, sondern verbreitert und vertiest es noch, indem er den Menschen als gesichtsloses Wassenstellen des prosetarischen Kollestivs zum Idealtyn des Sowietnunsichen erstärt. Die bolschewistischen Machthaber und Vrahzieher wissen per und kann den geschen den Menschaber und Vrahzieher wissen genan, daß die Menschehet in solchem Instande ihrer Gewaltherrichaft am wenigsten Widerstand entgegenseßen kann und daß die Massen sie Massen der leichtesten und am meissen Ersols verheißend ihrer "Führung" zu Willen, ihren verbrecherischen Inden zu Viensten sein werben zu Weinsten sein werben zu Willen, ihren verbrecherischen

Diese verlogene Theorie einer angeblichen "Distatur des Proletariates", mit der die Woskauer Gerren sowohl die schon unter dem Joch des Volschewismussichmachtenden Massen als auch die "noch nicht von den Kerten des Kapitalismus erlösse Umwelt" betrügen, gibt dem imperialistischsten volltischen System der bisherigen Geschichte die Wöglichsteit, tros eigener dauernder Angriffsbaltung sich das auch von wohlwollenden pazisistischen und demokratischen Schodrmern geglaubte Antlig zu geben, als greise nicht der Volschwismus an, sondern "komme denen zu Kisse", die vom Schicksalts über der Volschstellen gestellte Verdsterungsschicht sin jedem Lande darstellen, dem Proletariat, bei dem der Volsschwismus stets auch revolutionäre Vereissalt, ein günstiges Feld sür seine jüdischen Algitatoren, voraussest. In seinem Weltherrschaftsgrößenwahn silbischen

Ursprunges sieht der Volschewismus sich in den angeblich Unterdrückten der ganzen Erde angegriffen, denn für seine Unverfrorenheit ist die Welt a priori sein Neich, sind die Proletarier angeblich die bevorzugten Bürger der Sowjetmion, gleichgültig, ob sie einsstweisen ihrem Wohnsit gemäß schon dazu gehören oder "noch nicht". Se seht der Volschewismus auch dei der frechsten Erpansion die beleidigte Unschuldsmiene des Ungegriffenen auf.

Alls ein rein jüdisches, in keinem arischen Volkstum, keinem sonstigen kultivierten und auch keinem primitiven Menschentum fundiertes Produkt ist dem Volschewismus der Orang zur Weltrevolution und zur gewaltsamen Sineinpressung der ganzen Welt



Polizei verhaftet in Paris kommunistische Beger anläßlich einer Straßenschlägerei

und Menschheit in sein verbrecherisches System der Unterdrückung wesenseigen. Gäbe der Volschwismus diese seine westrevolutionäre Tendenz auf, so gäbe er sich selbst auf, und ihm blübte das gleiche Schicksal wie der II. Internationale, nämlich tragisomische, hoffmungslose Verspießerung.

Da aber die III. Internationale die einstweilen endgültige unumschränkte Domäne des jüblichen Internationalismus in seiner reinsten Ausdrägung ist, so bleibt auch der Orang zur Berschwörung im Weltmaßstabe, zu einem Attentat auf die ganze Menschbeit und zu einem die ganze Erde umsassen Umsturz ihr Wesenscheftandteil.

Das Jubentum allein ist in der Lage, eine revolutionäre Verwegung zu einer Weltgefahr werden zu lassen. Das Judentum hat den unbestrittenen Orang zur Weltbertschaft in Form einer dämonischen Plutofratie. Das Judentum sühlt sied hertschaft, als zur Weltherrschaft erwählte und berufene Übernation, die die Iddernation der Großen geschen der Verligen der Verligen und berufene übernation, die die Iddernation der Großen geschen der Verligen der Verligen und der Verligen der Verligen der Verligen und der Verligen der Verligen

ftirgt, gunichte macht, daß fie die Wölfer frifit, unterjocht, ihrer geistigen und materiellen Selbständigkeit beraubt und in ihre Dienstbarkeit einordnet.

Dieses talmudische Beal sehen wir mehr ober weniger überall bort verwirklicht, wo ber Bolschewismus gang ober teilweise schon an der Kerrschaft ift.

Daher nuß der Volschewismus als Ausbrucksform des jüdischen Weltmachtwillens auch seine verneinende, vernichtende Kaltung gegenüber jedem Volkstum und
jeder völkischen umd staatlichen Selbständigkeit einnehmen. Aus demselben Grunde ist
mur das Judentum aus seiner angeblich übernationalen, tassächich antinationalen
Kaltung heraus in der Lage, die für das verbrecherische Werk des Volschewismus
geeigneten Kräste zu stellen, die befähigt sind, in jedem Lande und jedem Volkseingussgeeigneten Mräste zu stellen, die Unterwelt herauszusinden, zu wüssen und bein Volkseingusselnen und anzupassen, die Unterwelt herauszusinden, zu wüssen und bein Volkseingusselnen, die Volkseingusselnen die Revolution und die Machtergreifung der Sowjets vorzubereiten.
Schon diese Überlegungen lassen Rückschlisse zu, wie die Organisation der bolschewistischen Weltwerschwörung im engeren Sinne gestaltet sein muß. Diese sei num in
einigen groben Strichen gezeichnet, so daß sich ihre Verzweigungen und Unterorganisationen bernach von selbst erzeben.

Quis organisatorischen und taktischen Gründen ist die Organisation der Weltrevolution gleichsam in drei große Seeressäulen eingeteilt, die dem Unschein nach gemäß
dem Grumbsat "Getrennt martschieren, vereint schlagen", vorgehen. Es sind dies der
Sowjetstaat, die Union der Sozialistischen Sowjet-Republiken als Basis und
Rückfalt wie auch als Endstadium, Ziel und "Zdealbild" der Weltrevolution, die
RPL(VSSL., die Kommunissische Partei (der Bolssewien) der Sowjetunion und

die III. (kommunistische) Internationale (Romintern).

Die Erfahrung lehrt, daß bas primare Element Die judifche Berbrecherclique um Stalin ift - ftarffter Ausdruck ift die "Onnaftie" Raganowitsch, von der feche Bruder außer einer Reihe anderer Verwandter an wichtigster Stelle im Sowjetapparat steben -, welche das "Erbe Lenins verwaltet", den Sowjet-Staatsapparat in der Sand hält und sich in vielen Ronkurrenzkämpfen bisher gehalten hat. Eine kraufe Disharmonie zentrifugaler und zentripetaler Rrafte halt biefe Elite Des Untermenschentums zusammen. Ihre einzelnen Glieber leben in einer ftändigen Atmosphäre gegenseitigen Mißtrauens, Saffes und Futterneides. Sie fürchten einander und find doch aufeinander angewiesen. Sie ftuben fich gegenseitig, lehnen fich aneinander und warten doch in tödlicher Miggunft auf den Augenblick, wo der eine den anderen ausstechen kann. Geftern noch figuriert Genoffe Radet-Sobelfohn als außenpolitischer Redakteur der sowjetamtlichen "Isweftija", also als offigiofer Interpret ber sowietischen Außenpolitik auf biplomatifchen Banketts, beute macht er vor Gericht kaltblutig auffehenerregende Geftandniffe über feine "verbrecherische Tätigkeit" als "Schädling" und "Gegner des Stalinkurses" und fein Leben bleibt nur deshalb erhalten, weil offenbar feine Berdienfte als Locfpikel in der Rutow-Bucharin-Pjatatow-Affare feine "Mitschuld" überwiegen. Geftern noch fährt Genoffe Tuchatschewstij als "Marschall der Sowjetunion" nach dem verbündeten Frankreich und läßt fich bort in die tiefften Geheimniffe der Maginot-Linie einweihen,



"Da werden Weiber zu Hpänen . . . ": "Arbeitsfrieden" in USA.!

heute läßt er sich als "Verräter" und "deutscher Spion" eine Rugel durch den Kopf jagen. Gestern noch immt Genosse Sankel Gamarnif als Chef des politischen Apparates der Roten Urmee zusammen mit den höchsten Sowjetspissen auf dem Roten Plat in Moskau eine Parade ab, heute nuß er "Selbstmord beaeben"...

Die Serrschaft dieser Clique ift reiner, egoistischer Selbstweed, reinste Ausprägung des Absolutismus, der hier jedes ihm an sich schon fremden positiven Gehaltes dar geworden ist.

Natürliche Folge eines solchen Systems sind die ftändigen Cliquenstämpfe, die überhandnehmenden "Säuberungsättionen". Wenn hierbei auch Juden auf der Strecke bleiben, so ist das keinesfalls Beweis für einen sagenhaften "Alntisemitismus" Stallins, sondern im Gegen-

teil Beweis für die Berjudung, da der Cliquenkampf wefentlicher Bestandteil des jüdischen "Gemeinschaftslebens" ist, außerdem steets neue Juden an die Stelle der gesällten Juden oder Nichtjuden treten, und wenn schließlich an einer besonders er vonierten und gesährdeten, vollziehenden Stelle einmal ein Nichtjude einen Juden ersest, so geschieht dies aus Tarnungsgründen und weil an solcher Stelle die surversantheit und der wilde Fanatismus des Judenknechtes, des Judengenossen, des Proselyten ersorderlich, sind. Dies ist die einzig mögliche, aber auch vollauf hinreichende Erstärung dassur, das der erste Schedaches der Pole Oserichinks; das und daß später Jeschow den Juden Jagoda (Jehuda oder Beer) in der Leitung der POL1. ablösse. Im Falle Zeschow waren dassir die treibenden Sintermänner die Leiter der verschiedenen Albseilungen der GPL1., der Iwangsarbeitslager usw. durchweg Juden, dei dere Frin, Frenkel, Zosse, Kaspelson, Kogan, Kornjew u. a., blutbessechte Vernen, bei deren Vennung einem schadert.

Diese Clique hat den Sowjesstaat in der Sand. Die Partei ist das Serrschaftsinstrument. In ihr wird der negative Aussleseprozes dauernd vollzogen, der zur Aufrechterhaltung des Regimes erforderlich ist. Die Cliquenkänupse sind der Wettkamps, in dem sich die Verusenen bewähren und hinausschlängesen.

Schließlich ift die Partei das Arfenal für die Romintern, dasjenige Inftrument,

vermittels dessen die Kerren des Kreml die Welt in das Blutbad der Revolution stützen wollen, vermittels dessen die "Verbindung" zu dem "Weltproletariat" hergestellt und aufrechterhalten, die kommunistischen Parteien des Aussandes mit Direktiven, Geld, Propagandamaterial und Wassen verforzt und bei der Stange gehalten, Agitatoren und Verbindere ackauft werden und ...

Die angebliche strenge Scheidung zwischen Sowjetstaat, KY(3)SU. und Komintern ist ein strategischer Schwindel sür Volköstendapossel und liberal-demokratische Schwärmer sowie für den offiziellen internationalen diplomatischen Vertehr und die Kenntnisnahme traditionell-demokratischer Regierungen, die sich gerne blussen lassen

baw. Die gerne nichts feben wollen.

Die drei Seeressäulen des Weltbolschewisnus — eine Einteilung, die wir lediglich aus practischen Gründen, um der Alarbeit der Darstellung willen beibehalten, ohne ums selbswertendicht von ihr irreführen zu lassen — arbeiten Sand in Sand, werfen gleichsam einander die Välle zu. Die Partei bringt durch ihre Unterorganisationen die Wittel auf, mit denen die Aomintern anderswo die kommunistischen Parteien in ihrem illegalen Kampse unterstützt. Die Sowjetdiplomatie schaft die Voraussehungen für das Vorgehen der Komintern, sucht Friedenskonstengen und kabotieren, überhaupt positive internationale Atbeit lahnzulegen, um

ber Romintern und beren Geftionen, den örtlichen fommuniftischen Darteien, die Wege zu ebnen. Die Romintern leiftet gemeinsam mit biesen dann weiter die nötige illegale Urbeit, schafft zusammen mit den diplomatischen Vertretungen Arbeiterund Jugend = "Delegationen" ober Rommuniften, benen in ihrer Seimat der Boben unter den Füßen zu heiß geworden ift, in die Sowjetunion, wo die letteren dam in der Partei bienen muffen, ober fie läßt ausländische Rinder, Bürgerfrieasmaifen in ber Comjetunion von den Dartei- und Staatsftellen gu bolschewistischen Agitatoren erziehen.

Es ift ein riefiger Apparat, welcher die ganze Welt umspannt, bessen Iweigorgane untereinander verwachsen sind, füreinander einfpringen und einander in die Sände arbeiten. Wenn an einer Stelle auf



Berhaftete Kommuniften, barunter auch Frauen, werben in USA. im Polizeiwagen abtransportiert.

einen Knopf gedrückt wird, dann rasseln in der ganzen Welt die Alarmglocken ... Nur manchmal verraten die Bosspheriken den Ausammenhang unter den Koeressäulen. Der klassische Fall trat ein, als der römische Sowjetbotschafter dei der italienischen Regierung sowjetamtlichen Protest dagegen einlegte, daß Intisominternabsommen beitrat. Was geht das Antisominternabsommen dem den Sowjetskaat an, der ja doch nach stets wiederholter eigener amtlicher Außerung mit der KP(V)SL1., geschweige denn mit der Komintern, auch nicht das geringsse gemeinscha habe? ... Sa, wer weiß denn auch, daß Genosse Etalin sowdhen sieden sin sieden sieden sieden sieden sieden sieden sieden sieden sieden



Eränengas zur Wiederherstellung der "Ruhe und Ordnung" in Amerika

alied des Drafidiums bes Oberften Rates der UdSS R. und Deputierter in bemfelben Oberften Rate ift. Ober wer weiß, daß zum Beifpiel Genoffe Manuilftij im Sowietstaat Mitglied ber Rommiffion für Auswärtige Angelegenbeiten beim Unionerat und Deputierter im Oberften Rat ber UbSSR., in ber Partei Mitglied bes Bentralfomitees ber RP(B)SU., in der Romintern aber Mitglied des Präfidiums und bes Bentralerefutiv-

tomitees und des Sekretariates derselben ist, daß Genosse Solomon Losowskij Deputierter im Obersten Rat der UdSSR., Kandidat des Präsidiums und des Zentralegekutivomitees der Komintern, sowie Leiter der Gewerkschaftsinternationale der Prosintern ist, daß Genosse Lasar Raganowitsch, der Schwiegervater Stalins, Volkstommissar sit Transportwesen und Schwerindustrie, Deputierter im Obersten Rate der UdSSR. und Mitglied des Organisationsbüros und des Politöüros beim Zentralfomitee der RP(3)SI. ist?

Unch der Sowjesstaat als solcher ist ein aktiver Faktor der Weltrevolution, abgesehen davon, daß er es sichon dadurch ist, daß die kommunistriche Propaganda ihn überall als das endgülkige erstrebte Ideal, als das Vaterland des Proletariates und Paradies der Altbeiter und Vauern binstellt.

Jede diplomatische Vertretung der Sowjetunion, jede Kandelsvertretung, jedes

Intouristbüro ist eine Algentur der Weltrevolution! Ein Beweis hierfür ist zum Beispiel das sprunghafte Anschwellen der illegalen kommunistischen Berschwörertätigkeit in Bulgarien, nachdem dieses Land im Jahre 1935 die Sowjetunion könnlich anerkannt hatte und gegenseitig diplomatische Missionen eingerichtet wurden. Voch in aller Erimerung ist serne die schamlose kommunistische Propaganda, die in Südamersch won einer diplomatischen Sowjetvertretung aus betrieben wurde und die Missionerika von einer diplomatischen Sowjetvertretung aus betrieben wurde und die mit der Ausweisung des betreffenden "Polyred", das heißt "politischen Vertreters", endete.

Jeder ordnungsliebende Staat, der auf innenpolitische Ruhe Wert legt, täte gut daran, die bei ihm befindliche Sowjetvertretung sowie Kandelsvertretung und

Intourifbüro von feinen Sicherheitsorganen wie Gangserzentralen überwachen zu lassen, so das auch nicht eine Maus unbeobachtet dem Sause entschlüßfen kann!

Tie Handelsvertredingen dienen der
Welfrevolution, indem
sie durch Wirtschaftsspionage, Dumping und
ähnliche Manider die Produktion der einzelnen Länder zu stören
juchen. Darunter leiden
am meisten die werktätigen Schichten, die
durch die fosgende Ver-



Gefangene Kommunisten in USA., von denen einige auf die Polizei geschoffen haben, werden auf Waffen burchsucht.

elendung infolge von Entwertung ihrer Arbeit, Aussperrung und Arbeitslosigkeit der Verproletarisierung und dem Kommunismus zugetrieben und damit zu willigen Werkzeugen der Weltrevolution derjenigen werden, denen sie ihr Clend eigenklich verdanken.

Es ist bisher auch der Umstand viel zu wenig beachtet worden, daß das Wirfschaftssplstem der Sowjetunion, der sowjetische Staatskapitalismus, durch den ein Sechstel der Erdobersläche aus dem normalen Weltwirtschaftsprozes berausfällt, mit die Haupstall der Krienzeicher heraus und ins Gleichgewicht kommen kann, was zum großen Seil Grund sowohl zu dem Massenelend moderner Industriezentren wie auch für den Niedergang der Landwirtschaft an allen Orten ist. Alber auch das ist weltweolutionäre Verechung, indem der Kommunismus durch die von ihm betriebene Massenelendung sich selbst den Voden bereitet in der Erwartung, als Retter begrüßt zu werden.

Im weiter im einzelnen die Organisation der bosscheistlichen Weltverschwörung zu verstehen, so muß man im Auge haben: das Ziel des Volschwismus ist verbrecherisch zu der Kommunismus sich in der Legalität des liberal-demokratischen Systems sonnt, steht er mit einem Fuß in der Allegalität, wohl wissend, das er nur einen Bruchteil seiner Tätigkeit selbst der liberalen Öffentlichkeit vorweisen kann, und stets bereit, bei einem etwaigen Verbot der Partei sofort völlig und ohne große Verluste in der Alnetwelt verschwinden zu können. Prinzipiell illegal sind natürlich überall die Organisationen für militärische Spionage, die mit den wichtigsten Index in der Alrbeit der Komintern ausmachen, sowie die geheinnen terroristischen, militärischen und Sabotageorganisationen zur Vorbereitung des bewassneten Alussandes.

Diese Organisationen sind selbstwerständlich wichtiger als die offiziellen "Sektionen der III. Internationale", die örtlichen, auf das parlamentarische System des betreffenden Landes eingestellten kommunistischen Parteien, von denen auf dem VII. Kominternkongreß in Moskau, dem bisher lesten im Jahre 1935, im gangen 76 vertreten waren. Von diesen waren damals schon 50 illegal, eine Jahl, die sich seitem noch

vermehrt hat.

Wenn auch der Begriff Partei aus dem demokratischen Sustem genommen ift, weil diefes für den Rommunismus der geeignetste Alrbeitsboden ift, auf dem er alle "legglen" Möglichkeiten ausnust und zur Tarnung seines illegglen Tung und Wollens migbraucht, so ift doch eine kommuniftische Partei nichts weniger als eine übliche parlamentarische Partei der liberal-demokratischen Ura. Für demokratischen Parlamentarismus ift in ibr fein Dlag. Es berricht in ihr eine ftrenge Ganovendifziplin, und iedes Mitalied ist der Leitung zu bedingungslosem Gehorsam verpflichtet, der infolge der Abwesenheit aller sittlichen Prinzipien die Verpflichtung zur Begehung jedes Berbrechens in fich schließt. Die RD. ift teine Maffenorganisation. Bielmehr ift Die kommuniftische Taktik die, daß die verhältnismäßig - hinfichtlich der Bahl der eingeschriebenen Mitglieder - kleine Partei die aber dafür eine Organisation von gum Außersten entschlossenen und befähigten Desverados ift, von den außerhalb der Vartei befindlichen und in einer großen Angabl von gum Teil getarnten Reben- und Unterorganisationen zusammengefaßten Maffen als mahrer und einziger Bringer von Silfe und Rettung angesehen wird. Daber auch der Unterschied zwischen der Zahl eingeschriebener Parteimitalieder und der hierzu unverhältnismäßig großen Ungahl kommuniftischer parlamentarischer Abgeordneter in demokratischen Staaten.

Auf die in allen Ländern gleiche Organisation der kommunistischen Parteien näher einzugehen lohnt sich ebensowenig wie eine eingehende Beschreibung des Apparates der Komintern. Diese offiziellen Organisationen treten eigenstich nur bei den großen Manischachnen des bolschewistischen Welterevolutionswillens, den Parteitongressen dass den Kominternlongressen in Funktion. Da die Tätigkeit der kommunistischen Parteien wie der Komintern im wesenslichen konspiratio sist, so sit auch die Funktionen des Alpparates konspiratio bis in die höchsten gesten, und Sitzungen und Beschlissse von Zentralsonitees. Erekutivkomitees usv., Dinge, die in die Össensche

bringen, find nur Staffagen und Ruliffen, ein abgekartetes Spiel zur Verbeckung der wahren Tätigkeit der daran beteiligten Drahtzieher der Weltrevolution, die in einer geheimen, ins einzelne gehenden Durchführung der auf den großen Kongressen aufgestellten Generallinien bestebt.

Um die fommunistisch verseuchten Maffen aufzufangen und festzubalten, umaibt fich die RD, überall mit einer Unzahl ihr ergebener und von ihr abhängiger Neben- und Unterorganisationen. Gie alle find "international" aufgezogen - ein Begriff, der auch der freimaurerischliberalen Welt entstammt - und umfaffen in ihren Programmen meift beftimmite, umgrengte Bebiete, die natürlich in fommunistischer Schau geseben werden, fo baß auch folche Mitalieder fein können, die ben gangen Rommunismus vielleicht doch ablebnen würden. Ober diese Bereinigungen haben anscheinend überhaupt feine kommunistifchen Elemente in ihrem Drogramm und fordern nur "demofratische" Dringipien, Rede- und Bewegungsfreiheit für alle politischen Richtungen und Überzeugungen, in erfter Linie natürlich für die von den bofen Faschisten verfolgten Rommunisten, Berbot und Ausroffung aber berjenigen finfteren Bofewichte, welche diese "Freiheit" abschaffen wollen, nämlich der "Faschisten" und aller ordnungliebenden Elemente, Diefe Organisationen tarnen sich gewöhnlich vermittels eines "fulturellen", "bumanitären", "wiffenschaftlichen"

(Paid Advertisement)

NOTICE!

# NOTICE!

# TO THE CITIZENS OF TULARE

\*\*\*\*\*

We, the farmers of your Community, whom you depend upon for support, feel that you have nursed too long the Viper that is at our door.

These Communist Agitators MUST be driven from town by you, and your harboring them further will prove to us your non-cooperation with us, and make it necessary for us to give our support and trade to another town that will support and cooperate with us.

.....

# Farmer's Protective Association

Plakat der Farmer in Tulare (USA.), in dem die Bevölkerung zur Selbsthilfe gegen die Kommunisten und beren Vertreibung aus der Stadt aufgefordert wird

oder "liberalen" Beckmantels, oder sie wollen lediglich den Kommunismus und die Sowjekunion "sudieren". In jedem Falle aber gehen die Fäben nach Moskau, das in ben Mitgliedern dieser Organisationen mindessens sir Seilgebiete des kommunistischen Programmes aktive, für den ganzen Kommunismus aber passive Verteidiger fact, sür die die Sowjetunion trog etwaiger Rritik doch das Ideal ift. So wird zum Beispiel die Mitaliederzahl der RD, in USA, auf nur etwa 50000 gezählt. Von den 610 der Partei angeschloffenen Nebenorganisationen hat aber zum Beispiel der "Amerikanische Bund gegen Rrieg und Faschismus" etwa 2000 000 Mitglieder, der "Internationale Arbeiterverein" etwa 100000, die "Freunde der Sowjetunion" über

2000000 ufw.!



Die Gowjets in der Augeren Mongolei: Der Gefandte ber Sowjetunion Tairoff neben bem Rriegeminifter Denid (in Uniform) bei ber Maifeier in Ulan-Bator

unter dem ebemaligen jüdischen Apothekerlehrling Emilian Jaroflawskij, alias Mineas Ifraelsohn Gubelmann, Die Sauptrolle spielt und welche antireligiöse Demonstrationen, Rirchenschändungen und Prieffermorde organifiert), die internationale Liga gegen den Imperialismus, die Gesellschaft der Freunde der Sowjetunion, der internationale Verband revolutionärer Schriftsteller und Rünftler, die Liga für Menschenrechte (in der fich namentlich diejenigen intellektuellen Rreise sammeln, die den Schut und die Verteidigung ber friminellen Elemente übernehmen, die fich bei kommuniftischer Betätigung strafbar gemacht haben, namentlich alfo judische Rechtsanwälte, Gelehrte, Literaten und fonftige Salonbolschewisten) usw.

Eine besondere Taktik wendet der Rommunismus in den Roloniallandern an.

Sier tritt er unter der Devise der nationalen Befreiung von dem kapitalistischen Joch auf und nennt seine Organisationen "Bände-weg-von-Indien-Bewegung" u. dgl.

In Ländern mit gemischter Bevölkerung nußt der Kommunismus die Stammesgegensätze aus und versucht, hinter nationalen separatistischen Phrasen getarnt sein Geschäft zu machen. So bemiste sich der Kommunismus zum Beispiel in Jugoslawien zeitweise mit teilweisem Erfolg, in den kroatischen und makedonischen Selbständigkeitsbewegungen Fuß zu kassen, indem er deren nationales Programm sich zum Scheine aneignete und die Kilfe Moskaus bei seiner Durchführung in Aussicht stellte.

Es ist unmöglich, alle Neben- und Unterorganisationen ber Romintern aufgugählen. Sie werden ins Leben gerufen, verschwinden im Sintergrund, tauchen wieder

auf, je nach Bedarf, Opportunität und augenblicklicher Lage.



Rommuniftenaufftand auf Weft-Java 1927

"Einheitsfront gegen die Gefahr des Faschismus" auftritt, find die Möglichkeiten des Rommunismus ins Ungemeffene gesteigert, da auf diesem Wege den Rerntruppen des Bolfchewismus eine Ungahl von zerfetten Organisationen zur Geite geftellt wird, die dem Bolschewismus als Bundesgenoffen wohlwollend gegenüberstehen, über die der Bolfchewismus Rontrolle und Berfügung bat und die im Augenblicke, wenn ber Rommunismus feine Stunde für gekommen halt, diefen gum mindeften burch paffives Beifeitestehen, in den allermeiften Fällen aber durch aktive Unterftugung in Form von Propaganda in allen Ländern, gelbliche Silfe, Unwerbung von Rampftruppen, Baffenlieferungen ufw. beispringen werden. Der nationale fpanische Befreiungstampf bat in biefer Sinficht viel Rlarheit geschaffen, indem ungahlige Drganifationen aus aller Welt ber roten Geite gu Silfe tamen, von benen man fonft schwerlich angenommen hätte, daß sie Filialen Moskaus find. Oder es sei an die Uffare Sacco-Bangetti vor einigen Jahren erinnert. Um diese zwei roten Berbrecher, an denen eine schwache Juftig das gefällte Urteil nicht zu vollstrecken wagte, wurde wochenlang bie gange Welt in 2ltem gehalten, während bie Millionen wertvoller Menschen, welche der Bolschewismus schon auf dem Gewissen hat, die "Welt" falt laffen ...



Gefangene Kommuniften auf Java werden abgeführt

Die tommunistische und tommuniftenhörige Dreffe ift für fich ein Rapitel, über bas man ein Buch schreiben fonnte. Gelbftverftandlich hat bie Romintern famt den einzelnen fommuniftischen Parteien überall ihr wohlorganifiertes Zeitungewefen. Die mächtigste Silfe ift bem Bolichewismus die Berindung ber Beltpreffe. Diefer eine Fattor erflärt alles, läßt flarwerden, warum dem Bolichewismus der größte Teil der Weltpreffe gur Berfügung fteht, felbft wenn die einzelnen Bei-

tungen benjenigen Rreifen nahesteben, welche bei einer Machtergreifung bes Boliche-

wismus in erfter Linie an die Reihe famen, "liquidiert" zu werden. Übergangen werden soll der bolschewistische Einfluß in Wissenschaft und Rultur,

ber fich in den Erzeugniffen meift jüdifcher "Gelehrter" und "Rünftler" vom philosophischen Materialismus über die entartete Runft bis jum "wiffenschaftlichen" Gernalbolichewismus der Freud, Bodann und Sirschfeld bingieht und ber lediglich und aus schließlich Berfegung und Gentung bes Rulturniveaus zum Ziele hat. Gelbftverftändlich gehört die "Weltliga für Serualreform" gu den Rebenorganisationen ber Romintern.

Es gibt fein Bebiet, auf bem der Bolichewismus nicht zerfetend wirten mußte, um die Menschheit für die Weltrevolution reif zu machen. Er muß es, benn fein Streben nach Berfetung, Berftorung, Berwüftung, Bernichtung ift total. Und ber Bolfchewismus fann alle Mittel ausnuten, ihm fteht auf feinem Gebiete ein Sindernis im Bege, benn er ift pringipienlos. Alle

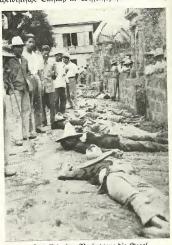

Das Ende ber Berhetten: Die Rugel

Möglichkeiten irgendwelcher Zerseigung stehen dem Bolschewisnus zur Verfügung und kommen ihm lesten Endes zugute. Er appelliert an edle Gefüsse, die er dann mißkraucht — siehe zum Beispiel die ILS., die dem Arbeiter das sauer verdiente Geld aus der Tasche zieht —, und er wedt, entwickelt und verwendet jede verbrecherische Reigung. Alle niederen Leidenschaften, alles Gemeine, der "immere Schweinehund" im Menschen, stehen dem Bolschewisnus zu Diensten.

Gelbft da, wo man es nicht erwarten follte, in den Rirchen, hat der Bolfchewismus manche Bundesgenoffen gefunden, tros feiner wefenhaft antireligiöfen, antifirchlichen, in der grauenhaften Rirchenverfolgung in der Sowietunion, in Spanien und in Merito bewiesenen Saltung. Meift find es Bertreter eines liberalen, pazififtischen, humanitären, eudämoniftischen Scheinchriftentums, wie es unter anderem von vielen ameritanischen Gekten vertreten wird, die über die Loge zu einer der gezeichneten Rebenorganisationen der Romintern gehören und fo dem Rommunismus Vorspanndienste leiften. Aber auch nicht wenige Rreise bes politischen Ratholizismus gehören zu den Bundesgenoffen des Bolschewismus, und zwar namentlich diejenigen, die aus ihrem Fanatismus heraus bas unvorftellbare Leiden der nichtrömischen christlichen Rirchen unter dem bolschewistischen Joch bagatellisieren oder gar verschweigen. Ja, der gemeine Zynismus dieser Rreise geht fo weit, daß fie den Bolfchewismus für ihren Bundesgenoffen balten, weil er die "Führer des Schismas", das heißt diejenigen, welche man in jenen Rreisen für die hauptsächlichen Urheber der Trennung jener Rirchen von Rom hält, abschlachtet. Bürden diese unmenschlichen Seuchler mit ihren Unschauungen durchdringen, so würde die Zukunft ihnen beweisen, daß nicht der Bolfchewismus ihr Bundesgenoffe mar, fondern fie Sandlanger des Bolichewismus, der fie ebenfo "liquidieren" wurde, wie er alle feine bisberigen Bundesgenoffen liquidiert hat, nachdem fie ihm ihren Dienft geleiftet haben.

Die zuleht gezeichneten Erscheinungen treten besonders infolge der Volksfronttaktik hervor, durch welche eine Utr Scheidung der Geister in der Welt hervorgerufen worden ift, eine Scheidung der Geister, bei der sich die Kräste offenbaren, welche aus itgendwelchen Gründen sich nicht offen kommunistisch nennen wollen, die aber zum Volkshewismus hinneigen und sich damit auf seiten der Mächte der Vernichtung als auch in der Organisation der kommunistischen Weltverschwörung stehend erweisen.

## Kolonialbolschewismus

#### Von R. A. Stuckenberg

#### Moskau in Europas überleeifchen Rohftoffgebieten

In den verschiedensten Ländern des europäischen Kontinents hat die Wühlarbeit des Bolichewismus Formen angenommen und Auswirkungen gezeitigt, die zur allergrößten Besorgnis Anlaß geben.

Alber es scheint fast so, als ob die einzelnen Bölker erst an den Rand des Albgrundes gebracht werden müssen, um die ganze Gefährlichteit der zerstörerischen Gewalt des Bolschewismus einzusehen. Dabei sind mit den direkten Angrissen, wie wir sie in ihrer ganzen Furchtbarkeit im Westen unseres Kontinents erleben, die Westhoden der Bolscheinisten, das Abendland und seinen Kulturkreis zu zerstören, noch nicht erschöpft. Diese von Woskau in Europa angezettelten Uktionen sind nur Teile des großen roten Angrissblanes gegen unseren Kontinent.

Der Generalstab der Weltrevolution im Kreml greift das Gefüge unserer europäischen Ordnung nicht nur in Europa an, sondern er benügt jede nur mögliche Gelegenbeit in der ganzen Welt dazu.

Der Bolfchewismus spielt die Welt gegen Europa aus, um mit dem Fall Europas die Welt zu erobern.

Die roten Aftionen in Indien, in Nord- und Südafrika und den anderen europäischen Rolonialgebieten sind genau so wie der spanische Krieg und die französischen Volksfront-Praktiken Kampfabschnitte der kommunistischen Offensive gegen Europa.

Die Pläne der verschiedenen Kolonialrevolutionen und ihre blutigen Ausführungen haben nichts mit "Befreiung der Völker vom Skavenjoch der Imperialisten" oder "Erkämpfung eines sozialen Wohlfiandes" zu tun. Eingekleidet in derartige Phrasen und verstührerische nationale und soziale Redensarten wird hier der Versuch unternommen, die Masse der halbzivilisierten Völker gegen Europa aufzuheßen, Europas Rohstoff- und Refervequellen zu verschütten und damit den Untergang des Albendlandes beschleunigt herbeizuführen.

Die Sowjets rühmen sich, schon jest in der Räterepublik ein Sechstel der Erdoberstäche absolut zu beherrichen. Um Europas Lebensnerv itölich zu treffen, wollen
sie durch die Revolutionierung der Rolonien auch diese wertwollen Gebiete in das
"allgemeine System der stets wachsenden Föderation der Räterepubliken und damit
in das System der Welkbiktatur des Proletariats" einbeziehen.

Die Aufrichtung der Front des Rolonialbolichewismus wird damit jum wichtigften Teil der Rriegserklärung des Bolichewismus an das Abendiand.

Mit der Entfesselung von Streiks und Aufständen und schließlich von Kolonialrevolutionen, die zur Loslöhung der betroffenen Gebiete von der weißen Oberhohete
führen sollen, will der Volschewismus Europas Lebensnerv tödlich treffen, will er
unseren übervölkerten und rohstossammen Kontinent im wahrsten Sinne des Wortes
"aushungern", um ihn zur Kapitulation zu zwingen.

Die jübische Clique der Weltrevolutionäre in Moskau weiß ganz genau, daß Europa, seiner Rohstoffquellen und Absammärkte beraubt, dem Volkchewismus wie

eine reife Frucht in ben Schoff fallen wird.

Diese Überzeugung formulierte Lenin 1920 in seinen "Thesen über bie nationale und boloniale Frage" in folgendem Sah mit nicht miszuverstehender Deutlichseit:

"Durch die Absonberung der Kolonien und die Entsessselber der proletarischen Revolution werden wir die kapitalistische Dronung in Europa stützen."

Gemäß biesem Grundsag arbeitete Lenin bereits seit 1916 an ber Nevolutionierung ber Kolonialgebiete, und nach der Erringung der Macht in Rupsand rich-



Propagandaschriften der Liga gegen den Imperialismus aus London und Waris

tete er sein Sauptaugenmerk auf den Aufbau der Romintern-Abteilung, die der Bolschewisierungsarbeit in diesen Gebieten dient.

Mit der sogenannten "Lehre vom Imperialismus" versuchte er sogar diesen Seis sienes Weltrevolutionsspstems ibeologisch zu untermauern. Er konstruierte eine Einheitsfront der sogenannten "ausgebeuterten Völster" mit dem "Proletariat der Ausbeuterstaaten" gegen die "Bourgeosse in allen Ländern", indem er dem "Rassenbetterstaaten" gegen die "Bourgeosse in allen Ländern", indem er dem "Rassenbettenstell der "innerhalb der "innerhalbsten" den Kanner den Kanner der "kolonialen und balbstosonialen Länder" und der "unterdrückten Nationalitäten" gegen die "timperia-

listischen Mächte" gleichsette. – Lenin forberte auf Grund dieser originellen Konstrutsion die kommunistischen Parteien in den einzelnen Ländern auf, jede revolutionäre Bewegung in den "kolonialen und halbkolonialen Ländern" mit allen Mitteln zu fördern und zu unterstütigen.

Durch den Einfluß der kommunistischen Agitation soll jede nationalwölklische Revolution in eine "proletarische Revolution" umgewandelt werden und schließlich zur Errichtung der "Sowjetdiktatur" in dem "befreiten" Lande führen.

Schon während des Weltkrieges griff Lenin die damals von den Alliierten gemachten Selbschessimmungsversprechungen an die Inder und Araber auf und nuste sie für die Propagierung seiner Gedankengänge aus. Im "Vorboten", dem Organ der in der Schweiz im Eril lebenden Volschewist, erließ Lenin bereits im April 1916 an das "internationale Proletariat" einen Aufruf, die Freiheit der politischen Abertemung der unterdrücken Kolonien zu verlangen. In seinen späteren Auffäsen wies er immer wieder auf dieses Thema hin: "Die Sozialisten haben nicht nur die be-



Ein "Arbeiterführer" fpricht in Bomban

bingungslose und sofortige Befreiung der Kolonien zu sordern, sonbern sie müssen revolutionäre Elemente in den bürgerlich-demokratischen nationalen Befreiungsbewegungen unterstüßen und ihrem Unssehen, ihren Aufständen respektive ibrem revolutionären Kriege
gegen die sie unterjochenden imperialistischen Staaten beisteben."

Mit derartigen Aufforderungen

versuchte der Meister der Mostauer Weltrevolutionare von Unfang seines Auftretens an, die europäische Arbeiterschaft für seine Plane einzusegen.

Gefährliche Formen nahm diese Agitation aber erst an, als die Volkchewisten in Rußland endgültig die Macht in Sänden hatten und vom Kreml aus ihr rotes Net über die ganze Welt spannten.

Bu der Propaganda unter dem europäischen Proletariat gesellte sich jest auch die Propaganda in den kolonialen Ländern selbst.

In einer Versammlung der kommunistischen Zellensekretäre in Moskau skelke Lenin eine neue Propagandaparole auf, die mit einem Schlage das Agitationsseld des Bolschewismus ungeheuer verbreiterte. Er bezog die sogenannten "unterdrückten Völker" mit in den berühmten Schlußigs des Kommunissischen Manisestes ein.

"Proletarier aller Länder und unterdrückte Bölfer vereinigt euch", heißt es feitbem. In jeder Neuausgabe des Manifestes ist dieser Zusas enthalten. Man kann sagen, mit der Prägung dieses Wortes wurde der Rolonialbolschewismus geboren.

Eine Flut von Diskuffionen und Resolutionen auf den verschiedenen kommuniftischen Parteikongressen und Rominternstungen befaht fich seitdem mit diesem Problem. In den eingangs bereits erwähnten, 1920 von Lenin verfaßten "Thesen über die nationale und koloniale Frage" wurden die Grundlinien für die Rominternarbeit in den Rolonien festgelegt.

Auf dem II. Weltkongreß der kommunistischen Internationale erhielten diese Spesen gewissernaßen Gesesskraft, und auf den späteren Kominternkongressen wurden die erforderlichen Ausführungsbestimmungen beschlichen und erlassen. Auf ihnen wurden die Leninschen Richtlinien zu praktischen Gebrauchsanweisungen für die Revolutionierung jedes einzelnen Kolonialgebietes ausgebaut.



Blutige Unruhen in Bomban

Besonders befaßte sich der VI. Rominternkongreß im Jahre 1928 mit diesen Fragen. Auf ihm wurde "Der Aufbau und die Entwicklung der kommunistischen Darteien in den kolonialen und halbkolonialen Ländern" für eine der "wichtigsten und dringenosten Aufgaben der Rommunistischen Internationale" erklätt.

Für die praktische Arbeit der kolonialen Rominternsektionen wurden gang konkrete Unweisungen erlassen, deren gefährliche Auswirkungen die für die Rolonien verantwortlichen Minister der betroffenen europäischen Mächte heute immer wieder eingestehen mussen.

Drei Punkte des 1928 in Moskau verfaßten Programmes bilden die Saupt-

Repolution III 17



Algitator unter ber roten Fahne

ursachen der Ereignisse, die in den weltweiten Rolonialgebietenso häufig die althergebrachte Ordnung erschüttern.

Es wurde damals beschlessen:

1. Den Stamm der fommunistischen Funktionäre in den kolonialen Ländern aus den eigenen Reihen der Rolonialvölker zu erziehen, da

naturgemäß der Mann mit der gleichen Sautfarbe einen größeren Einfluß zu gewinnen imftande ift als ein Fremder.

2. Die kommunistische Zellenbildung besonders in den Gebieten zu forcieren, in benen ber "Rapitalismus das Proletariat konzentriert".

3. Eine gesteigerte Aktivität zu entfalten bei der Umwandlung der schon bestehenden Gewerkschaftsorganisationen in "wirkliche Klassengewerkschaften", wie der Moskauer Ausdruck hierfür lautet.

#### Die kommunistischen Kolonialfunktionare

Der erste Punkt bieses Programmes ift ein Produkt der Ersahrungen, die man mit fremdrassigen Agenten vor allem in Niederländisch-Indien gemacht hatte. Der

dert zuerst versuchte Einfaß von Europäern brachte den Kommunismus nicht einen Schrift vorwärts. Erst die Verwendung von indonesichen Kommunistensübern führte zum angestrebten Ersolg und löste bekanntlich den großangelegten bewassineten Lufstand vom Sahre 1927 aus.

Die farbigen kommunistischen Funktionäre erhalten ihre Aus-



Rommuniftenversammlung in Niederlandisch-Indien

bildung in eigens bierfür in Mostau, Leningrad, Taschstent und noch anderen Orten der Sowjetunion errichteten Revolutionsschulen. Tausende von farbigen Agenten haben bis heute diese Brutstätten fünsterster Völlerverhebung durchlaufen. Man triff bier Ehinelen, Inder, Ciamesen, Malaien, Uraber und Neger, Angehörige aller Rassen, von denen Mostau sich eine Silfe bei der Durchführung seiner Weltrevolutionspläne verspricht.

Mit den Negern hatte man zuerst Echwierigfeiten. Der afrikanische Eingeborene ist für die kommunistische Propagandatätigseit ungeeignet. Die III. Internationale griff daher zurück auf ein Neservoir, das mit seinen entwurzelten, unzu-



Das Sauptquartier ber Kommuniftischen Partei Indonesiens

friedenen und die Weißen haffenden Menschen die geeignetsten Träger und Verbreiter für ihre verbrecherische Ideenwelt enthält, auf Kaarlem, das Negerviertel von Neupork.

Seitdem find die in Mostau ausgebildeten Saarlemer Regerkommunisten sowohl für die Millionenmassen ihrer Rassengen ein den Vereinigten Staaten wie auch für das gesamte schwarze Proletariat der ganzen Welt die Rädelsführer, Organisatoren und Propagandissen geworden.

Die roten Revolutioneschulen in ber Sowjetunion tragen - extra für die Außen-



Bammer und Sichel an einer Bausmauer in Jaffa

 Massenbergung, der Strategie des bewassneten Aufstandes und der Taktik des Straßenkampfes wird hier alles gelehrt, was zur Durchführung der Kolonialrevolutionen von Wert ist.

Für jedes Kolonialgebiet wird auf diesen Schulen die passende Methode gelehrt. Es ist einerlei, welche Weltanschauung, welche Religion, welche soziale Schichtung in den einzelnen Gebieten vorherrschend ist. Moskau bildet für jede Richtung seine Spezialisten aus. Im Kalar, im Kanfu oder in der buddhistischen Mönchstute, in jeder Tarnung unterwühlt der Kommunismus das geistige und substantielle Gestige eines jeden Volkes.

An der Altsantiskuste des afrikanischen Kontinents, an der heute das Christentum eine ausschlaggebende Rolle unter der Bevölkerung spielt, geben die roten Ugenten sich als Christen aus. Un der Goldküsse treten sie besonders häusig als Rushersordsche Bibessorischer auf.

Im vorderen Drient, in Nord- und Oftafrika gebärden sie sich dagegen mohammebanisch.

Mit welcher Unaufrichtigkeit — man muß schon sagen: — Verlogenheit Moskau hierbei vorgeht, dafür nur ein Beispiel aus der Sowjetdiplomatie:

Auf Grund eines Verbotes des Königs Idn Saud dürfen Ungläubige, das heißt Nichtmohammedaner, die heilige Stadt Melka nicht betreten. Die diplomatischen Vertreter der ausländischen Mächte wohnen daher in der Kafenstadt Djidda. Nur der Vertreter der Sowjetunson, Genosse Nazir Eurjakulow aus Turkestan, hatte die 1935 den Vorzug, in Melka selbst wohnen zu dürfen, weil er gläubiger Mohammedaner war. Er war ganz besonders fromm, hielt streng die vorgeschriebene Fassenzeit ein, besucht täglich die Wossekse, die beilige Raaba und das Grad des Propheten. Er widerlegte durch sein tief religiöses Verhalten eindeutig die Verhauptung der öbsen Welt, daß die Sowjets antweligiös seien, und er verstand es vor allem, sich durch sein Ausstreten ins Vertrauen der Araber einzuschleichen — dis 1935. Da stellte sich heraus, daß dieser fromme Wohammedaner Vorsisender des "Verhandes der kämpsenden Gotschosen" in Turkestan var. Eine Sowjetzsitung beging die Unvorsichtigkeit, Genossen Turseksung der antwelsigiösen Arbeit unter den Arabonalitäten zu belobigen...

Strupellos zieht Moskau in seinem Kampf um die Revolutionierung der tolonialen Völker alle Register einer verbrecherischen Algitation und Massenverbegung.

Der britische Unterstaatssekretar für Indien mußte seinerzeit im englischen Parlament zugeben, daß auch die Unruhen in Britisch-Indien auf die Agitation indischer Studenten, die ihre Ausbildung in Moskau genossen hatten, zurückzuführen set.

Die aus den eigenen Reihen der Rolonialvölker ausgebilderen Funktionäre organisieren gemäß den Unweisungen der Romintern in allen Überseegebieten die kommunistischen Sektionen.

#### Die kommunistische Zellenbildung in den kolonialen Landern

Die Befehle des VI. Rominternkongreffes fordern die kommunistische Zellenbildung in erster Linie in den Gebieten, in denen der europäische Kapitalismus ein

sogenanntes farbiges Proletariat konzentriert.

Dieser Spezialanweisung liegt die Erkenntnis zugrunde, daß der entwurzelte Eingeborene am leichtesten für die kommunistische Ideanweit zu gewinnen ist. Opert, wo die Kolonialvöller noch in ihren althergebrachten Stammesbindungen leben, sindet das rote Gift nicht so leicht Singang. Leider sinden wir aber heute immer häusiger, daß der Europäer — sei es aus reinem Geschäftsinteresse, sei es aus einer überalterten liberalistischen Kolonisationsides heraus "— histenatisch diese Stammesbindungen zerstört. Dierbei kommt er den Absichten des Volssewismus direkt entgegen. Moskau braucht sich in diesem Falle gar nicht den gegebenen Verhältnissen das und der den Ausphassen.

Für die kommunistische Zellenarbeit genügen baher einige besondere Sinweise auf die durch den Europäer selbst besonders gut vorbereiteten Agitationsfelder, und diese Sinweise geben die Erlasse des VI. Kominternkongresses ganz genau.

Es werden bort besonders aufgeführt:

a) Die Eingeborenenviertel der größeren Städte, in denen fast durchwegs Lohnempfänger wohnen;

b) Die Arbeiter-Werkstafernen der industriellen Betriebe, wie zum Beispiel auf den Goldfelbern um Johannesburg und in den Katangaminen im belgischen Kongo und

c) die Eingeborenenkamps und Kuliquartiere auf den großen Pflanzungen und Plantagen, die ebenso wie die Arbeiter-Werkskasernen fast ausschließlich Wanderarbeiter beherbergen.

Es ift allgemein bekannt, daß in den Eingeborenenvierteln Vombays und Kalkuttaß, in den Kulfquartieren Singapores und den Compounds der südafrikanischen Großstädte, um nur einige Veispiele zu nennen, die Ausgangspunkte aller roten Aktionen in den betrestenden Gebieten zu suchen sind.

In Nieberländisch-Indien ging die ganze kommunistische Bewegung von den roten Zellen in Batavia und Soerabaja aus. Sie haben den holländischen Behörden schwer zu schassen gemacht. Sie verstanden es, ganz Indonesien zu offenem Aufstand aufzuputschen. Ruhe trat erst wieder im Lande ein, als das Gouvernement die verseuchten Eingeborenenviertel rigoros von den kommunistischen Elementen säuberte und die roten Räbelsführer nach Neu-Guinea mitten in den undurchdringsichen Urwald verbannte.

Selbstverständlich können solch einen allgemeinen Aufstand, wie er 1927 in den holländischen Kolonien ausbrach, nicht allein die kommunistischen Sollen in den immerhin dinn gesäten Sasenstädten organisieren und bis zum letzten durchführen. In den Sasensstädten einer Kolonie können wohl die erforderlichen organisatorischen Vor-

bereitungen getroffen und die Signale zum Lossschlagen alsdann gegeben werden. Zur Durchführung eines allgemeinen bewaffneten Aufftandes bedarf es jedoch einer breiteren Basis im ganzen Lande.

Bu biesem Twed hat Moskau die Zellenbildung in den Arbeiter-Werkskasernen ber großen Pflanzungen vorgesehen.

Das Bestehen und gute Funktionieren dieser Zellen kam dem roten Aufstand in Indonesien besonders zugute und erschwerte den holländischen Behörden die Niederwerfung ungemein.



Schwere Unruhen in Damastus. Ein Redner heht mit g.fchwungenem Gabel zu Gewalttaten

Die gleichen Aufgaben der Breitenwirfung eines kommunistischen Aufstandes fallen den mehr gewerkschaftlich aufgezogenen Zellen in den Arbeiterkamps der industriellen Betriebe zu.

### Die kommunistische Gewerkschaftgarbeit in den Kolonien

Nach Moskauer Befehl sollen die in den kolonialen und halbkolonialen Ländern bereits bestehenden Gewerkschaften durch die kommunistische Zellenarbeit in "wirkliche Klassengewerkschaften" verwandelt werden. Innerhalb der alten Gewerkschaften soll der Kanpf um die Führung der Organisation geführt werden, bis sie vollkommen in der Sand der Kommunischen ist.

Die demokratischen Rolonialmächte find auf Grund ihrer sogenannten unantaftbaren Pringipien dazu verpflichtet, die freie Gewerkichaftsbildung bes Arbeitnehmers zu gestatten. Sie leisten bekanntlich damit dem Alassenkampf nur Vorschub, und wir sehen es bei unseren europäischen Nachbarn immer wieder - dem Wohl bes Arbeiters bienen fie dabei in feiner Beife.

Moskau nugt die europäischen Gewerkschaften schon in schamloser Beise für seine Agitation aus. Die Dulbung ber Einflufnahme ber Kommuniftischen Internationale auf die farbigen Gewerkichaften in den europäischen Überseegebieten wirkt fich aber

aus ju einer Groteste, man fann fcon fagen Tragodie, der euro-

päischen Rolonialpolitik.

Den Bolichewisten ift bas Befteben von Gewertschaften in ben Rolonien eine nur zu willkommene Belegenheit, unter ben primitiven und leichtgläubigen Farbigen ben Rlaffenkampf und Raffenhaß zur Entfeffelung der niedrigften Inftintte zu predigen. Die farbigen Trade Unions find nur zu leicht für die tommunistischen Phrasen zugänglich. Die Auswirfungen der Mosfauer Propaganda find baber auf diefem Gebiete besonders gefährlich.

Einige Monate, nachdem bie Darolen des VI. Weltkongreffes in Moskau verkundet waren, schloß fich bereits die größte Farbigengewertschaftsorganisation Gudafrifas, bie Federation of non-Euro-



Rommunistische Flugblätter in arabischer und bebräischer Sprache

pean Trade Unions, offiziell ber Romintern in Mostau an.

Damit hat der Gewerkschaftsverband der III. Internationale mit einem Schlage am Südzipfel Afrikas eine Organisation von über 10000 Farbigen zur Verfügung.

Darüber hinaus find die Rommunisten später in Südafrika in noch weitere neun

fleine Gewerkschaften eingedrungen.

Auf bem VII. Weltkongreß ber Romintern im Jahre 1935 berichtete ber fübafrikanische Negerkommunist Eugene, daß es den Anstrengungen der kommunistischen Gewerkschaftszellen gelungen sei, in den zwei dem Rongreß vorhergehenden Sahren über 200 Revolten gegen bie europäischen Behörden zu organifieren.

Die sich von Sahr zu Sahr steigernde Anzahl der kommunistischen Demonftrationen, Streifs, Revolten und Aufftande in ben Aberfeegebieten zeigt, bag bie kolonialen Sektionen der Romintern durchaus imstande find, die ihnen von Moskau

zugewiesenen Aufgaben aus fich heraus zu lösen.

Ilm aber diesen einzelnen Uktionen eine noch ftarkere Durchschlagskraft zu verleihen und damit eine größere Wirkung auf Europa zu erzielen, ist von Moskau zufählich eine praktische Silfeleistung durch die europäischen kommunistischen Parteien und eine Gekundierung der roten Parlamentofraktionen in den Mutterlandern angeordnet. Auf Grund der eingangs erwähnten Leninschen Theje von dem "gemeinsamen bourgeoisen Feind" des "europäischen Proletariats" und der "unterdrückten Rolonialvölker" ist der kommunistischen Partei Englands die Unterstützung der Aufstandsbestrebungen der Genoffen in den britischen Überseebesitzungen aufgetragen. Den hollandischen, belgischen und frangofischen Darteien find ihre Rolonialgebiete zugewiesen.

Alls im britischen Unterhaus die blutigen Vorgange auf Trinidad zur Debatte ftanden, versuchte der kommunistische Abgeordnete, der Jude Gallacher, in Verfolg diefer Unordnung bie roten Rabelsführer reinzuwaschen. Der Mostauer Beauftragte für England, Sarry Pollitt, infgenierte durch eine Preffetampagne einen "moralischen Entrüstungefturm" gegen bie braftischen Magnahmen, die bie westindischen Gou-

vernementsbehörden gegen die Aufrührer ergreifen mußten.

In den Riederlanden ift es der indonesische Rommunistenhäuptling und Albgeordnete Rustam Effendi, der durch seine Parole "Indonesien los von Solland" jede Gesetsmaßnahme der holländischen Regierung in ihren Überseebesitungen vor bem Parlament zu durchfreugen versucht.

3m Februar 1938 verhandelte das Parteisekretariat der Rommunistischen Partei Frankreichs mit den Mohammedanern Frangöfisch-Nordafrikas über die Unterftügung der Aufftande gegen die frangofischen Behörden.

Belber, Flugblätter, Organisationshilfe, Streits und Sabotageatte find die Mittel, mit denen die Rominternsektionen Europas die Sektionen in den Rolonialländern in ihrer Minierarbeit unterffüßen.

Um gefährlichsten ist aber die propagandistische Begleitmusik, mit der Moskau seine Aktionen in Übersee vor der europäischen Öffentlichkeit verteidigt. Die für jeden Fall besonders konftruierten Propagandaparolen lenken immer wieder von der Erfenntnis der mahren bolichewiftisch-umffürzlerischen Beweggründe ab. Gie schüten soziale, nationalistische oder sogar religiöse Argumente vor und gewinnen dadurch nur gar zu häufig einflufreiche Rreise in den biefe Rolonien besithenden Staaten. Dadurch wiederum wird in den Ländern, die es angeht, eine künftliche Opposition gegen eine energische Bekampfung ber Rommunisten hochgezüchtet. Die geschickten Moskauer Berdrehungsklinfte vereiteln jede burchgreifende Abwehrmagnahme ber betroffenen Regierungen.

Nach den phrasenreichen Reden der kommunistischen Parlamentarier, den Reden des Juden Gallacher im Souse of Commons in London, eines Cachin und Thores in Paris und eines Ruftam Effendi im Saag mußte mit ber Machtergreifung bes Rommunismus in den Roloniallandern das Paradies auf Erden anbrechen.

Die schönen Worte, die man in Westeuropa der Össenklichteit vorsest, stehen aber in trassem Gegenschaf zu den Angaben, die über die Volsskeringerung der Kolonialgebiete in Woskau schriftlich niedergelegt wurden. In den Woskauer Formulierungen lautet die Übersesung sir die se beliebte Propagandaparole von der "Vestreining der farbigen Völker" nüchtern und drohend: "Viktaut der Sowjets".

Im Protofoll des VI. Rominternkongresses heißt es wörtlich:

"Die Bauernräte der rückfändigen und die Arbeiter- und Bauernräte der fortgeschritteneren ehemaligen Kolonien gruppieren sich politisch um die Zentren der profetarischen Diktatur und werden so in das allgemeine Spsiem der stets wachsenden Föderation der Räterepubliken und damit in das Spsiem der Weltdiktatur des Proletariats einbezogen."

Den "befreiten farbigen Völkern" blüht danach also das gleiche Schickfal Turkeftans, Alserbeidschans, der Ukraine, der sogenannten "freien Sowjetrepubliken", deren

Bölfer in Birklichkeit aber unter bem blutigften Slavenjoch, bas bie Geschichte je gesehen, Frondienste für die roten Bongen im Rreml verrichten muffen.

Die Lage der unter dem roten Imperialismus schmachtenden Völlter der IldSSR. ist ein lebendiges Beispiel für die Verlogenheit der fomnumistischen Phrasen. Alber troßdem geben sich immer wieder eurropäische Kreise, die direct nichts mit der Komintern zu tun haben



Rote Maitundgebung in Johannisburg, Gudafrita

wollen, für die Durchsetzung und Dropagierung des Kolonialbolschewisnus her.

Moskau gründete nach bewährter Methode durch den berüchtigten Konnnumisten Müngenberg in den europäischen Sauptstädten eine eigens für diesen Swec bestimmte Silssorganisation, die Liga gegen den Inperialismus. Das Sauptbiro wurde in dem damals für solche Iwede besonders geeigneten roten Berlin errichtet.

Englische Lords, französische Schriftseller, deutsche Gelehrte, alles, was nur irgend klangvolle Namen trug, wurde für diese getarnte, äußerlich absolut demokratisch

aufgezogene kommunistische Silfsorganisation eingespannt.

Nach ber nationalfozialistischen Machtergreifung in Deutschland sah sich das Zentralbüre allerdings gezwungen, aus unserer Sauptstadt auszuziehen. In London, Paris und Umsterdam arbeitet aber heute diese Organisation mit Silse englischen, französischen nut holländischen Geldes unvermindert weiter an der Untergrabung der Uutorität ihrer Gastländer in Übersee.

Ruriere kommen aus den Sauptstädten der Rolonien und gehen nach ihnen zurück. Sie bringen Anweifungen aus dem Kreml nach London und Paris, fie schaffen Geld

von Amfterdam nach Batavia, Delhi, Bombay, Johannisburg, überall dorthin, wo die kolonialen Organisationszentralen der Romintern ihren Sit haben.

Das Sowjetgeld und die sauer verdienten Löhne der durch die Kommune verhesten Menschen rings in Europa dienen dazu, eben diesen Stenschen Menschen ihre Erissenz zu rauben; denn dieses Geld untergrädt in Übersee die Autorität Europas und untergrädt damit die Lebensgrundlage aller europäischen Menschen.

Ein Beispiel nur: Mit den Schillingen, die die Liga gegen den Imperialismus in England unter den englischen Arbeitern sammelt, wird der Bopkott englischer Waren in Britisch-Indien subs. Dieser Bopkott aber trägt dazu bei, daß die



Aberfall auf britifche Truppen an ber Grenze von Wagiriftan I.

Fabriken in Manchester und Glasgow, die diesen englischen Arbeitern das tägliche Brot geben, stillgelegt werden.

So sieht die praktische Auswirfung der strupellosen und verbrecheitschen kommunistischen Rolonialagitation aus. Moskau treibt die Mittel, die den Untergang bes Abendlandes berbeiführen sollen, in diesem Abendland selbst ein.

Die Zudenclique im Kreml kennt keine Rüdflichten, keine Ethik und keine Moral. Das Verbrechen ist ihre Wasse und das Chaos ihr Ziel. Zedes Mittel, das zu Kon-flikten führt und Qussicht hat, das Chaos vorzubereiten, ist ihnen recht.

In Paläftina ermorbete der Kominternagent Begdanoff den britischen Diftrikterdommissan für Nazareth, um durch diese Cat einerseits die Araber zu weiteren Terroratten sinzureissen und andererseits die Engländer zu unbedachten Bergeltungsmaßnahmen zu verleiten.

Die Bolschenissen verteilen im Palästinatonflitt auf der einen Seite Flugblätter in hebräischer Sprache, die gegen die Araber hetzen, auf der anderen Seite solche in arabischer Sprache, um die Araber auf die Barrikaden zu rufen. In Frangöfisch-Nordafrika haben es die Kommunisten verstanden, die ursprünglich rein nationalistische Neo-Destour-Partei mit ihrem Ideengut zu zersetzen und für ihre umffürzlerischen Ziele auszunuten.

Ein Saupttätigkeitsselb der roten Wühlarbeit ist Britisch-Indien. Die englische Politik, nie eine schlagträftige Großmacht an den indischen Grenzen Fuß fallen zu lassen, läte sich heute nicht mehr aufrechtsalten. In Sinklang, das offiziell noch eine chinessische Provinz, praktisch aber ein Basallenstaat der Sowjets ist, steht die Rote Lirmee bereits vor den Toren der britischen Schakkammer in Asien. In der indischen Rordwestgrenze, die mur durch einen schmalen Landstrich Alfghanistans vom



Überfall auf britische Truppen an der Grenze von Wagiriftan II.

Sowjetterritorium getrennt ist, ist England durch die Ausstände des Fakirs von Spi gezwungen, ständig ein großes Truppenkontingent zu halten. Die Schürer dieser Aufftände sind ebenfalls Volschewisten.

Die Demonstrationen unter roten Fahnen und die immer von neuem aufflackernden Streiks, die Lobpreisungen indischer Nationalissenschier auf die Sowjetunion und die von silfrenden Indern stets wiederholten Versuche, eine Llufhebung des Verbots der Kommunissischen Partei zu erzwingen, zeigen, daß eine fremde Großmacht sogar schon innerbald der indischen Grenzen steht.

Es ist eine feststehende Tatsache, daß führende Mitglieder der größten nationalen indischen Bewegung, der Kongreßpartei, willenloses Treibholz im Fahrwasser Mostaus sind.

1937 ließ der derzeitige Präsident des indischen Nationalkongresses, Pandit Jawaharlal Nehru, in London auf einer von dem englischen Kommunistenführer Harry Pollitt einberusenen Versammlung eine Nede verlesen, in der er prophezeite, daß man in Indien vor den größten Veränderungen stehe, die mit dem Aufhören des Empire abschließen würden "und daraus" — so sagte Nehru wörtlich weiter — "werden sich wieder größere Umgestaltungen in England ergeben."

Dieser Ausspruch eines führenden Inders geht offensichtlich zurück auf jene Leninsche These von der Absonderung der Rolonien zum Iweck des Sturzes der kapitalistischen Ordnung in Europa.

Diese Bestätigung der kommunifisschen Kolonialtheorie aus der wichtigsten Kolonie bes britischen Imperiums ist ein erneuter Beweis dafür, daß Moskaus Drachensaat



Grenzwacht im Norden Britifch-Indiens gegen Aufftandische

der Ernte entgegenreift. In fast allen Rolonialgebieten stehen die Zeichen auf Sturm. Aus Afrika, Afien, Westindien und Australien häusen sich die Meldungen von Demonstrationen, Streiks, blutigen Unruhen und Aussichaden.

Wenn man die Symptome der einzelnen Ereignisse überprüft, stößt man immer wieder auf die typischen Züge der bolschwistlischen Kolonialrevolutionspolitik, die auf den verschiedenen Kominternkongressen als taktische Grundlinie für das kommunistische Vorgehen in diesen Gebieten festgelegt wurde.

In biesen Richtlinien wird auch siets von neuem bestätigt, daß alle diese Alktionen nur dem einen Ziel dienen: der Moskauer Clique die Macht zu erobern, die sie nach ihren eigenen Worten gebrauchen will "als Sebel zur wirtschaftlichen Umwälzung, das heißt zur revolutionären Umgestaltung der Eigentumsverhältnisse des Kapitalismus in die Beziehungen der sozialistischen (ließ: kommunistischen) Produktionsweise".

Moskau will durch die in diesem Sinne durchgeführte Volschewisserung der Kolonialgebiete Europa aushungern, um damit die entscheidende Etappe seiner Weltrevolutionspläne zu erreichen.

Weber die Rolonien werden durch den Rommunismus die Erfüllung irgendwelcher Freiheitswünsche erlangen, noch wird Europa durch das kommunistische Chaos in den Rolonialgebieten seine Wirtschaftsnotwendigkeiten gewahrt sehen.

Die farbigen Völker follen für eine Revolution aufgewiegelt werben, die nicht nur ihre eigenen volklichen Eigenheiten zerschlägt, sondern darüber hinaus das ganze System der Weltwirtschaft und das Gefüge der europäischen Ordnung vernichtet.

# Die rote Cinheitsfront

Von R. A. Stuckenberg

Im Sommer des Jahres 1935 wurde auf dem VII. Weltkongreß der Kommuniftischen Internationale zu Moskau eine neue taktische Linie der gesamten Kominternarbeit proklamiert.

Durch die veränderte Weltsage war eine Nenausrichtung unbedingt erforderlich geworden. Der überspitzte Radikalismus und die cytremen Parolen der kommunistischen Lgitatoren drochten die kommunistischen Lgitatoren drochten die kommunistischen Parteien der Welt in eine gewisse Isolierung zu drängen. Vor allem brachte der Sieg des Nationassozialismus in Decusschland der Wühlarbeit des Kommunismus in der ganzen Welt einen so enormen Kückschag, daß nur eine grundlegende Anderung in der Taktik diesen Rückschlag wieder wertmachen und die Welkrevolutionspläne Moskaus retten konnte.

Die roten Machthaber mußten einsehen, daß vor allem Europa für die kommuniftischen Parolen in der bischerigen Form nicht in dem Maße empfänglich war, wie sie gehofft hatten. Sie zogen daraus die Konsequenz, daß die "Bourgeoisie" mit neuen Lügenparolen, die vor allem altgewohnt sein mußten, erst eingenebelt werden musse.

Alus diesen Beweggründen heraus wurden die Programmpunkte jenes berüchtigt gewordenen VII. Weltkongresses ganz auf eine neue Linie eingeskelt. Der Kongress wurde zu einer einzigen Reklameangelegenheit sür die neue Taktik, die der III. Internationale den schon start versperrten Weg zur Weltrevolution wieder frei machen sollte, sür die Taktik der "Einheitskront gegen den Faschismus".

Sehr geschiest wurde dieses politische Manöver als eine Verteidigungsaktion für die "Prinzipien der Demokratie" aufgezogen. Moskau kommt es nicht daraus an, ob die Massen mit der Parole "Viktatur des Prosetariats" ober mit dem Schlagwort "Verteidigung der Demokratie" revolutioniert werden. Die Hauptsache ist, daß sie unter den Einsug der bosschießtischen Orahtzieber kommen.

In einer groß angelegten Rebe umriß am 2. August 1935 ber "Seuermann ber Komintern", der bulgarische Gerrorist und auch in Deutschland nicht unbekannte rote Ugitator Dimitross, der seichter die rechte Kand Stalins ist, das Programm der "roten Einheitsspront". Dimitross gab nit diesem Programm den in Woskau versammeten kommunistischen Selegierten aus aller Welt ein in seinen Grundzügen sitt alle



Maikundgebung in Johannesburg, die gemeinsam von Gewerkschaften, Labour Party und Kommunisten veranstaltet wurde

Länder gültiges politisches Rezept für die Unterhöhlung der Staatsautorität in ihrer Seimat mit auf den Weg.

In einem phrasenreichen Appell an die Demokraten der ganzen Welt wurde der verhaßte Fasschismus als die Gesabr bingestellt und zu seiner Bekämpfung die Vildung einer "Abwehrfront" aller antisaschistisch eingestellten Parteien, Verbände, Gewerkschaften und Areise mit den Kommunissen gefordert.

Durch seine von sanatischem Saß ditterten Erstärungen gegen den Faschismus versuchte Dimitross den gutünsteigen Darrinern glaubhaft zu machen, daß die Kommunstiftiche Internationale bei ihren Einheitsfrontbestrebungen nichts für sich wolle, daß es ihr lediglich darum gu tun sei, den "gefährlichen Fasschich" aus dem Felde zu schlagen.

Dieser raffinierten Formulierung lag die Erkenntnis zugrunde, daß einem Bündnisangebot unter der antisaschistischen Parole von den bestimmenden Kreisen in den demokratischen Ländern kein Widerstand entgegengesetst werden könne.

Unter dieser Parole sah Mostau für sich den Weg zu den Massen frei und für die strupellose kommunistische Agitation der Provokationen und demagogischen Schlagworte, der wilden Sesse und des betracken Terrors mußte es ein leichtes sein, in den betrossenen Ländern die gewünschte "revolutionäre Situation" als Vorstufe zur "kommunistischen Nevolution" berbeizufübren.

Doch ist diese Erkenntnis in der Geschichte des Vosschiemus nicht absolut neu. Schon Lenin hat die auf dem VII. Kominternkongreß neu friserte Laktis bestürvortet und verschiedenklich in der Prazis erprodt. In seinen Schriften und Aufsägen sinden sich immer wieder Simweise auf die Rüsslichkeit politischer Patte à la Einheitskront. In seinen Abrechnungen mit dem "Raditalismus" innerhalb der Kommunistischen Partei entwicklete er die in die kleinstein Einzelheiten die Laktis des Lavierens und Paktierens, und er zeigte an den Beispielen seiner eigenen positischen Sandlungen, wie diese Laktis den Kommunisten nur Vorteile gebracht umd ihnen lekten Endes die Macht erobert dat.

In den Sahren 1901/02, noch vor der Entstehung der bolschewistischen Partei, war er ein absoluter Gegner des Paktierens mit Gruppen anderer Unschauung. Er widersetzt



"Bolfefront marfchiert"

sich dum Beispiel energisch den Berhandlungen, die die Redattion der "Istra", deren Mitglied er war, in München mit der "demokratischen Opposition" Struves führte. Die gegen Lenins Willen gesaßten Beschlüsse ein Albsommen mit dieser Gruppe wurden daßer später in der Prazis nicht durchgeführt.

Noch im Sahre 1907 war Lenin zu einem Paktieren mit anderen Parteien "nur im Ausnahmefall" bereit, doch schloß er bereits bei den damaligen Wahlen zur Duma mit den Sozialrevolutionären auf kurze Zeit ein erstes formelles politisches Bündnis.

Bon der Zeit ab datierte seine größere Bereitwilligkeit zu Kompromissen. Er hatte die Borteile der neuen Kaktif erkannt und entwicklie sie vorch ile bolichewissischen Prinzipien der rigorosen Unwendung von Lüge und Betrug zu einem wirkungsvollen Instrument der kommunistischen Politik. Lenin schuf damals gewissennspen die Grundlebre der voten Einheitsfrontkaktif, die 1935 durch Dimitross neu proklamiert wurde

und die die kommunistischen Parteien heute in allen demokratischen Ländern durchzuführen versuchen.

Bis 1912 patrierte Lenin wiederholt mit den Menschewist, "ohne jemals den ideologischen und politischen Kampf gegen sie als Opportunissen und Algenten des bürgerlichen Einstusses einzustellen".

Noch während des Oktoberumfturges schloß er mit der Bauernichaft zwar kein formelles, aber ein in jenem Augenblick für ihn sehr nitelisches politisches Albemmen"



Parifer Straffenfgene im Zeichen ber Boltsfront

nügliches politisches "Abkommen" ab, indem er das ganze "Agrarprogramm" der Sozialrevolutionäre übernahm. Später wurde gegen die gleiche Bauerinschaft ein brutaler Bernichtungskeldzug eröffnet.

Lenin bekennt in einer seiner Kampsschriften, "daß die ganze Geschichte des Volschwismus vor und nach der Oktoberrevolution zahlreiche Fälle des Lavierens, Paktierens, der Kompromisse mit anderen Parteien, auch mit bürgerlichen, kennt". Er versuchte "jeden Interessensigs gwischen den verschiedenen Gruppen oder Schichren der Vourgeosse auszunußen" und wandte damit damals genau die gleichen Prinzipien an, die der Volschwismus heute anwendet, um sowohl die Glieder eines Volkes als auch die verschiedenen Völker gegeneinander aufzubesen.

Gestern wie heute gelten die Prinzipien Lenins. So wie Lenins Ziel die Weltrevolution war und sein "Paktieren und Lavieren" nichts anderes als Etappen auf dem Wege zu diesem Ziel, genau so ist die beutige Woskauer Einbeitsfronttaktik eine Etappe

in dem gleichen Plan der kompromißlosen Weltbolschewisierung.

Von Mary über Lenin bis Stalin hat fich ber Welftrevolutionsgebanke als Wesenskern bes Maryismus nicht nur erhalten, er trift heute immer beutsicher zutage.

Die Manöver der Einheitsfrontpraktiker in allen Ländern der Welt find nichts anderes



Mobilgarde sprengt einen Demonstrationszug voter Beamter in Paris

als taktische Vorgesechte, welche die "revolutionäre Situation" herbeiführen sollen, die den bewaffneten Aufstand im Weltmaßstabe vorbereiten helsen, um im Chaos der kommunistischen Revolution mit dem Untergang der Völker und Kulturen zu enden.

Die Einheitsfrontparole wurde von den Kommunisten ausgegeben, um die Massen in den verschiedenen Ländern in vollem Umsange zu erfassen, um sie mit dem roten Gist zu insizieren und zu zersesen und um damit die erforderliche Massenbasis für die sogenannte "proletarische Revolution" zu schaffen.

Aus diesem Grunde unterstützen die kommunistischen Parteien heute im Zeichen der Einheitsfromt "bürgerliche" Regierungen, seien sie sich sür Aufrüssungsbrogramme ein, tolerieren sie nicht nur die Kirche, sondern paktieren sogar mit ihr. Die scheindar aahmen Losungen sind aber lediglich Übergangssosungen, die der berüchtigten radikalen bolschen Agistation den Weg bereiten sollen. Sie mögen noch dier und da



3mei "Alrbeiterführer" ber französsischen Volksfront. Links: Nacamond, einer der Leifer des Gewerfschaftsbundes. Rechts: Vaillant-Couturier, Chefredakteur ber "Sumanité"

einigen befonders Leichtgläubigen eine Abkehr von der welftrevolutionären Doktrin des Kommunismus vortäuschen Kienen. Die praktischen Ergebnisse der "Einheitsfrontpolitit" in Spanien und in Frankreich sollten auch dem dimmsten Witläuser in den "demokratischen" Ländern die Augen über die Verlogenheit der Woskauer Parolen geösfnet haben.

Die bolidhemistlichen Weltbranblititer sprechen obendrein ihre wahren Sintergedanten mit zhnischer Offenheit selbst aus. Dimitross, der Generassertetar der Rominstern, forberte auf dem VII. Weltsongreß für ihrer Ginheitskrontrealerung". Um-

eine Reihe von Ländern die sofortige Bildung einer "Einheitsfrontregierung". Anschließend an diese Forderung erklärte er aber, daß diese Regierung nicht die endgültige Rettung bringe. Die Rettung bringe nur die Sowjetherrschaft. Er forderte die Bewassinung der Massen "sozialistische" Revolution und bestätigte den aus aller Welt in Woskau versammelten Kommunistensührern noch einmal mit aller Deutlichseit "die Unerlässlichseit des revolutionären Sturzes der Kerrschaft der Vourgeosse und der Errichtung der Diktatur des Proletariats in Form der Sowjetherrschaft".

Die Formulierungen Dimitroffs enthüllen, wie die Bildung der Einheitsfrontregierungen den Rommunisten lediglich als Alnsas- und Ausgangspunkt ihrer hochund landesverräterischen Alktionen in den betroffenen Ländern dienen soll.

In dem Rechenschaftsbericht über die Tätigkeit des Erekutivkomitees der Rommuniskischen Internationale auf dem VII. Weltkongreß wurde eindeutig von kompetentester Seite ausgesprochen, daß das anreißerische Aushängeschild der Einheitsfrontpolitik, der "Aunksachen", im Grunde ebenfalls dem gleichen Ziele dient: bei der Behandlung der Rommunistischen Partei Frankreichs wurde erklärt, daß es die Ausgabe der Einheitsfront sei, "über den Kampf gegen den Faschismus die Massen in den Kampf sie der Schwerfichaft zu ziehen".

Lüge und Betrug sind die Grundzüge der kommunistischen Lehre. Sie spiegeln sich in allen Aktionen und Aussprüchen der roten Machthaber wider und sind auch die Grundelemente der bolschevissischen Einheitskrontaktik. Die kommunistische Dialektik beingt es fertig, den gutgläubigen und politisch ungeschulten Massen Begriffe, die sich diametral gegenübersehen, als gegebene Einheit zu präsentieren.

So erklärte Dimitroff auf dem VII. Weltkongreß gewissermaßen als Rommentar

zu der neuverfündeten Einheitsfronttaktik:

.... Die proletarische Internationale muß fich fozusagen in jedem Lande afflimatifieren. um tiefe Wurzeln in die Seimaterde zu treiben. Die nationalen Formen des proletarischen Rlaffentampfes und der Arbeiterbewegung einzelner Länder widersprechen dem proletarischen Internationalismus nicht. im Begenteil, eben in diesen Formen fann man mit Erfola auch



Kommunistendemonstration in London 1937: Man beachte die Teilnahme nichtkommunistischer "Arbeiterorganisationen"

die internationalen Intereffen des Proletariats verteidigen . . . "

Dimitroff spricht hier von einer Synthese der Begriffe "Seimaterde" und "proletarische Internationale", deren Absurd bie Worte des gleichen Dimitroff auf tar ist, deren betrügerischer Iwed aber durch die Worte des gleichen Dimitroff auf demsselben Kongreß mit umibertreflicher Deutsicheit gesennzeichnet wird. Er erklärte: "... Genossen, ihr erinnert euch der alten Sage von der Einnahme Trojas. Troja hatte sich vor dem angreisenden Seer durch unbezwingdare Mauern geschüßt, und das angreisende Seer, das nicht wenig Verluste erlitten hatte, konnte den Sieg nicht erringen, bis es ihm gelang, mit Kilfe des Trojanischen Pferdes in das Innere, in das Serz des Feindes einzudringen ..."

Dieser zwische Vergleich jener alten Sage mit der bolschewistischen Einheits-

fronttaktik ist neben den furchtbaren praktischen Ergebnissen in Spanien der schlagendsse Beweis für die Doppelzüngiskeit des Judo-Vossschwissens. "In das derz des Feindes" soll das Trojanische Psetd der "Einheitskront" dringen. Die Völker sollen durch diesen Moskauer Vetrug zu ihrer eigenen Zerstörung selbst mit Kand anlegen, so wie einst die Trojaner für das seinbliche Seer die Stadtmauern Trojas einrissen.

So kennzeichnet einer der prominentesten Vertreter des Volschewismus, der Generalsekretär der Kommunistischen Internationale selbst, das mit Lüge und Vetrug arbeitende Schlem dieser Weltzerkörer.



Bas heute in England möglich geworden ist: Ein kommunistischer Neger spricht auf dem Trasalgar-Plah zu Engländern gegen die britische Regierung

Die Pragis sieht biesen kommunistischen Gelbstgeständnissen in nichts nach Aberall dort, wo durch die Moskauer Seuchelei eine rote Einheitsstront zustande kam, zeigen sich die Auswirkungen, die in diesen Gelbstgeständnissen angefündigt wurden, in mehr oder weniger gefährlicher Form.

Durch Lüge, Betrug, Verleumbung, Bestechung, Denmasiation, durch die typischen Mittel eines charakterlosen Lintermenschentums, versteht Moskau es immer wieder, willfährige Selfershelfer in den verschiedenen Ländern zu finden und auch an und für sich ehrliche Menschen durch die demagogische Dialektik seiner Ugenten und Mittelsmänner zu täuschen.

Die Pragis der Einheitsfront in den verschiedenen Ländern gibt ein erschreckendes Bild der Größe der Gefahr für die Staaten und Völker einerseits und der Blind-

heit der betroffenen Regierungen dieser Tatsache gegenüber andererseits. — Das bekannteste und typischste europäische Versuchsseld der Volschewisen, ihre Theorien in der Prazis auf diesem Gebiete zu exproden, ist Frankreich, Die Manöver der Kommunisten in der französischen Össentlichkeit, im Parlament und in der Regierung bieten ein gutes Anschauungsmaterial sür die Taktik der Moskauer Volkssennt-Dachtzieher.

Unmittelbar, nachdem die französischen Delegierten auf dem VII. Weltkongreß von Dimitroff ihre Marschorder in Empfang genommen hatten, sehte in Frankreich eine intensive Propagandaaktion für die Einheitsfront ein.

Das Organ der Kommunistischen Partei, die "Humanite", stand hierbei in vorderster Front. Artistel über die Notwendigkeit des Zusammenschlusses der Alrbeiterstasse über die Zusammenscheit mit den "Bürgerschen", bis ins einzelne gehende Ausarbeitungen über das "Programme du Front Populaire" gaben den Austast. Die Auflage des Vlattes wurde um mehr als das Doppelte erhöht. 1934 betrug sie noch 188456, 1936 bereits 419016. Sondermunnern, in denen sich Mossau in besonderen Appellen an das französsische Wolft wandte, wurden in 750000 und mehr Exemplaren verbreitet. Eine Kundgebungswelse mit Vertretern der zu gewinnenden Organisationen und Parteien rollte über das ganze Land, und die Spigen der Kommunistischen Partei nahmen Fühlung mit den Führern der anderen Gruppen und priesen überall das Einheitsfrontprogramm des Krems an.



Erste gemeinsame Rundgebung ber sozialistischen Organisationen Mexitos in Campico

Der Erfolg blieb nicht aus. Seute steht in Frankreich die gesamte Gewersichaftsbewegung unter kommunistischem Einfluß. Vorher bestanden im Lande als die hauptsächlichsen Gewerschaften die kommunistische CGTU (Consederation Genérale du Travail Unitaire) mit etwa 250 000 Witgliebern und die sozialistische CGT. (Consederation Genérale du Travail) mit etwa 800 000 Witgliebern.

Auf Moskauer Befehl gliederte sich die CGTU. in die CGT. ein. Man besieß den bisherigen Führer der CGT., Leon Jouhaur, auf seinem Possen, besetzt die Organe der Gewerkschaft, die die praktische Zeitung in Känden haben, aber durchweg mit Kommunisten. Die Lohnsorderungen und Streits, die wilden Demonstrationen und Unruhen, die das französsische Wirtschaftsleben in den letzten Jahren immer wieder erschütterten, sind die Erfolge dieser Gewerkschaftsprier, die es verstanden haben, die 1050000 Mitglieder der beiden miteinander verschwolzenen Gewerkschaften auf



Maifundgebung der Einheitsfront in Basel

5 Millionen Mitglieder zu erhöhen, und die das Berg diefer Riefenorganifation, die Gewerkschaftszentrale in Paris, absolut kontrollieren.

Es ift fein Bunder, daß die gesamte Sowjetpresse die Tatsache der Verschmelzung als den wichtigften Erfolg der von der Romintern propagierten Einheitsfront hinftellte.

Mit annischer Offenheit haben die kommunistischen Führer Cachin, Duclos und Thores ihr Biel, die Errichtung ber Sowjets, mehr als einmal in ben Versammlungen verkundet. Der immer wieder unternommene Berfuch der Berfchmelgung der kommuniftischen Partei mit ber sozialistischen nach bem Muster ber für die Rommunisten so porteilhaft gewesenen Fusion in der Gewerkschaftsbewegung foll hierfür die Wege ebnen. Der im Oktober 1936 erfolgte Einbruch in die fozialiftische Jugend' durch die Bildung des Comité de coordination nationale de Jeunesse socialistes et des Jeunesses communistes war eine weitere Etappe.

Es ift gerade die Starte ber Mostauer Einheitsfronttattit, daß fie unter jedem Firmenschild zu arbeiten vermag, daß sie fast jede parteipolitische Konstellation in ben

wefflichen Demokratien ihren Zwecken bienftbar machen kann.

Einst war Spanien dafür das Mufterbeispiel. Rauh hatte der Bolfchewismus in Rotspanien das Stadium des Paktierens und Lavierens überschritten und mendete die nächstfolgende Stufe gur Eroberung der Macht an, die Stufe des bewaffneten Angriffs und bes offenen Terrors.

Nach der Dimitroffichen Proklamierung der Einheitsfronttaktik richtete feinerzeit der spanische Delegierte auf dem VII. Beltkongreß, Bentura, an die spanischen Cogialiftenführer und Unarchiften folgendes bezeichnende Ungebot:

"Im Auftrag meiner Partei erkläre ich von der Tribüne des VII. Weltkongresse der Komintern Largo Caballero und seinen Freunden, daß wir bereit sind, mit ihnen für die Schassung der Einheitsfront zusammenzuarbeiten, um die Einheit in der Gewerkschaftsfront zu erzielen ..." Und mit einer eigentlich nicht zu übersehen den Deutlichkeit fuhr Ventura dann fort:

"... zur Schaffung einer einheitlichen revolutionären Partei zu schreiten, um bie Macht der Bourgeosie zu stürzen und die Arbeiter- und Bauernmacht in Spanien zu erricken."

Wieviel Opfer, Not und Clend wären bem spanischen Volk erspart geblieben, wenn man rechtzeitig aus diesen Worten aus Moskau die einzig zuläffige Schlußfolgerung genogen hätte.

Aber ungestört begannen im November 1935 in Spanien die Verhandlungen zwischen der kommunistischen Gewerkschaft und der sozialistischen Union General del Tradajo zur Schaffung einer einbeislichen Gewerkschaftsfront.

Für die Wahl des 16. Februar 1936 gelang es Moskau, einen "Volksfront-Wahlblock" zu schaffen, dem unter anderem auch die anarchistische Gewerkschaft CNT. (Confederation nacional del Tradajo) beitrat.



Antifaschistische Kundgebung von kommunistischen und sozialbemokratischen Arbeitern in Trautenau, Böhmen, aus der Zeit vor dem Zusammenschluß aller Deutschen durch die SDD.

Durch Wahlfälschungen größten Ausmaßes verschaffte sich diese Einheitsstront eine "Mehrheit" von 270 Sitzen gegenüber 200 Sigen der übrigen Parteien. Spanien erhielt ein "Volksfront-Rabinett". Geine erste Regierungshandlung war das Amnestiegesch von 22. Februar 1936, durch das rund 3000 Verroristen der Oktoberrevolke vom Jahre 1934 wieder auf freien Juß gesett wurden.

Die Folgen äußerten fich in zahllosen Terrorakten im ganzen Lande. Die "revolutionäre Situation" reifte schnell heran. Die Einheitsfront hatte ihre Schulbigkeit

aetan.

Auf einer Sondertagung stellte das Exekutivkomitee der Komintern am 27. Februar 1937 in Moskau ein weiteres Uktionsbrogramm für Spanien auf. Jest brauchten teine Rücksichten mehr auf die Einheitsfrontverbündeten genommen werden. Auf dieser Lagung waren die Pläne für die Schassung einer iberischen Sowjetrepublik ausgearbeitet, deren Verwirklichung die Sowjetunion mit ihren militärischen Machtmitteln in der bekannten Weise dann durchzuführen versuchte.

In der gesamten übrigen "demokratischen" Welt zeigen die Manöver der Kommunissen die gleichen Symptome wie in Frankreich und verfolgen die gleichen Ziele wie

in Spanien.

Um nur einige Beispiele berauszugreifen:

In Brafilien kam es unmittelbar nach bem VII. Kominternkongreß zur Bildung einer "Befreiungsallianz" (Allianza Libertadora), die nichts anderes als eine Moskauer Einheitsfrontgründung war. Bereits im November 1935 brach dann der bolfchewistische Aufliand aus, der nur unter Unwendung aller Machtmittel des Staates niedergeschlagen werden konnte.

In den Vereinigten Staaten von Nordamerika benutzen die Kommunisten die Gewerkschaftsbewegungen für ihre Einheitsfrontexperimente. Niesige Streiks erschüttern das amerikanische Wirtschaftsleben und bringen das Land in eine gefährliche

Situation.

Ein besonders typisches Beispiel für das geschickte Operieren der Kommuniscen iss beite England. Seit Sahren versucht Moskaus dortiger Beauftragter, Karry Pollitt, die Bildung einer Uniteel Front mit der Labour Party. Inf der Seite diese macht vollen britischen Oppositionspartei sind die wärmsten Fürsprecher einer derartigen Frontbildung Sir Stassion der Darbei und Prof. Lask, deren Einsluß durch ihre Wahl in das Erektivosomitee der Partei auf der lehten Parteisonsferenz im Oktober 1937 in Vornemoush außerordentlich gestiegen ist.

Die Aussichten für das Zustandekommen einer Einheitsfront in England haben dadurch stark zugenommen, wenn auch auf dem genannten Parteikongreß die englische Arbeiterpartei offiziell den Antrag von Cripps und Laski abgelehnt hat. Diefe Albeitenmag kommen mur einer Zurücksellung bis zu einem günstigeren Zeitpunkt gleich. Zwei Lage später sprach nämlich Eripps in seiner Würde als Mitglied des Exekutive komitees der britischen Arbeiterpartei ungeachtet des offiziellen Parteibeschlusses erneut auf einer großen Einheitsfrontversammlung und gab seiner Freude Alusdruck,

mit seinem "Freund und Genossen Sarry Pollitt wieder auf dem gleichem Podium steben zu können".

Die Kommunisten bezeichneten in ihrem offiziellen Organ, dem "Daily Worker", biese Geste Eripps" als vernichtende Antwort an die, die meinten, der Beschluß der Labour Party bedeute das Ende der Volksfront in England, und Pollitt versicherte, daß jest der Kampf in ein neues Stadium getreten sei und mit neuen Methoden infensiver denn se zwor vorangetragen würde.



Rommuniftische und fogialiftische Studenten bei einer Maikundgebung in Bruffel

Der Befuch des Vorsigenden der britischen Labour Party, Uttlee, in Rotspanien und seine Sympathieerklärungen für die Valencia-Volschewissen waren der erste große Erfolg dieser von Pollitt angekündigten Aktion.

Moskau versieht es meisterlich, sich in jedem Lande der Mentalität des Volkes und der gegebenen Strukfur des politischen Lebens anzuvassen und dabei doch sein

Programm durchzuseten.

Der VII. Weltkongreß hat dieses Programm auch für England festgelegt. Es ift aber interessant, hier einmal den Plan Lenins jum Bergleich mit der Pragis heranzuziehen. Man muß zwar die Ramen, die später anders als zu Lenins Zeiten lauteten, berichtigen, aber man kann an dem Beispiel England erkennen, wie der Rommunismus sich in seiner Zielsezung und Pragis dis auf den heutigen Tag gleichgeblieben ift.

Lenin schrieb in seiner Schrift "Der Radikalismus, die Kinderkrankheit des Kommunismus":

"Die Kommunistische Partei schlägt den Senderson und Snowden später Eripps und Lastil einen Kompromis, ein Wahladsbommen vor: gemeinsamen Rampf gegen den Block Lloyd George mit den Konservativen sipäter Chamberlain), Berteilung der Parlamentssise entsprechend der Zahl der von den Arbeitern sit bie



Das Untlig ber Berhegung

Arbeiterpartei oder die Rommuniften abgegebenen Stimmen . . . Aufrechterhaltung der vollen Freibeit der Agitation, Propaganda, politischen Tätigkeit . . . Geben die Senderson und Snowben den Block unter biefen Bedingungen ein, fo gewinnen wir dabei, denn für uns ift feinesweas die Zahl der Sige im Parlament wichtig . . . Wir gewinnen dabei, denn wir tragen unfere Agitation in einem Alugenblick in die Maffen binein, wo fie Llond George felbft aufgeputicht bat. und helfen nicht nur der Arbeiterpartei, schneller ihre Regierung zu bilden, fondern auch den Maffen, schneller unsere aanze kommunistische Propaganda zu verfteben, die wir aegen die Senderfon uneingeschränkt und unumwunden treiben merben."

Lenins englischer Einheitsfrontplan ift ein Beweis mehr bafür,

daß Moskau in England genau so wie in Frankreich und Spanien troß aller Tarnungen nur die brutale Vernichtung des Staates, die Herbeiführung des Chaos und die Aufrichtung der jüdisch-bolschewistischen Oktatur im Auge hat.

Lenin hat 1917 — wie eingangs geschildert — mit seiner Einheitskronttaktik mit den Menschewist und Sozialrevolutionären dem Rommunismus im alten Rußland zur Macht verholsen. Dimitroff und Stalin versuchen nach dem gleichen Rezept heute die ganze übrige Welt zu bolschewisieren.

## Das Verbrechen gegen die Welt

Fon Rudolf Rommoß

"Der Nationalsozialismus sieht im Volschewismus nichts anberes als organisiertes Verbrechertum."

In diesem Sah, den Reichsminister Dr. Frank auf dem 7. Parteitag der NSOLP. in Nürnberg 1935 aussprach und der das Leitmotiv der großen Reden dieses Kongresses war, ist das Urteil des deutschen Volkes über den Volschewismus knapp und klar zusammengefaßt.

Wenn wir uns zu einem Urteil von so vernichtender Schärfe entschließen, einem Urteil, das notwendig den unerbittlichen Willen zu einem erbarnungslosen Kampf



Demonftration vor der chinefischen Gefandtichaft in Mostau

auf Leben und Tod in sich einschließt, so geschieht dies nicht leichthin. Das deutsche Bolt hat, ebe es diesen Kampf aufnahm, den Bolschewismus am eigenen Leibe in Wasse zu spüren Brühmen wie wenige andere Völker. Wenn die sührenden Männer des neuen Veutschland erklären: Volschewismus ist Verdrechen, so wissen sie, was sie sagen. Dier sprechen nicht unbeteiligte Veodachter, die aus sicherer Entsernung in Muße das "Phänomen" des Bolschewismus objektiv studierten; hier sprechen Kämpfer, denen selbst Duhgende von Walen die Kugel des Rotmords drochte. Dier spricht ein ganges Volk, das 14 Jahre lang von diesem Verdrechen in immer zunehmendem Waße gequält worden ist, das alle Seiten dieses Unbeils, angekangen



Anstehen nach Lebensmitteln vor einem staatlichen Lebensmittelmagazin — eine alltägliche Erscheinung

von der Vergiftung der Seelen, der Schändung der Sitte, der Entheiligung des Glaubens bis zu Vrand, Aub und Word, aufs bitterfte erfabren bat.

Das kapitalistischliberalistische System hatte eine solche Entfremdung zwischen ber Arbeiterschaft und den kapitalbesitsenden Schichten herbeigeführt, eine so tiese soziale Kluff geschaffen: mitbe und arbeitslosen Gewinn auf der einen und vielfach bittere Not auf der anderen Seite, daß darderen Seite, daß dar-

über die Vande des gemeinsamen Plutes, gemeinsamer Kultur und gleicher geschichtlicher Tradition zwischen den Angehörigen desselben Volkes zu zerreißen drochen. Sier lag die tiefste Not des 19. Jahrhunderts. Dier versagte die alte Gesellschaft. Und hier griff der Marzismus und höter der Volkschwismus ein. Aber er sührte die Millionen seiner Anhänger einen falschen Weg. Anstatt diese Not in ihrem ganzen Ernst anzupacken, ihr verantwortungsbewuht auf den Grund zu gehen und den mühevollen Weg zu ihrer Überwindung aus ihrer eigenen Gesellschkeit heraus zu suchen, auflatt die entfremderen Schichsen des Volkes auf der Grundlage einer neuen Ethist wieder zusammenzuführen, ging der Marzismus daran, die vorhandenen Gegensähe zu vertiesen, Saß statt Versöhnung zu predigen. Sier liegen die tiessten Wurzeln der negativen Saltung des Marzismus. — Aber das würde noch nicht genügen, um seine Grundlagen als verbrecherisch zu bezeichnen. Der entscheidende Vunkt ist dieser



Der Maffenschlächter Bela Khun (Aaron Rohn), der in Ungarn Sunderte und in der Krim Zehntaufende hinrichten ließ



Einer der Senker Stalins, der inzwischen selbst hingerichtete Jagoda

sondern sie beuten sie schamloser und brutaler aus als jemals zuvor privatsapitalistische Unternehmer. Das Alrbeiterelend in der Sowjetunion ist der schlagendsse Beweisdafür. Die Erforschung der personellen Sintergründe der gesamtmarzissischen Bewegung und die Unterluchung der bolschewissischen Führerschung der bolschewissischen Führerschung der bolschewissischen Führerseit einwandfrei erwiesen, daß der Marzismus-Bolschewismus in seinen Rern nicht ein Unternehmen zugunsten der Altbeiternehmen zu gestellt zu gestellt zu der Altbeiternehmen zu gestellt zu der Altbeiternehmen zu gestellt zu gestel



Die Leiche bes Calvo Sotelo, bes von den Roten in Spanien Anfana Juli 1936 ermordeten Nationalistenführers



Leiche eines Solbaten, der bei den Kämpfen in Berlin im Frühjahr 1919 unter dem Schutz der weißen Flagge angelockt und ermordet wurde

klasse, sondern der großangelegte Versuch des Judentums, an die Macht zu kommen, ist. Das ist derund, weshalb hier nicht Versödnung, sondern Saß gepredigt wird. Die siddischen Urseder des Marzismus-Bolschenismus wollen nicht, daß die durch die soziale Krise enftandene Klust sich wieder schließt, oder gar, daß eine neue wirkliche Vollkägemeinschaft auf höherer ethischer Grundlage entseht. Ihnen ist wielmehr an der Vertiesung der Gegenfäße gelegen. Sie brauchen den

Klassenkamps, um die führenden Schichten zu vernichten und die arbeitenden Massen bann selbst rücksichtslos zu beherrichen, wie es heute in Sowjetrussland geschiebt. Ihr Beweggrinde sind Kas und Vernichtungswille auf der einen und Kabzier und Kerrschlucht auf der anderen Seite. Sier liegt die eigenstliche Wurzel des Verbrechens gegen unsere gesomte Kultur, das der Volschwismus darstellt. Die Schar der wirklichteitsfremden Phantasten und ahnungslosen Mitsaufer mag diese letzten Mostwe nicht immer durchschaut haben. Für alle aber, die sich um ein wirkliches Verständnis umserer Weltlage bemüßen und die gewillt sind, dem drochenden Inheil mit Saten zu begegnen, müssen diese Versenstage Grundlage ihrer Erkenntis und ihres Kandelns sein.

Wohl keine geschichtliche Vewegung hat jemals in dem Maße wie der Bolschewismus dem Grundsah gehuldigt: "Der Zweck heiligt die Mittel." Zweck und Ziel des Volschewismus haben wir eben gekennzeichnet: sie sind — mit einem Wort— verbrecherisch. Man mag ermessen, welcher moralische Ubgrund sich auftut, wenn bieser Zweck Mittel "beiligt".

Friedmann, Rojew u. Sagorsti, die an der Sprengung der Rathebrale in Sofia schuldigen Berbrecher, 1925

Die Orahtzieher des Bolschewismus haben häufig zugegeben, daß sie keinerlei sittliche Bindungen anerkennen, wenn es sich um die Erreichung ihrer Ziele handelt. "Das heil der Revolution ist das höchste Geseh", erklärt Ordschomitibie, der Freund Stalins; und im Rampf fit diese Keil, fordert der bolsche-

1 Er zitiert babei ben Sozialbemofraten G. Plechanoff, stenographischer Bericht bes XIV. Rommunistischen Kongresses, S. 227. wiftische Zude Gubelmann-Jaroslawsti, "dürfen wir vor keinen Mitteln stehen bleiben"!
Welches aber sind diese Mittel? Lenin kennzeichnet sie mit aller Deutsichkeit. Er sorbert eine "knochenbrecherische Politik". "Es ist nicht genügend, den Klassenstienst ut öben; man muß ihm noch vollsändig den Garaus machen." "Man darf keine Intrigen, keine Ticken, keine Schländig den Garaus machen." "Man darf keine Intrigen, keine Ticken, keine Seleidigungen fürchten, man muß es verstehen, sogar alle möglichen Listen, Schlauheiten, illegale Methoden, Verschweigung, Verseimlichung der Wahrselt anzuwenden." Um trassesten spricht der Prophet des Volscheinsmus die Grundfäge bolscheinsstifter Woral aus, wenn er auf die Frage einer Gruppe von Kommunisten, was kommunistische Woral sei, antwortet: "Worden, Zerkören, in Scherben schlagen, wenn es der Revolution nüßt." s

Das find die friminellen Mittel des Bolschewismus, "geheiligt" durch den ver-

brecherischen Zweck eines Weltumsturzes, den das Zudentum benutzen will, um an die Macht zu gelangen.

Es fann niemand Wumber nehmen, daß wir unter den Leifern dieser Sewegung in großer Jahl ausgesprochene Verbrechen. Greifen wir nur einige der bedeutendsten heraus: allen anderen voran Stalin, das unbeschieften Sperhaumt



Toledo. "Sozialisierte" Nonnen werden gezwungen, mit geballter Faust zu grüßen

und den Juden Finkelstein-Litwinoss, den "Diplomaten" des Weltbolschewismus. Wann wird endlich die zivilisserte Welt die Konsequenzen daraus ziehen, daß diese beiden Männer, die man noch immer als Staatsmänner, mit denen man verhandeln fann, gesten läßt, in Wahrheit gemeine kriminelse Verbrecher sind? Die Tassessändie die dies beweisen, sind bekannt. Im Juli 1907 führte Jose Jchugaschwili-Stalin in Tisse einen Raubüberfall auf einen Vanstransport durch, bei dem 32 Menschen gestötet wurden. Die Räuber erbeuteten 250000 Rubel. Finkelsein-Litwinoss war der Sebser, der den Versuch unternahm, die geraubten Vanknoten in Sicherheit zu bringen und einzuwechseln und dabei am 18. Januar 1908 auf dem Nordbahnhof in Paris

<sup>1</sup> Stenogr. Bericht bes XV. Rommuniftischen Rongreffes, G. 359.

<sup>2</sup> Werfe, Band 18, Teil 1, G. 369.

<sup>3</sup> Stenogr. Bericht bes XII. Rommunistischen Rongresses.

<sup>4 &</sup>quot;Rinderfrantheiten des Radikalismus." G. 42-44.

<sup>5</sup> Stenogr. Bericht Des XII. Rommunistischen Parteifongreffes, G. 463.

verhaftet wurde. Auf sein Konto fommen noch eine ganze Anzahl weiterer frimineller Internehmungen. In den Jahren 1905 und 1906 leitete er verschiedene große Wassenschiedungen nach Russand; er trat dabei unter den verschiedensten Decknamen auf, gad sich als Offizier von Etuador auß, denutet falsche Dässe und betrog seine Selfersbelfer. Er hat in zahlreichen Gesängnissen gesellen. Scotland Jard besigt seine Fingerabbrisse. Und dieser Mann, den man 1919 in England verhaften ließ, dem man noch 1924 das Algreinent zu seiner Ernennung zum Sowjetbotschafter in London ver-



Oftober 1934. Das Theater Campoama in Oviedo. So arbeiteten die Ohnamiteros

weigerte, saß nicht viel später mit ben Diplomaten Englands, Frankreichs und anderer Kulturländer am Verhandlungstisch. Er vertrat den "Etaat" des Zarenmordes bei der Krönung Georgs VI., dessen Vater Vetter des Zaren war!

Sehen wir uns die übrigen "Polititer" bes Sowjetstaates an! Den Massemören Uhselbaum-Einowiew, den Sichetaschlächter Dserschnist, die GPUL-Benker Sorenschnungen, den Babilten Seschoff, der man, Frenkel, den Sabisten Seschoff, der den ganz Außland zittert, und Bunderte mehr. Alle dies Despoten begehen in ihrer "offiziellen" Tätigkeit fortgesets dandlungen, die vom Standpunkt des Rechtes des russischen Vollegen und als friminell bezeichnet werden fönnen.

Typisch ift der Fall Jagoda. Underthalb Jahrzehnte bekleidete dieser Jude die wichtigsten Posten in der

GPAL, zulest als Leiter des gesamten Innenkommissariak. Im Namen der bolsche wistischen Partei ließ er Tausende und aber Tausende von Menschen erschießen, Sundertkausende verhaften, einkerkern, durch mörderische Innangsarbeit "liquidieren". Und eines Tages "entdeckte" die Sowjetregierung, daß er ein gemeiner Verbrecher sei, der nicht nur wegen politischer Vergeben, sondern auch wegen krimineller Kandlungen bestraft werden misste, und ließ ihn verhaften. Jagoda war nicht unehr und nicht weniger Verbrecher als die meisten Angehörigen der mit Sisse der OPPL. Vajonette "regierenden" Vosscheinslichenssienellen. Ein europässisches Gericht, das hinter die Sowjetkulissen schane kommen, würde mit Leichtigkeit seinen Spießgesellen und jesigen "Richtern" die gleichen Verbrechen nachweisen können, die man ihm zur Last legt.

Ober man sehe sich die bolschewistischen "Führer" in den übrigen Ländern an! Den Brandstifter Max Hölz in Deutschland, den jüdischen "Massenschlächter von Kanton", Seinz Neumann, der vor allem auch in Deutschland und später in Spanien den Rotmord organisserte, die Bestie Besa Kun (Atron Rohn), die in Ungarn Hunderte, auf der Krim Zehntausende von Menschen niedermeheln ließ, den Mörder Untstännen, der in Finnland einen Menschen bei lebendigen Leibe verbrannte, und hundert andere mehr.

Es wurde oben gezeigt, daß die Begründer des Volschewismus jedes Mittel zur Erreichung der roten Umsturzziele nicht nur gutheißen, sondern von ihren Inhömgern fordern, auch den brutalsen Terror einschließlich des gemeinen Mordes. Die Richtlinien ihrer Meister haben die Volschewissen immer und überall getreusich befolgt.

Die Zahlen des bolschewistischen Massenterrors in der ganzen Welt übersteigen

jede Vorstellung:

In Riga 264 Ermordete.

In Sofia 210 Ermordete und 600 Verwundete.

In Ungarn 570 Ermordete.

In Deutschland 416 Ermordete und mehr als 22000 Verletzte und Verwundete.

In Georgien 7000 Ermordete. In der Krim etwa 70000 Ermordete.

In Spanien bisher schähungsweise 230000 Ermordete.

In der Cowjetunion rund 2Mil-

lionen Ermordete und 5,2 Millionen Verhungerte in den Jahren 1917—1922, sowie rund 6 Millionen Verhungerte 1932/33.



Die Berlufie des Belttrieges werden von den Mordziffern des Bolichewismus weit in den Schatten gestellt.

Der Gipfelpunkt der verbrecherischen terroristischen Aktionen des Volschwismus ist der bewaffinete Aufstand. Man muß hier genau Ziel und Methoden erwägen. Das letzte Nittel der bewassieren Gewalt ist in der Geschichte immer wieder sür Zwecke eingesetzt worden, die seine Anwendung rechtfertigten. Wenn ein Volsst sich zegen fremde Ankerdricker erhebt und sie verjagt, so ist dies im höchsten Ginne sittlich. Aber der



Granja de Torrehermofa: Leiche des ermordeten Sebaftian de la Gala



Ein Pfarrer tämpft um sein Leben in USA.: Sommunistisch verbeste Urbeiter eine Scabibwertes in Umerita schlagen einen Pfarrer aufammen. Er wehrt sich gegen die Übermacht umb versucht, sich durch einen Bis in die Sand eines Ungreifers von dessen Sebsgriff au befreien

bolichewistische bewaffnete Aufstand richtet sich nicht aeaen eine unrecht= mäßige Fremdberrichaft. sondern immer, wie alle bisher vorgekommenen Fälle beweifen, gegen die wertvollste Substanz des Bolfes felbit. Er bilft einer fremden, fast immer durch und durch verjudeten Despotie in ben Sattel. Und er menbet Mittel an. Die in ibrer Entsetlichkeit jedem Menschentum bobnfprechen. Wir brauchen bier nicht erst an die

furchtbaren Ereignisse der bolschewistischen Revolution in Rußland oder an die roten Greuel in China zu erinnern. Das Beispiel des vom Bolschewismus gemarterten Spanien steht uns allen unmittelbar gegenwärtig vor Augen. dier hat die Fiederturve bolschewistischen Berbrechens einen noch nie dagewessenen und nach menschlichem Ermessen uniberbietbaren Böhepunkt erreicht. "Mit Ausschichten aus der roten Presse Wadrids, mit Zeugnissen ihrer Redakteure auf die Sesmaschinen gehämmert, wird man dereinst das "Notbuch" verfassen", schrieb die Zeitung "AVBE" in Se-

villa am 16. Februar 1937, "das Buch, das der Welt eine Barbarei, ein viehisches Sandeln zeigen wird, wie es diese sicher nicht ahnte."

Dieses Notbuch liegt für den Teil des spaniichen Krieges, den wir bisher überblicken können, bereiks vor. Die "Anti-Komintern", Berlin, hat sich der Aufgabe unterzogen, alle einwandfreien Dokumente über den Terror



Streik in Amerika am laufenden Band. Streikende im Rampfe mit Alrbeitswilligen in Sivur Falls

ber Roten in Spanien gusammenauftellen: fie bat diefe Cammlung in ihrem "Rotbuch über Spanien"1 im Juni 1937 ber Weltöffentlichkeit unterbreitet. Die Dofumente find in jedem Falle genau geprüft worden. Notarielle Altten, beglaubigte Augenzeugenberichte, zuverlässige und als objektiv bekannte Zeitungeinformationen wurden miteinander verglichen, um die Borgange nachzuprüfen und die Einzelheiten festzuftellen. Nichts, was nicht unbedingt ber Wahrheit entspricht, ift in diese einzig dastebende Dokumentensammlung aufgenommen worden. Gie ftellt einen Bruchteil bes porbandenen Gefanitmaterials bar, bringt lediglich Stichproben bes



Rommunistischer Unschlag auf einen Gisenbahnzug in der Mandschurei vor beren Befriedung durch die Japaner

furchtbaren Geschehens! In jedem einzelnen Falle ist duelle bekannt und angegeben; lediglich bei den Großstädten Madrid, Varcelona und Valencia, die heute noch in der Hand der Roten sind, mußte teilweise aus begreisslichen Gründen ein anderes Versahren gewählt werden.

Diese Cammlung ift das unwiderlegbarfte Beweismaterial für die Tatsache, daß der Bolschewismus organisiertes Berbrechertum ist. Sie ist eine flammende Unklage.

Das Urteil wird noch aesprochen werden.

Aln ber Wende der Aln ber Wende der wurde von Kennern der ipanischen Vorgänge die Bahl der Opfer des bolichewissischen auf 170000 bezissischen Beitpunkt veröffentlichte der Vattlan eine zissernmäsige Ausaumenstellung dereinigen Worde, die

1 "Das Rotbuch über Spanien"; Ribelungen-Berlag, Berlin-Leipzig.



Berffümmelte Leichen breier kubanischer Offiziere, die 1933 als Opfer eines Rommunistenaufstandes fielen



Ein anderes Opfer kommunistischer Mordlust in Ruba 1933

im Laufe des Bürgerkrieges von den Bolichewiften an katholischen Geiftlichen begangen worden find. Danach find bis au diesem Zeitpunkt 16057 Priefter und 11 Bifchofe von Bolichewisten in Spanien ermordet worden.

Diese Jahlenangaben können burchaus als unwollständig gelten, weil über die Ungahl der Ermordeten in dem beute noch von den Bolfchewiften beherrschten Gebiet eingehende Angaben noch nicht vorliegen. Außerdem find fie inzwischen weit überboten worden: Renner ichagen heute die Zahl der Ermordeten auf weit über 200000.

Chenfo furchtbar wie die Bahl der Ermordeten find die Scheuflichkeiten der Martermethoden. Die wehrlosen Opfer wurden Prügelkommandos übergeben, man stach ihnen die Augen aus, verstimmelte fie an allen Gliedern, man qualte fie tagelang mit Todesdrohungen, ehe man fie schließlich erschoß; Frauen und Madchen wurden ihren Sentern gur Bergewaltigung überlaffen und dann erftochen, erfchlagen oder erfchoffen; man erhängte die Unglücklichen, frürzte fie von Felfen herab, ertränkte fie; in ungezählten Fällen wurden die Opfer mit Bengin übergoffen und lebendigen Leibes verbrannt.

In Spanien ist die Saat der bolschewistischen Heger furchtbar aufgegangen. Die "Pringipien", die wir eingangs schilberten, haben hier die entfeslichste Anwendung gefunden. Aber was heute in Spanien geschieht, kann morgen in irgendeinem anderen Lande fich ereignen. Die Prophezeiungen der bolfchewiftischen Unführer haben fich bisher in der grauenhaftesten Weise erfüllt. Spanien sollte bekanntlich nach Rufland bas zweite Land fein, in dem der Bolfchewismus feine Methoden zur Durchführung brächte.

Welches Volk ift als nächstes an der Reihe?

Die Drohung bes Weltbolichewismus gilt allen in gleicher Beife. Die Welt-Cowjetunion, in der eine verjudete Bolfchewistenclique ihre Despotenherrichaft ausüben will, foll alle Länder als Sektionen umfassen. Der Weg dahin könnte nur über die Vernichtung ber besten Elemente aller Völker führen.

## Oktober 1917

## Fon Theodor Adamheit

Am 25. Oktober 1917 alten Stils (7. November nach unserer Zeitrechnung) erfolgte in Petrograd der bosscheinische Umsturz. Seit diesem Zeitpunkt nimmt das Wort "Oktober" im Sprachschaß der bosscheinistischen Propaganda einen besonderen Plag ein. Die Vosscheinische haben es nicht nur zum Symbol ihres Sieges über Außland, sondern aller kommenden "Siege" genacht, die sie positisch und misstätisch vorbereiten und die im "Welt-Oktober" ihre Krönung sinden sollen.

Die Novemberereignisse bes Jakes 1917 in Außland waren das leste Ergebnis der langjährigen Jerfenmysarbeien, zu denen die liberal-demokratifchen Gruppierungen der Witte ebenso gehörten wie der radikale bolfchewiftische Flügel der Sozialdemokratie. Die leste Etappe in dieser Entwicklung setze ein mit dem Eturz der Wonarchie im Wärz 1917.

Seit Jamuar 1917 fündigte sich bie drohende Ratastrophe durch eine Neihe von großen Streist in Petrograd, Mostau, Charlon, Nishnij-Nowgerod und anderen Industrieplägen an. Die margistische Propaganda in den Betrieben nachm immer umverhülltere Formen an. Die Arbeiter wurden jum Klassenkampf ausgeseht und ausgefordert, mit belichenvisstigten Darolen auf die Straßen zu geben.



Bolschewistische Demonstranten mit einem Plakat: "Es lebe die Internationale!"

Am 8. März brachen in Petrograd Unruhen aus, es kam zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei. Von da an überstützten sich die weiteren Ereignisse. Alm 9. März streiften in Petrograd bereits 200000 Arbeiter. In den daraufslegenden Tagen breitete sich die Streiswelse immer weiter aus und griff nach Moskau und anderen Städten über. In Petrograd wurde der Generalstreis verklimbet, die ganze Stadt war in Gärung, die Straßendemonstrationen rissen nicht mehr ab. Ein Teil der Garnison trat zu den Revolutionären über. Ein Manifest des Zaren über die Auflösung der Reichsduma wurde von letztere mit dem Beschluß beantwortet, weiter zu tagen. Die Duma wählte ein "Provisorisches Komitee", aus dem nach der Albankung des Zaren am 15. März die bürgerliche "Provisorische Regierung" hervorzsing. Ooch



Barrifaben in ber Litejnaja-Strafe in Petrograd (Februar 1917)

vorher bereits konstituierte sich nach dem Muster der Nevolution von 1905 "der Sowjet", der Nat der Arbeiter- und Soldakendeputierten, als Werkzeug der Marristen.

Die Revolution war "gemacht". Die biederen Spießer der demofratischen Mitte lobten ihren "unblutigen" Berlauf, nicht ahnend, daß alles erst ein bescheiner Unsang war und ihre "bistorische Lufgabe" als Wegbereiter des Volschewismus ihnen noch bevorstand.

Die neue Regierung unter dem Fürsten Ewow, der der Partei der "Radetten" (das Wort ist nach den Anfangsbuchstaben von "Ronssitution" und "Demokratie" gebildet) angebörte, war ein bürgerliches Kabinett, in das als einziger Sazialist und zugleich als Verbindungsmann zum "Sowjet" der ebenso ehrgeizige wie eiste und unfähige Kerensti mit dem Porteseulle des Austignminsters eintrat. Kerensti war zugleich der Vizepräsident des "Sovjets" unter dem Sozialdemokraten Tscheidse. Der

Sowjet repräsentierte alse Linksparteien, darunter auch die Volschewisten, die jedoch mit ihren zwei Mitgliedern (Stutschaft und Kossowski in werethrivbomitee des Sowjets damals noch in der Minderheit waren. Der Sowjet übernahm vom ersten Tage seines Vestebens an die Rolle als Gegenspieler gegen das bürgertsche Kabinett.

Schon am 14. März hatte ber Sowjet den berüchtigten "Befehl Nr. 1" an die Armee erlassen, in dem im wesentlichen folgendes "angeordnet" wurde: 1. Alle Trupenteile haben Mannschaftsausschlisse wählen und Vertreter in den Petrograder Sowjet zu entsenden; 2. politisch untersehen die Truppenteile nur dem Sowjet; 3. Wassen und Material sehen zur Verfügung der Alusschlisse und sind den Offizieren nicht auszuhändigen; 4. außerhalb des Diensses zieht es keine Vorgeseten, die



Eine Gene aus ben Stragentampfen in Petrograd (Februar 1917)

Soldaten genießen alle "sebem Staatsbürger zustehenden Nechte". Damit war der erste entscheibende Schritt zur Politisierung der Mannschaften im Sinne des Sowiets getan.

In der Agrarfrage zog sich die Regierung auf vage Versprechungen von Reformen zurück, die jedoch erst von einer künftigen Nationalversammlung beschlossen werden sollten.

Snzwischen war am 16. April Lenin mit einer ganzen Reihe anderer führender Volschewisten, unter denen sich außervordentsich viel Auden befanden, aus der Emigration nach Petrograd zurückgekehrt. Ihm auf der Ferse solgten andere "Emigranten, zumeist alles Inden. Sosort sesste eine planmäßige Nadikaliserung der Tätigkeit des Sowjets ein. Für die Volschewisten war die Lage klar: 1. gab es eine "Demokratie" als erste Vorbedingung für die Unsbreitung des Volschewisnuns; 2. gab es eine siberale "Negierung" und einen "Sowjet", die der Unsbruck einer vorhandenen "Oppelberrschaft" waren; 3. waren im Sowjet die Volschewissen in der Minderheit.

Die Frage nach der einzuschlagenden Taktik war somit leicht zu beantworten: 1. Ausmußung der "Demokratie", um sie mit ihren eigenen Wassen zu schlagen; 2. mit dem Sowjet gemeinsam Rampf gegen die "bourgeoise kapitalistische Regierung"; 3. innerhalb des Sowjets Rampf um eine bolschewistische Mehrheit.

Alls Generalparole wurde zumächst die Forderung aufgestellt: "Allse Macht dem Sowjet!" Die Spekulation der Bolschewisten lief dabei darauf hinaus, im Laufe dieses "gemeinsamen Kannpses" die vielgeschmähten "Sozialverräter und Opportunisten" der Sozialdennokratie und der ihr nahestehenden Gruppen vor den breiten Massen in Mißkredit zu bringen, den Beweis zu liesern, daß allein die Bolschwisten die "Ubantgarde der werktätigen Massen" ind und so den Sowjet als Vorstuse zur bolschewistischen Revolution für sich zu erobern.



Der aufgehette Mob im Rampf mit ber Polizei (März 1917)

Die Tage der "Provisorischen Regierung" waren gezählt. Die Demokratie konnte nicht über ihren eigenen Schatten springen. Feige kapitulierte sie vor der Linken. Das Ergebnis war eine halb bürgerliche und halb spialistische Regierung. Der Fürst Ewow besaß die Charakterlosselieit, auch im neuen Rabinett den Worsis zu behalten. Und selbstverständlich war Kerenski, durch fünf weitere Sozialisten in seiner Position verstärkt, diese Mal als Kriegsminisser, wieder mit von der Partie.

Lenin hatte seinen ersten großen "Sieg" errungen. "Sozialisten" und "Aapitalisten" in einer Regierung — das gab Propagandaparolen, die sich seben lassen konnten. Trat der Sowjet geschlossen gegen die Regierung auf, so bedeutete das, daß die Sozialisten im Sowjet ihre Parteikollegen in der Regierung desavouieren mußten; nachten die Sozialisten im Sowjet diese nicht mit, so lieserten sie damit Wasser auf die Müsche der bolschewistischen Propaganda.

Auf dem ersten allrussischen Sowjetkongreß Mitte Juni machte sich der bolschewistische Einfluß bereits sehr start bemerkbar. Lenin stellte die propagandistische Forderung auf: entweder — oder, "entweder Vourgeoisse oder Sowjetstaat". Bergeblich gab sich die Regierung dem Wahn hin, durch militärische Erfolge an der Front ihre immer schneller dahinschwindende Lutorität wieder heben zu können. Die am 1. Juli 1917 begonnene Offensive des Generals Brussilow in Galizien brach zusammen.

Mitte Juli fand in Petrograd ein bolschewistischer Putschwersuch statt, der jedoch scheiterte. Gegen die Sauptdrahtzieher der Bolschewisten wurden Saftbefehle erlaffen



Straßenfzene aus den Tagen des mißglücken bolschewistischen Putsches in Petrograd (Juli 1917)

und Lenin mußte nach Finnland flüchten, von wo aus er seine weiteren Vorbereitungen betrieb. Jedoch unmittelbar nach diesem Anflug von "Energie" bekam die Regierung Angst vor ihrer eigenen Zivileourage: anstatt entschlossfen zuzugreisen, wurde wieder eine Regierungsumbildung mit einem neuen "Ruch nach links" durchgeführt. Unter dem Vorsis von Kerensti lonstituierte sich eine sozialistische "Regierung der Revolution".

Snzwischen gingen die militärischen Niederlagen an der Front weiter, der Zerfall der Armee schritt im Riesentempo vorwärts, in den einzelnen Truppenteilen begann

die Anarchie drohend ihr Haupt zu erheben. Trosdem betrieb Kerensti eine seige Bogesstraußpolitik, ohne sich zu einem entscheidenden Entschluß aufraffen zu können. Seine Zögerungskatkik mußten die Bosschewisten nach allen Koordinaten aus und arbeiteten offen auf das Ziel der Errichtung einer bolschewistlichen Diktatur hin. Kerensti berief im August eine "Allkrussiche Staatskonferenz" ein, auf der große Reden gehalten wurden, ohne daß dabei positive Ergebnisse zustandeamen. Da versuchte der General Kornison Anfang September, dem immer unhaltbarer werdenden Zustand



General Rornilom

durch einen Militärputsch ein Ende zu bereiten. Doch Kerensti siel ihm in den Rücken. Kornisows Unternehmen scheiterte, und Kerensti ließ sich zum "Diktator" ausrufen. Die letze Chance war verpaßt. Kerensti beschränkte sich auf großsprecherische Erstärungen, doch seine Macht schwand immer mehr dahin.

Lenins Zeit war jest gefommen. 21m 8. Oktober übernahm der Zude Trosfis Vronskein den Vorsit im Petrograder Sowjet, der bereits eine bolschewistische Mehrheit besaß. Die Volschewisten organisierten in ganz Rußland Bauernunruben, es fam zu gablreichen Morden und Dlünderungen. In fieberhafter Gile wurden die Vorbereitungen für den bewaffneten Aufstand getroffen; bewaffnete Banden unter ber Bezeichnung "Rote Garden" waren schon feit geraumer Zeit in Bildung begriffen. Ende Oktober organisierten die Bolichewisten bas "Militar-Revolutionare Romitee", das zu großem Teil aus Juden fich zusammenfette und dem die Aufgabe übertragen wurde, die Vorbereitung und Leitung bes bewaffneten Aufftandes gu übernehmen. Dieses Romitee ernannte für die einzelnen Truppenteile politische Rommiffare, um die Goldatenmaffen fest in feine Sand gu bekommen. Und wieder verfagte Rerenfti: anftatt diefen "Beneralftab der bolfchemiftischen Revolution" fofort zu liquidieren, ließ er fich mit ihm auf "Berhandlungen" ein, die in Diefem Augenblick - am Borabend bes bol-



Lenin-Uljanow

schemistischen Aufstandes — mur noch lächerlich wirken konnten.

2lm 7. November brach in Petrograd der bewaffnete Aufftand aus. Der Sowjet



Stalin-Dichugafchwili



Troffi- Bronftein



Swerblow

proflamierte den Sturg der Regierung. Die schwachen, mangels einer entschloffenen Führung von vornherein aussichtslofen Widerstandsversuche, die fich hier und dort bemerkbar machten. wurden von dem bewaffneten Mob mit blutigem Terror vernichtet. Binnen weniger Tage war die Lage entschieden: Die Bolschewisten waren an der Macht.

Doch war die Machtfrage noch nicht in gang Rufland endgültig entschieden. Die Bolschewisten entfesselten einen blutigen Bürgerfrieg, in bem durch Mord, Sunger und Geuchen Millionen von Menschenleben vernichtet wurden.

Wir haben schon gesehen, wie die Bolichewiften von Anfana an mit demagogischen Dropagandaparolen zu arbeiten verstanden, in denen in geschickter Weise auf vorhandene Note ber Bevölkerung spekuliert wurde. Diese Taktik wurde jest in verftarttem Mage fortgefest.

Alls eine ber erften Magnahmen ber Bolfchewiften wurde ein verlogenes "Detret über den Frieden" berausgegeben, von dem feine Elrheber felbst offen zugeben, daß

es für fie lediglich propagandiftische Bedeutung batte und in erfter Linie den Zweck verfolgte, den "imperialistischen Rrieg in einen Bürgerfrieg zu verwandeln". Die Bolichewisten rechneten damit, daß auch in anderen Ländern die Revolution ausbrechen würde, und für diefen Fall planten fie - wie Lenin fich ausdrückte -"die Führung eines revolutionaren Rrieges nach außen". Wie fich die Bolfchewisten in Wirklichkeit zu dem Problem "Frieden" ftellten, bas bewies ber Bürgerfrieg gur Genüge, bas bewiesen später der Feldzug gegen Polen, die bolfchewistischen Bersuche, Finnland und die baltischen Länder militärisch zu erobern, ber Rrieg gegen die Elfraine, gegen die faufafischen Bolfer und gegen bie in Mittelafien entftanbenen nationalen Republiken. Alle nationalen Freiheitsregungen der Bolfer Ruglands wurden, obwohl die Bolfchewiften das "freie Gelbftbeffimmungsrecht ber Bolter Ruflands, ein-



Sinowjew-Alpfelbaum

schließlich bes Rechts auf Absonderung und Bildung eines felbständigen Staates", proflamiert hatten, in einem Meer von Blut und Tranen erftickt.

Eines ber verlogenften Dokumente jener Beit mar bas "Defret über ben Boben" nebst ber bazu in ber "Isweftija" veröffentlichten Inftruktion, durch bas ber Drivatbefit an Grund und Boden aufgehoben wurde. Mit diefer Sozialifierung bes Bodens wurde jedoch gleichzeitig, um die Bauern über den tatfachlichen Charakter biefer Magnahme hinwegzutäuschen, erklärt, daß "das Recht der Bodennugung alle Bürger bes Ruffischen Reiches, bie ben Boben mit eigenen Rr . . . bearbeiten wollen", erhalten follten. Darin hieß es weiter: "Die Form ber Bodennugung muß voll-

tommen frei fein; fie tann durch Bauernhofe, Borwerke, Gemeinden und Erwerbegenoffenschaften ausgeführt werden, je nach dem Beschluß der einzelnen Ortschaften und Siedlungen." Diese Parole behielt mir fo lange Gültigkeit, wie die Bolfchewisten noch um die Stabilifierung ihrer

Macht zu fampfen hatten.

21m 14. November 1917 folgte ferner das Defret über Die Einführung der sogenannten "Arbeiterkontrolle" in den Betrieben. Diefe Magnahme war ber Vorläufer ber fpateren reftlofen Enteignung aller Befiger von Betrieben. Allmählich wurde die gesamte Wirtschaft "sogialifiert", bas beißt, die Enteignung murbe auf allen Gebieten planmäßig gewaltsam vorwärts getrieben, jede private Initiative und Verantwortma im Wirtschaftsleben wurde vernichtet.

Das wichtigfte Defret aus der erften Deriode der bolichewistischen Serrschaft in Rußland war iedoch die Gründung der "Tscheka" ("Alußerordentliche Rommiffion") am 20. Dezember 1917,



Ramenew-Rosenfeld

der berüchtigten Mord- und Terrororganisation der Bolschewisten, die dazu bestimmt war, als "Schwert der Revolution" alle Gegner des Bolichewismus zu vernichten. Die Tscheka verkörperte seit ihrer Gründung das bolschewistische System in seiner reinsten und unverhülltesten Form. Der Aufbau dieser Mordorganisation wurde mit dem größten Nachdruck betrieben, überall wurden Zweigstellen der Tscheka organisiert, beren Leitung jum größten Teil in ben Sanden von Juden lag. Die Ticheka erhielt einen gewaltigen Stab von Agenten, Provokateuren und fonftigen Funktionaren, deren Aufgabe in erfter Linie darin beftand, überall die "fowjetfeindlichen Elemente" ausfindig zu machen und fie dem Senter zu überliefern. Allein in den erften fünf Sahren ihres Bestehens wurden von der Tscheka 1860 000 Menschen auf viehische Beife ermordet.



Stalin-Dichugaschwili (Georgier), Eroffi-Bronftein (Jude), Sokolnikow-Brilliant (Jude), Bon diefen 7 Personen waren also 4 Juden, 1 Mischling, 1 Georgier und nur

Sprechen schon alle aufgezählten Tatfachen für fich fo wird der wahre Charafter des "Dttober" erft dann wirklich eindeutig flar, wenn man die führende Stellung der Juden in der bolichemistischen Revolution fich vergegenwärtigt. Gie find nicht nur die intellektuellen Elrbeber und Träger der bolfchewiftischen Deft, fie find zugleich die Organisatoren und oberften Befehlshaber bes "Oftoberumfturges".

Die Teilnehmer an jener hiftorischen Gigung des Zentralkomitees der bolichewistischen Dartei vom 5. November 1917, auf der der bewaffnete Aufftand beschloffen wurde, festen fich zu 60 v. S. aus Juden zusammen. Die politische Leitung des "Oktober" lag in den Sanden bes auf ber genannten Situng gewählten Busammen= "Politbüros", das folgende sekuna batte:

> Lenin-Uljanow (Mischling), Sinowjew-Apfelbaum (Sude), Ramenew=Rofenfeld (Jude), Bubnow (Ruffe).

1 Ruffe! Es ift übrigens bezeichnend, bak von allen genannten Derfonen der Ruffe Bubnow der einzige war, der unter feinem richtigen Namen auftrat. Alle übrigen versteckten fich - was für die Juden besonders charat-

teriftisch ift - binter einem Dfeudonum.

In bem schon früher erwähnten "Militar-Revolutionären Romitee" fagen u. a. die Juden Trogti-Bronftein, Joffe, Unschlicht, Swerdlow, Uriffi und Gusjew-Drabfin. Schließlich murde in Geftalt bes "Rriegerevolutionaren Bentrume" ein Sonderftab für die Oberleitung der militärischen Operationen geschaffen, bem gleichfalls zwei Juden angehörten.

Das "Politburo" und bas "Rriegerevolutionare Bentrum", die als die beiden oberften Befehlsorgane der "Oftoberrevolution" angufeben find, wurden gufammen von 10 Derfonen gebildet. Diefe 10 Perfonen, die gum größten



Gusiew-Drabfin

Teil in beiben Zentralen zugleich vertreten waren, bilbeten ben eigentlichen "Generalstab bes Oktober". Es waren dies:

Lenin-Ulfanow (Mijchling),
Stalin-Ofchugaschwili (Georgier),
Trosti-Tronstein (Jube),
Soctolnison-Brilliant (Jube),
Subnow (Russe),
Simowiew-Apfelbaum (Jube),
Kamenen-Rosenfelb (Jube),
Swerblow (Jube),
Ultisti (Jube),
Oserichinsti (Pole).

Mithin befanden fich unter diefen 10 Derfonen, die an der Spige der bolichemiftischen Revolution franden - einer Revolution, die fich anmaßte, nicht nur bas Schickfal bes ruffischen Bolfes, fondern aller Bolfer der Erde beftimmen ju wollen -, 6 Juden, und unter ben 4 übrigen nur 1 (!) reinblütiger Ruffe. Und als später für bie Oberleitung bes Bürgerfrieges, burch ben endgültig gang Rufland der bolichewiftischen Berrichaft unterworfen werden follte, ein "Repolutionarer Rriegsrat" eingefett murbe, fo fah biefer folgendermaßen aus: Trotti-Bronftein (Jude), Stljanffi (Jude), Busjew-Drabfin (Jude), G. Ramenew (Ruffe), L. Ramenew-Rosenfeld (Jude), Alralow (Ruffe), Muralow (Ruffe) und Unschlicht (Jude).

So sehen wir in den verhängnisvollen acht Monaten vom März bis zum November 1917 sich die Eragödie eines Volkes abspielen, dem die Vorsehung an einem Wendepuntf seiner bissorischen Entwicklung eine sarte Persönlichkeit versagt hatte, die, fest im Volkstum verwurzelt, die Kraft besessen dätte, die drobende Katastrophe aufzuhalten. Eitle Schwäger, Andinger einer welt- und volksfremden "Demokratie", die vorgaben, Rußland retten zu wollen,



Der Tschefift Unschlicht



Der ehemalige Zuchthäusler Felix Oferschinsti, der Organisator und erste Leiter der berlichtigten Mord- und Terror-Oragnisation "Tscheka"

wurden in Wirklichkeit die Wegbereiger des Volschewismus und damit die Totengräber des russischen Volkes. Und sonit hat der Jude Jaroslaupsti-Gubelmann, der Vorsigende des "Verbandes der streitbaren Gottlosen" in der Sowjetunion, durchaus recht, wenn er über die Märzereignisse 1917 triumphierend schreibt: "Die bürgerlich-demokratische Revolution hatte gesiegt und wurde der Prolog der acht Monate später zur Entsaltung gelangten sozialissischen Oktoberrevolution."

Die heutige kommunistische "Taktik des Trojanischen Pferdes" in den deutokratischen Ländern ist im Grunde genommen nichts anderes, als ein modernisserter Aufguß der Leninschen Taktik in den Sonmermonaten 1917. Niemand sollte mehr Anfalß haben, die Geschichte der Oktoberrevolution in Russland mit eifrigem Bemüßen zu studieren, als die braven Demokraten in gewissen Ländern, die in ihrer Westervenlichen inicht merken, daß sie braven Demokraten in gewissen der Moskauer Drahtzieher sind!

## Das Spstem des Terrors

Von B. Graf von Reyferlingk

Der alles beherrschende Wesenszug des Bolschewismus ist der Terror. Er kennzeichnet ihn in der Theorie wie in der Oraris.

Der theoretische Volschewisnuns, das heißt richtiger, die jeweilig gültige und aus tattischen Votwendigkeiten sich ergebende Vegründung der Stalinschen Generallnie, ist unduldsam bis zur Vernichtung eines jeden ihm nicht genehmen Gedankentrageris Kein Mittel, den Undersdentschen unschädlich zu machen, wird unwersucht gelassen; jede Lüge, Verleumdung und Verdrehung ist dem echten Volschewiten recht, um einen tatsächlichen oder mutmaßlichen Gegner zu bekämpsen. Die Terrorisierung des Geistes ist die einzige Untwort des Volschwisnuns auf jeden außerhalb seines Systems gedachten Gedanken.

Dort nun, wo der Bolschewisnus zur Macht kommt, geht er konsequent zum physischen Eerror über. Er vernichtet — "tiquidieren" heißt das in seiner Sprache — nicht nur systematisch alle seine weltanschaulichen, politischen und methodologischen Gegner, sondern er zerstött auch ganz konsequent alle von ihm geschaffenen Werte und Werte, soweit diese in besonderer Weise von ihrem Wirken und Sein Zeugnis ablegen. Die Zerstörung sast later Kirchen, Kunstdentnäter und Musen, die Vernichtung und das Verbot sast aller nichtbolschewistischen Auchtenwerke in der Sowjetunion sind ein einzigartiges Veispiel dassit.

Seit über zwanzig Sahren nun herrscht in der UdSSR., dem "freiesten Lande der Welt", dem "Urbeiterparadies", ein jedes Vorstellungsvermögen übersteigender geistiger und physsischer Verror. Daß dieser Verror sich heute zum Teil gegen seine eigenen Vegründer werden verbeit und Zehntausende after und junger Volschewisen ver-

schlingt, liegt in feinem Spftem begründet.

Der judobolschemistische Terror ist das eigenste Wert Lenins. Lenin war sich vollständig im klaren darüber, daß das verbrecherische System des Bolschemismus sich nur dann an der Macht erhalten konnte, wenn es mit den Mitteln des brutalsten Terrors seine sämtlichen Gegner physisch vernichtete. Er ließ keine Gelegenheit vorübergehen, immer erneut die Schassung einer bolschewissischen Institution zu fordern, deren einzige Aufgabe es sein müßte, den Klassensiend an zieder Stelle und zu jeder Zeit vernichtend zu schlagen, sich "tödlich in ihn zu verbeißen". Unter Klassensiend verstand Lenin aber in

305

Erweiterung der Marzschen Aussegung alle nichtprosteatsichen und kleinbäuerkichen Schichten. "Ihr denkt doch nicht etwa, daß wie ohne allergraufamken Terror als Sieger davongehen werden?" — "... wie kann eine Revolution ohne Erschießungen durchgestührt werden?" Diese und ähnlich lautende Säße schleudert Lenin täglich den revolutionären Massen und insbesondere seinen Mitarbeitern ins Gesicht. Ihm genügt nicht die Ermordung zehntausender Offiziere, Polizeibeannter, Würger, Gesistlicher und Gutschesiger in den ersten Wochen des bosspektien Umstruzses durch den von meist jübischen Agistatoren entsessenden und aufgehehren Höbel. Diese explosionsartigen Üußerungen des "befreiten Prostariats" könnten nachlässen der vielen Gebieten des riesigen Reiches gar nicht erst richtig zur Entssaltung kommen, wenn nicht eine zielbewußte Tervororganisation sie leitete und entsachte. Diese Organisation müßte



In Güferwagen werden die Verbannten wie im Viehtransport verschieft

"fteinhart und knochenbrecherisch" ohne jede sentimentale Semmuna arbeiten und ber proletarifchen Maffe bas Gefet bes Sanbelns fo lange biftieren, bis fie ftart genug fei, ben foftematischen Terror mit ibren Rreaturen allein durchzuführen. Rnapp zwei Monate nach bem Oftoberumfturg, Mitte Dezember 1917, bat fich Lenin biefe Organifation geschaffen. Unter

bem Namen Tscheka, der späteren GPU., heute NAW., eröffnete sie das blutigste Kapitel der Weltgeschichte. Lenin selbst hatte das Gründungsbetret und die wichtigsten Sapitel der Weltgeschichte. An. dem Psychopathen Verschinst sind er den geeigneten Leiter als Oberhenker der Tscheka. Der "Arbeit" Oserschinst in beiner vorwiegend süblischen Kommissare ist es denn auch gelungen, das bolschewistische Regime tros der chaotischen Justande der ersten Revolutionssabre an der Wacht zu erbalten.

Die Zeit des Bürgerfrieges — von 1917 bis 1922 — steht somit auch vollständig unter dem Vorzeichen des Terrors. Individual- und Massenterror kennzeichnen die Eroberung der Macht in Aussland durch den Volschewismus. Die Ermordung der Marineosffiziere in Kronstadt, die Ermordung von über 2000 gefangenen Offizieren in Kiewwie die brutase und seige Niedermeselung der gefamten Zarensamilie in Sekaterinenburg sind nur die bekanntesken Fälle von unzähligen solcher Art.

Dferschinst murbe nach Lenin zum mächtigsten Manne in ber Sowjetunion und erwies sich als ber treueste Diener seines Berrn. Er nahm bie Unweisung Lenins, daß

ber proletarische Staat eine "Maschine für die Unterdrückung der Bourgeoisse durch das Proletariat" zu sein habe, wörtlich und handelte folgerichtig im Sinne der "kommunistischen Moral", die wieder nach Lenin im "Morden und Vernichten" aller Gegner der proletarischen Aevolution zu besteben habe.

Es ließen sich Sunderte von ähnlichen oder noch eindeutigeren Außerungen anderer sihrennder Vollscheiden zur Frage des Klassenterrors anführen. Sie häusen sich in den legten Sahren; und seit März 1937 wird von den Führenden der UdSSN, allen voran Stalin, keine einzige Nede gehalten, in der nicht die Unskührungen über die



Roter Maffenmord im Baltifum, 1919

Notwendigkeit der Beibehaltung, ja noch einer wesentlichen Verschärfung bieses proletarisch-bolichewistischen Rlaffenterrors, im Mittelpunkt steben.

Wenn der Terror auch das Sauptmittel bolschewistischer Regierungskunst ist und in den 20 Jahren des Bestehens der tldSSI. auch nicht einen einzigen Sag ausgeseth hat, so kann man doch im großen und ganzen drei Etappen unterscheiden, in denen sich nicht nur zum Teil das System des Terrors und seine Methoden wandeln, sondern auch ein neuer von ihm betrossener Gegner in Erscheinung tritt.

Die erste Etappe des bolfchewistischen Terrors reicht von 1917 bis etwa 1922 und fällt mit der Zeit des Virrger- und des Interventionskrieges zusammen. Der Gegner ist die gesamte Vourgeoisse. Nach eigenen Ungaben der GPU. beläuft sich die Zash der Opfer dieser ersten 5 Jahre auf 1860000. Darunter sind 6000 Lebrer und Vrossessorie.



Leichen ber von ben Bolichewifen im Gefängnishof von Mitau Ermordeten, 1919

8800 Arzte, 1200 Geistliche, 5400 Offiziere, 260000 Unteroffiziere und Mannschaften, 105000 Polizeioffiziere, 48000 Gendarmen, 12800 Beamte, 355 000 sonftige Intellettuelle, 192000 Arbeiter und 815 000 Bautern. Diese, seinerzeit von der GDL. zugeftandenen, Ungaben werden aber weit übertroffen von vielen übereinstimmenden Schähungen, die die Gesamtzahl der Opfer der Bürgerkriegsperiode mit mehr als 10 Millionen beziffern.

Mit dem Ende des Bürgerfrieges und nach Niederwerfung der letzten großen lokalen Aufstände in den einzelnen sowjetischen Bundesrepubliken ändert sich auch die Methode des Terrors. Die öffentlichen Massenabschlachtungen haben aufgehört, denn das Ziel der völligen "Liquidierung" ber oppositionsfähigen Bourgeoisie ift so gut wie ganz erreicht. Es gibt keine Träger eines aktiven Widerstandes mehr. Die übriggebliebenen Neste der nichtproletarischen Schichten sind eingeschüchtert, zu jeder Gegenwehr unfähig und in der Mehrzahl auch zu alt oder noch zu jung. Und noch eins kommt hinzu. Man kann nicht alle erschieben, so gern man es auch wollte. Auch das Sowietregime kann nicht völlig ohne die alten Beamten, Ingenieure, Ofsiere, Wissenschafter uswalssommen. Das Land ist verwüsset, die Wirtschaft kotal rusiniert, ihre Produktionsfapazikät war im Sahre 1921 nach eigenen Angaben Lenins auf nur 6 v. S. des Vor-

triegsstandes gefallen, der Reallohn der Arbeiter auf 10 v. H. Eine Katastrophe schien innabmendbar, die Ticheka hatte allzu gründliche Arbeit geleistet. Da entschloß sich Lenin, unter Ausgabe aller kommunistischen Especien und der erzielten "Errungenschaften" der Vevolution, zu einer völligen Anderung des wirtschaftlichen Kurses.

Ourch die Einführung der "NED.", der neuen ökonomischen Politik, wurde das bereits vollständig "slassidierte" Privatunternehmertum wieder zugelassen. Einselhandel und Gewerbe freigegeben. In aussändische Konzerne und Internehmungen wurden Konzessenerteilt, und man riß sich um jeden ausländischen Fachmann, dem nan goldene Berge verhrach, wenn er mithelsen wolke am Wiederaussbau der zerntörten Wirtschaft. Auch innerhalb der Gowietunion wurde auf jeden "Kachmann" buchstädich Jagd gemacht, um ihn sie konzentsbau einzulegen. Sierzu war nicht einmal ein besonderer Serror notwendig, denn der nackte Erhaltungstrieb zwang is schon jeden, ein solches "Ungebot" anzunehmen, und situ unvorherzessehem Källe ade es in innner Kamilienangehörige, mit deren Erschießung gedroht werden tonte.

Ahnliche Gründe hatten Lenin auch bewogen, der infolge des Bürgerkrieges sowie der "Plajudderung" der Gutsbescher und eines Telles der Toröbauern vollständig rutinierten Landwirtschaft eine Altenpaufe zu gewähren. Das städtliche Proletariat wie auch die Spezialstruppen der GPLI waren auch noch nicht start genug, um gegen die geschlossen Front des 80 v. d. der werden der eines umfalsenden Bauerntums sir de lie Einführung des "Sozialismus in der Landwirtschaft" erfolgeried eingesetst zu werden. Dartiber hinaus gehörte diese dem Bauerntum gegenüber eingenommene Kaltung aum Programm der "NEP". Die Scheka "begnügte" sich damit, ihre terroristischen Mahnahmen auf die Perschilicheiten um Kreise, die der kerrentsstischen gegen das Sussen gerichteten Konspiration zuliehen, zu beschrächten. Man brauchte nicht nur alle Kräste, die vom Terror noch verschont gestücken warm, zum Wiederausschu, sondern ebenso dringend die Sisse des Aussandes. Den Zussendessen aus alleiden aus entsändischer Ronzessindater. Ingenieure umb Fachsente fommt nun aber nicht zu das

Bilb blutigen Terrors vor Alugen führen, wie es bis 1922 zur Tagesordnung gehört hatte.

Es ist änherst ausschlüßeich, aus denins Waher aufchsten, wie sied der Zogende des "befreiten Proletariats" in der Sowjetunion 4Sahre nach der "glorreichen" Oktoberrevolution, kurz vor der Einführung der NED, darstellte, zu einer Zeit also, in der bereits die Algenten der Romintern in aller Welt verkindeten, daß das "Paradies der Alrebeiter" in der Sowjetunion bereitste" in der Sowjetunion bereiter"



Ein Mordfeller ber Ticheta (GPU.) in Dorpat

Birklichkeit geworden fei. Damals schrieb Lenin in unüberbietbarem Inismus : "Die Diktatur des Proletariats in Rugland hat der berrichenden Rlaffe, dem Proletariat. folche Opfer, folche Not und folche Entbehrungen auferlegt, wie fie die Geschichte noch nie gekannt hat; und es ift febr wahrscheinlich, daß auch in jedem anderen Lande die Sache genau fo vor fich geben wird . . . Niemals hat die Arbeiterklaffe eine folche Unterernährung, einen folden Sunger erlebt, wie in den erften Sahren ihrer Diftatur." Und im Sungerwinter 1921/22, in dem als Folgeerscheinung des Kriegskommunismus über 5 Millionen Menfchen zugrunde gingen, muß Lenin eingefteben, daß fich "eine verzweifelte Not, Sunger und Bettelei" eingestellt hatten und eine "niegesehene und unerhörte Berschärfung der Not und der Berzweiflung" für das gefamte Bolf eingetreten fei. Dag im bolichewistischen Wirtschaftsspiftem biese Not nicht nur awangeläufig begründet liegt, sondern auch bewußt als Mittel bes indirekten Terrors gegen bas eigene Proletariat gewertet wurde, hat Lenin allerdings nie jugegeben. Und doch ift biefe Rot bei den Bolkern Ruflands in noch verschärfter Form wieder eingekehrt, als Stalin 1928 die "NED." liquidierte und mit der Verkundung des ersten Funfjahresplanes das bolschewistische Planwirtschaftssustem aus der Caufe bob. Ursprünglich ein heftiger Gegner der von Troffi und seinem Rreise immer erneut geforderten planwirtschaftlichen Ordnung ber sowietischen Gesamtwirtschaft, insbesondere aber des bäuerlichen Sektors, hat Stalin, wie in vielen entscheidenden Fragen so auch in diesem Falle, das Programm seiner Gegner durchgeführt, nachdem er fich jum umumfchränkten Berricher der Cowjetunion gemacht hatte. Ihm, als dem größten Intriganten und brutalften Gewaltmenschen. war es nach jahrelangen Parteikampfen gelungen, alle feine Gegner ju überfpielen. Bo die taktischen Mittel nicht ausreichten, bediente er sich bedenkenlos des Terrors und Meuchelmordes.

Die zweite Etappe des bolschewistischen Terrors beginnt gleichzeitig mit der Einführung des ersten Fünfjahresplanes. Diesmal richtet sich der Terror vor altem gegen das Vauerntum, also gegen rund 80 v. S. der Gesamtbevölkerung. Die Parole lautet: Rollettivierung des Säuersichen Besiges. Rollettivierung aber bedeutet völlige Enteignung und Entrechtung des Bauern, seine Vertreibung von Haus und Hof und seine zwanzsweise Eingliederung in riesige Rollettivvirsschaften, in denen er nicht mehr das Zeben eines freien Bauern, sondern das Hungerdassein eines völlig recht- und besissen Losen der and processen der Rollettivierschaften.

Zu seinen ausstührenden Organen bestimmte Stalin in erster Linie das stüdische Verbrechertrio Kaganowissch-Kohn, Baumann und Jagoda-Jehuda, zu dem sich im Verlause der Kollectivierung noch die drei weiteren Juden Jakowlew-Epstein, Krinisty und Steingart gesellten. Diese sechs Zuden stellten eine ungeheure Verroroganisation auf, mit der sie das ganze Land überzogen. Lausende siddische Untersommissare wurden als Leiter der von der GPU. neugebildeten, politischen Absteilungen eingesetz. Unter ihrer Leitung wiederum wurden Zehntausende zwerlässige, protekarische und siddische Parreikommunisen als Führer der schwerbewassenen Kollectivierungskommandos in die Vösser geschickt. Die Kollectivierung wurde von diesen Kommandos

nach vorher festgelegten Richtlinien ganz systematisch durchgesührt. Die eine, wesentliche Richtlinie ergab sich aus dem Geleitwort Jagodas, des Chefs der GPU.: "Die Rugel ist das allerbeste Mittel des Kampses gegen den Klassensteind." Der Klassenstein der war der Mittel» und Großbauer, der sogenannte "Rulat". Nach den im Jahre 1930 erlassens "Geheimen Jirkularen" wurden die Kulaten in deri Kategorien eingeteilt. Jur ersten Rategorien vurden alle Bauern gerechnet, deren Besig eine bestimmte Größe, 20—50 ha, überstieg, die Landarbeiter beschäftigten und somit als Unternehmer, Kapitalissen und Ausbeuter zu gelten hatten, oder die auf Grund ihrer Stel-



Staliniche Beimatgruße: Bon ber GPU. in Massen erschoffene georgische Männer und Frauen

lung innerhalb der Dorfgemeinschaft und des Ansehens, das sie genossen, sich als Gegner der Kollektwierung hätten erweisen können. Als besonderes Kulakentum wurde der Besit eines richtigen Inventars gewertet. Diese Bauern waren sofort und ohne jede vorhergegangene Untersuchung zu liquidieren, das heißt zu erschießen.

Jur zweiten Kategorie wurden alle seinen kleineren Bauern unter den "Rulaken" gerechnet, von denen die GPUL annahm, daß sie die Kollektivierung sabotieren würden. Ihr gesamter Besig wurde beschlagnahmt und sie selbst, meist mit ihren erwachsene Familienangehörigen, in die Iwangsarbeitslager nach dem hohen Norden und nach öbirien verschieft. Die minderjährigen Kinder dieser Bauern überließ man ihrem Schickfal, und aus ihnen hauptsächlich rekrutierte sich die Millionenarmee der verschieft.



Cowjetrugland, Refte bes Domes in Batum

wahrlosten Kinder, der "Besprisornis", die, wie zur Zeit des Kriegsfommunismus, seit 1929 wieder zu einer ständigen Erscheinung des sowiechen Auflichags geworden sind.

Parallel zum BULTerror gegen bie
Bauernschaft verlief der
administrative Terror,
ber auf eine kalte Enteignung des Rulaten hinzielte. Die von Moskau
befohlenen willkürlichen
Genere und Sonderumlagen wurden bewuht
als Mittel der völligen
wirtschaftlichen Bernichtung des "Rulatentums" einaeseht. Die

von den Kulaken erhobenen Steuer- und Umlagesätze überstiegen den Normalsak immer um ein Wesenkliches, oft um das Zehn- bis Iwanzigsache. We diese Mittel nicht ausreichten, um die Vauern gesügig für den "freiwilligen" Eintritt in die Kollektivwirschaften zu machen, wurde der GPU.-Terror erneut gegen sie eingesicht.

Das Geseh vom 7. August 1932, nach welchem die Kollektivbauern wegen der geringsten Verstöße gegen die Kollektivordnung, wegen Nichteinhalkung der Urbeitsvorschriften, Felddiebsschläß usw. zum Tode bzw. zu 5—10jähriger Iwangsarbeit verurteilt werden können, gibt sie den roten Machthabern völlig schuslos in die Sand. Noch im Serbst 1937 wurde antlicherseits darauf singewiesen, daß das Geseh vom 7. August 1932 in vollem Umfange Gültigkeit habe und in allen Fällen schärfitens anzuwenden sei. Alls Leiter der Kollektivwirtschaften aber sind sast außschließlich landstembe, meist aus dem städtischen Prosetariat stammende "duverlässige" Parteikommunisten eingesetz. Sowohl der ihnen von den Kollektivbauern entgegengebrachte Saß ihre Albängisteit von der GPAL zwingen sie, folgsam aussührende Organe des roten Terrors zu sein.

Zehntausende von "Politodjels", den speziell zur Uberwachung der Bauernschaft gebildeten politischen Abteilungen der GPU., jest Innenkommissarisk, mit über einer Million direkt in ihrem Dienst stehenden Kreaturen, sorgen zur

Zeit für die Aufrechterhaltung der bolschewistischen Terrorherrschaft auf dem Lande.

Eins der grausigsten Kapitel des bolschewistischen Terrors gegenüber der Bauernschaft ist der Kinderterror auf dem Lande. Nur ein südliches Kirn konnte eine solche Niedertracht ersinnen, und so blieb es denn auch dem Juden Steingart vorbehalten, durch die Organisierung der "Leichten Kavallerie" eine neue Variante des politischen Terrorschstens zu finden, die wiederum ohne Beispiel in der Geschichte ist.

Unter ber Bezeichnung "Leichte Ravallerie" wurden innerhalb ber Sowjetunion unter Leitung eigens bazu abgerichteter Romfomolzen Gruppen von Bauernkindern aufgestellt, die als Jungpioniere des Sozialismus in der Landwirtschaft eingesett wurden. Sie haben die Aufgabe, die Bauern zu überwachen und zu bespiteln. Jede Schädigung des Rollektiveigentums, Felddiebstahl, Zurückhaltung von ablieferungspflichtigen Vorräten, tollektivfeindliche Außerungen, alles muß von biefen Rindern den Überwachungsorganen der GDU. gemeldet werden. Für die Anzeige folcher "staats- und klaffenfeindlicher" Elemente werden die Rinder besonders belohnt. Durch Drohungen und Versprechungen werden sie für diese "klassenbewußte" Arbeit gewonnen. Ja, Steingart veranftaltete regelrechte Wettbewerbe unter ben einzelnen Rinderbrigaden um die bochfte Zahl der Anzeigen. Und der oberfte Staatsanwalt ber Sowjetunion, der Jude Alfulow, befahl im September 1933, in allen Fällen folder Anzeigen durch Kinder das Terrorgeset vom 7. August 1932 rücksichtslos anzuwenden. Die "Iswestija", das offiziöse Regierungsorgan, aber war die erste Zeitung, die Bildberichte von Jugendlichen brachte, die ihre eigenen Eltern des Diebstabls von Rollektiveigentum überführt und ben bolichewistischen Senkern ausgeliefert hatten. Diefe "echt bolichemiftischen Rinderenthufiaften" wurden allen "leichten Ravalleriften"

als leuchtendes Beispiel vorgehalten. Der Arbeit der "Leichten Kaderie" bedient sich das bolschewistliche Eerrorsystem die auf den heutigen Sag. Solcher verbrecherischer "Ruancen" aber weist es noch eine Ungabl auf.

Eine andere Seite dieser zweiten Etappe des bosscheichemistischen Terrord ist der in den Betrieben und gegen die Arbeiterschaft durchgesibrte. Die Jahl der



Opfer der BPU. - In der Mitte der greife Bifchof Platon

Arbeiter ist im Laufe der beiden Fünfjahrespläne ungeheuer angewachsen. Ende 1937 liegt spuischen Jund 10Millionen. Auch der Sowjetarbeiter wird einem sich immer mehr verschärfenden Terror ausgeseht. Die bolschewissische Nevolution hatte dem "befreiten" Proletarier nur eine wirkliche "Freiheit" gebracht, die Freiheit zum Worden und Plümdern in den ersten Sahren, in denen er zur Vernichtung des Bürgertums und des Kulaken eingeseht wurde. Über diese zieit ist längst vorüber. Der Arbeiter erhält eine außerwörtlich wichtige Funktion als Täger der "gewaltigen" Industriellerung, die im Verlaufe weniger Jahre die Sowjetunion aus einem der rücksändigken Agrarländer zum forstschrittlichsen Industriesfaat der Welt machen soll. Die Sowjetunion soll beschlenungt zur Basis der Weltrevolution ausgebaut werden. Dazu braucht man die größte und bestgerüster Altruee der Welt. Eine solche Armee der braucht wieder eine entsprechende Rüssungsindusserig kanden, Straßen, Kanäle usw. Der Arbeiter wird hundertprozentig in den Dienst der weltrevolutionären Ausstützungsfellellt. So sehen de Fünfjahrespläne unter dem ausschließlichlichen Vorzeichen der militärlichen Vorzeichen der militär und der Vorzeichen der militär den Vorzeichen der militärlichen Vorzeichen der militärlichen Vorzeichen der militärlichen Vorzeichen der nicht auf das



Verhungernder Vauernjunge. (Aus Laubenheimer: "Und Du siehst die Sowjets richtig")

Blück des einzelnen Proletariers an, fondern allein auf das "Glück", mithelfen zu dürfen bei den Borbereitungen für diefen Tag. Wer das nicht erkennt, dokumentiert damit, baf er ein Feind des Droletariats ift. Um ihm aber die wahre bolfchewiftische Erkenntnis zu vermitteln, gibt es ausreichende Mittel: Liquidation, Berschickung in die 3manggarbeitslager, Entzug ber Lebensmittelfarten (bis 1935), Aufenthaltsverbote für bestimmte Städte und Gebiete. Das bedeutet in den Fällen, in denen eine Familie banon betroffen wird, beren vollffandige Bernichtung, mabrend es einem ledigen Arbeiter an fich gleichgültig fein fam, ob er unter gleich elenden Alrbeitsbedingungen in einer Baracte in Mostau, in Riew oder fonftwo lebt, benn viel mehr, als in einen Roffer ober in einen Gack hineingeht, befitt er meift sowieso nicht. Diese außerft labilen Berhältniffe, unter benen die "befreiten" Sowjetproletarier leben, halten die jüdischen "Alrbeiterführer" aber keineswegs für besonders tragisch, denn unter solchen Voraussehungen sind die Alrbeiter ihrem Terror noch weitschussofer ausgeliefert als es unter normalen Lebens- und Alrbeitsbedingungen der Fall sein könnte.

Aluf ber anderen Geite ift bas induftrielle Drogramm ber Fünfjahrespläne ohne Unwendung des schärfsten Terrors auch überhaupt nicht durchführbar, Unter Außerachtlaffung der primitivften Boraussehungen werden nach rein militärpolitischen Gesichtspunkten in den verschiedenften Gebieten bes riefigen Landes jum Teil gewaltige Rombingte errichtet. Schon au ibrer Einrichtung, gur Beranschaffung des Materials ufw. werden Zehntausende von Arbeitsfräften benötigt. Ihre Zahl verfich. doppelt, ja vervielfacht



Zwei Brüber. Der eine ist bereits tot, der andere am Verbungern

wenn diese Industrien aus strategischen Grunden in dunnbesiedelten und von jedem Berkehr abgeschnittenen Gebieten errichtet werden, denn dann muffen noch Wege, Bahnen, Ranäle ausgebaut, meift fogar neu gebaut werden. Alle diese Menschen muffen aber auch untergebracht und verpflegt werden. Es gehört nun zu den feltenften Ausnahmen, wenn 5 bis 10 v. S. der Arbeiter diefer neuen Werke in neuen Steinbauten untergebracht find. Es besteht aber meift nicht nur teine Möglichkeit, die Arbeiter anders als in Baracken unterzubringen - leben doch felbst in Moskau, der Metropole des Weltproletariats, nicht weniger als 400 000-500 000 Arbeiter unter folden Bedingungen -. fondern es wurde ja bem Spftem bes bolfchewiftischen Terrors vollkommen widersprechen, den Arbeitern kleinbürgerliche Lebensbebingungen zuzubilligen; ihnen womöglich eine eigene Wohnung zu geben. Schon ein folcher Gedanke ware abfurd. Denn was würde dann aus der politischen Überwachung werden, wenn die Arbeiter nicht mehr als Rollektivherden in Baracken haufen, sondern in eigenen Wohnungen ein privates Leben führen follten? Ein unvorstellbarer Gedanke für Die Gehirne jubifcher GDU.=Rommiffare, daß vielleicht Millionen von Familien ein den Augen und Obren ber Agenten verborgenes Leben binter verfchloffenen Turen führen könnten. Nein, kein Bürger dieset Landes darf das Gefühl haben, auch nur eine Stunde des Tages oder der Nacht von einem dritten unbeobachtet zu sein. Diese dauernde Kurcht, ständig beobachtet und belauert zu sein, lähmt die Menschen, macht sie selbst zu einem Gedanten an Opposition unfähig und ist dadurch die stärkste Wasse der Gybl. Die täglichen Anzeigen und Verhaftungen, die in sämtlichen Städten der Sowjettunden, in sämtlichen Indesseren, auf allen Kollektiven erfolgen, lassen diese Furcht auch niemals einschlafen.

Ein besonderes Rapitel des bolfchewiftischen Terrors ist die Zwangsarbeit. Sie ift das Schickfal der Berdächtigen. Die im bolichewistischen Sinne Schuldigen ober auch nur einer wirklichen Schuld Verdächtigen werden ja neuerdings ohne jede Ausnahme erschoffen, liquidiert. Die Säufigkeit ber Berurteilung "Berbachtiger" aur 3wangsarbeit wird im wesentlichen von drei Erfordernissen bestimmt: 1. der Absicht, weite Bevölkerungefreise für die Durchführung neuer "fogialiftischer" Birtichaftsformen, wie das Rollektivspftem jum Beispiel, ju "gewinnen" und die Ginficht für die Rotwendiakeit neuer Arbeitsmethoden, wie des Stachanowspffems bei der Arbeiter- und Rollektivbauernschaft, zu "vertiefen"; 2. der Notwendigkeit, für die Ausführung gewaltiger strategisch wichtiger Gifenbahn-, Stragen- und Ranalbauten usw. Sunderttausende unfreiwilliger Arbeitskräfte "anwerben" zu muffen; und 3. schließlich von dem Umfang des Berfagens in der Durchführung der Fünfjahrespläne und der Bahl ber aus inner- ober außerpolitischen Gründen dafür verantwortlich zu machenden Gündenbode. Bang gleich, aus welchen angeblichen Grunden, nach welchen Daragraphen beute in der Sowjetunion Verurteilungen zur Zwangsarbeit ausgesprochen werden, alle davon Betroffenen find Opfer des gleichen judisch-bolichewistischen Terrors. Der Bedarf an Zwangsarbeitern ift ungeheuerlich geftiegen, und mühelos wird ihm Rechnung getragen. Folgende Statistit spricht für sich.

| 30               | ihr                                    | Zahl der Lager<br>etwa             | Zahl der Insassen etwa                                          | Serkommen                                                                                                                                         |
|------------------|----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1<br>1<br>1<br>1 | 922<br>927<br>930<br>932<br>936<br>937 | 2<br>50<br>90<br>140<br>250<br>300 | 5000—6000<br>140000<br>1500000<br>2700000<br>6700000<br>7000000 | Offigiere, Beamte, Geiftliche<br>bürgertiche Berufe<br>bürgertiche Berufe, Kulaken<br>hauptsächlich Bauern<br>Bauern, Urbeiter, "Schäblinge" usw. |

Unfang 1938 betrug die Zahl der Zwangsarbeiter über 7 Millionen. Bei den ummenschlichen Lebens- und Arbeitsbedingungen sterben jährlich Sunderstausende. Und nicht nur für Nachschub wird gesorgt, sondern Sahr für Jahr steigt seit 1927 die Zahl der Lager und Iwangsarbeiter. Der Terror aber, unter dem die Zwangsarbeiter bis zu 18 Stunden täglich arbeiten müssen, übersteigt sedes menschliche Vorssellungsvermögen.

Dem ungeheuren Bedarf an Zwangsarbeitern einerseitst und der ewigen Furcht ber Moskauer Berbrecherclique vor dem eigenen "glücklichen" Bolk entspricht der gewaltige Umfang ihres Terroraps parates, ber vom Innenkommissariat aus zentral geleitet wirb. Geine wichtigsten Organe sind:

1. Die aktiv dienende GPU, beren Albkeilungen ilber das ganze Land wie ein engmaschiges Nes gezogen sind, als Politobiels auf bem Lande, als Kommissariate auch in den kleinsten Drischaften, als Sonderabkeilungen auf jeder Station und in jedem größeren Vetriebe.

2. Die Arbeiter- und Dorftorrespondenten, die in laufenden, teils geheinen, teils veröffentlichten Berichten ihre Beobachtungen über die allgemeine Stimmung, einzelne Persönlichkeiten usw. mitteilen. Auch ihre Jahl ist unworftellbar groß, denn es gibt keinen Betrieb und keine Kollektiowirtschaft, die nicht wenigskens einen solchen Korrespondenten bätte. Bei ihnen



Rommuniftisches Sprengftoffattentat in Paris, 1937

handelt es sich samt und sonders um speziell abgerichtete Denunzianten, deren Tähigkeit und Zuverlässetet nach der Unzahl der von ihnen abgegebenen Verdächigungen gewertet wird. "Nachlässige" Korrespondenten laufen Gefahr, sehr bald selbst als politisch unzuverlässig in Verdacht zu geraten. Wenn sie aber erst eine energische Aufforderung erhalten haben, etwas mehr politische Uttwität zu beweisen, brauchen sich bie vorgeseten Diensstellen über einen Mangel an eingehenden Denunziationen meist nicht mehr zu beklagen.

3. Die Parteikommunisen, die ausnahmslos zur Mitarbeit bei der GPU. verpslichtet sind. Es sit höchste Auszeichnung, aber auch oberstes Geses für einen jeden "echen Bolschewiten", ein sogenannter "Ehrentscheit" zu sein. Sie sind angehalten, nicht nur innerhalb der Bevöllerung, sondern genau so auch innerhalb der eigenen Reihen, Spiseldiensse sie bei BUL, zu leisten. Sie sind zu ausssührenden Zivilorganen er GPU. heredagesinnten, die keinen eigenen Willen mehr haben und nur noch nach Beschen handeln. Ihre Wohneden, ihre Urbeitsssellen, der Kreis, in dem sie sie aufzuhalten haben, alles und jedes wird ihnenvorzeichrieben, denn, "Ehrentschesstellt" zu sein, verpflichtet, und in jedem Kause, in jeder Albeitlung eines Wertes soll nach Möglichteit wenigstens ein Parteisommunist im Olenste der politischen übervoachung unterzederzach sein.

4. Geheimagenten aus der großen Masse der parteilosen Arbeiter- und Vauernbevölkerung. Ihre Zahl geht in die Millionen und läßt sich auch nicht annähernd abschäßen. Fast immer sind sie selbst Opfer des bolschervistischen Serrors. In monatelanger Untersuchungshaft zermürbt, durch Drohungen, mur selten allein durch Versprechungen gestigig gemacht, um drohende Repressalien von ihren Familienangehörigen abzuwenden oder bereits ergriffene wieder rückgängig zu machen, und aus unzählbaren Gründen mehr werden diese Geheimagenten der GPU. zu Sandlangern ihrer eigenen Senker. Der mit der GPU. geschlossen Gertinden und eine "treivivillig" übernommene Verpssichtung im Viensse der protestrischen Sowjetmacht. So sind sie willenlose Werkzeuge der politischen Überwachungsorgane.

In engster Zusammenarbeit mit der GPUL steht die Staatsanwaltschaft der UdSSN., die bolschewistische "Justiz". Sier wird auch nicht einmal der Schein einer Rechtsprechung aufrechterhalten, mit Ausnahme der Fälle, in denen es sich um die öffentliche Abhaltung von Schau- und Abschreckungsprozessen handelt. Aber auch dies sind vorber genau einstudiert. In normalen "vollstischen Rechtsverfahren" wird

Kommuniftischer Vombenanschlag auf das Gebäude des Allgemeinen Arbeitgeberverbandes in der Ruede Presbourg in Paris, 1937

"politischen Rechtsverfahren" wird ohne Alngeklagten verhandelt und das Utreil allein auf erprefite eigene oder Zeugenaussagen hin verkündet. Es lautet in neun von zehn Fällen auf Iwangsarbeit, und im zehnten Fall auf "höchstes Etrafinaß", das beist: "Edd durch Erfdiesen".

Alls lettes Glied des bolichemiftischen Terrors gegen die Bevolferung reiht sich ber Terror gegen die Rinder würdig in diefes Suftem ein. 2118 Folge der Maffeneretutionen und Verschickungen auf dem Lande im Berlaufe ber Rollektivierung hatte, genau wie in ber Beit des Bürgerfrieges, die Bahl ber eltern- und beimatlos berumftreifenden Rinder, der fogenannten Besprisornijs, ungeheuer zugenommen. Völlig auf fich allein angewiesen, wurden diese Rinder zu einer ernften Gefahr. In Sorden bas Land und die Städte durchziehend, ftablen und plünderten fie alles ihnen Erreichbare. Organifierte Raubüberfälle Jugendlicher und die von ihnen verübten Morde nahmen einen folchen Umfangan, bafbie Cowjetregierung ber GDU. ben Auftrag erteilte, ben "Rinderbanditismus" mit allen Mitteln zu liquidieren. Die GDU. hat fich diefer Aufgabe auch auf ihre Art unterzogen. Alle Mittel, wie die Verschickung der wie herrenlose Sunde eingefangenen Jugendlichen in eigens errichtete Rinderzwangsarbeitslager oder ihre Abschiebung über die Rinderverteilungsstellen als Jungarbeiter auf die Rollektivwirtschaften, versagten völlig. Die schlech-



Frau Litwinow-Finkelftein beim Dicfnick

ter als das Vieh untergebrachten und zu 12—16ftundiger schwerfter Arbeitsleiftung gezwungenen Rinder entliefen bei jeder Gelegenheit, um ihr troftloses, aber wenigftens "freies" Leben weiterzuführen. Da fronten die Sowjetjuden das Syftem ihres Terrors durch den Erlag eines Gefeges vom 8. Mai 1935 — im 18. Jahre der bolfchewiftischen Revolution! —, durch das "zur Bekämpfung des jugendlichen Berbrechertums" Die Todesftrafe für Rinder vom 12. Lebensjahre ab eingeführt wird. Dieses in Tausenden von Fällen angewandte Gesetz ist ebenfalls noch bis zum heutigen Tage in Kraft und läßt als Rommentar zur neuen Stalinschen Verfassung an Eindeutigkeit nichts zu wünschen übria.

In welchem Umfange fich die judischen Sowjetverbrecher aber dadurch ihr eigenes geschichtliches Urteil gesprochen haben, scheint ihnen nicht klar zu sein, ober es berührt fie in ihrem Inismus nicht. Der jubifche Lehrfat, daß der nichtjudifche Menfch dem Bieh gleichzusegen und entsprechend zu behandeln fei, findet in diesem Gefen gur Rinderschädlingsbekampfung seine einzigartige Bestätigung. Dieses Geseh ist aber auch Sinnbild bes gesamten jubischen Terrorspftems in ber Cowjetunion wie überall bort, wo

dieser jüdische Bolschewismus an die Macht gelangt.

Im Berlaufe der ersten 18 Jahre hat der rote Terror die Gesamtbevölkerung der UdSSR. erfaßt und unter fein Syftem gezwungen. Ungefangen bei ben burgerlichen Schichten, bann fich auf bas gefamte Bauerntum erftreckend, erfaßte er im Berlaufe des zweiten Fünfjahresplanes auch den letten Arbeiterproletarier, um schließlich noch einen Kreuzzug gegen die aus allen Schichten stammenden Kinder zu führen. Aber tros all feines immer finnlofer werdenden Bütens häuften fich die Rüchschläge bei der Durchführung der Rollektivierung, des zweiten Fünfjahresplanes, in der Berwaltung. Das bolichewistische Planwirtschaftsspitem, die ökonomische Grundlage der Weltrevolution, hat versagt. Die Berwaltung bat versagt. Reine einzige Inftitution aibt es, bie nicht versagt hätte. Ja, felbst dem System des Terrors ift der Erfolg versagt geblieben: Der neue Gegner kann aber nur noch in den eigenen Reihen gefunden werden. Der Bernichtungskampf ber Stalin-Clique gegen die alten Bolfchewiken, die "Unterirdischen", kennzeichnet die dritte Etappe des roten Terrors.

Richtungskämpfe unter den alten Bolschewiken hat es seit Lenins Tode gegeben, und nur allmählich seite sich Stalin gegen die rechte, Bucharinsche, und linke, Trogksische, Opposition durch. Arogksische Rämpfe verliesen für bolschewistische Berhältnisse in äußerst milden Formen. Parteiausschluß und Verdamung unter Zubilligung durchaus erträglicher Lebensbedingungen waren die üblichen Strasen für renitente Parteimitglieder. Stalin versuchte in den ersten Zahren seiner Verrschlichen, unterließ aber jede Unwendung physischen Terrors. Das hat sich beute völlig gewandelt, und der Verror acean die Siagenen unterscheides sich in inchts mehr von dem gegen die übrige Bewölkerung.

Das Witten Stalins innerhalb der eigenen Reihen in den letten Jahren ist bekannt. Zehntausende einst gepriesener und durch Jahre hindurch bewährter Bolschewiten sind seinem Mordwahn bereits zum Opfer gefallen, und die Kurve dieser Worde ist auch weiterhin in steilem Anstieg begriffen. Man vergleiche die Stalin-Reden des Jahres 1937, in deren jeder er die Vernichtung der troßtistisch-ducharinschen folgen hunde fordert und anstindigt, mit seiner Anstwort, die er auf dem 14. Parteikongreß am 23. Dezember 1925 Sinowjew und Kamenen, auf ihren Wunsch, den rechtsoppositionellen Bucharin zu siguilieren, erteiste. Er rief ihnen zu:

"Sie fordern das Blut Bucharins? Wißt, wir werden es euch nicht geben. — Wir wissen, daß die Politik des Absägens von größter Gesahr für die Partei wäre, weil es gefährlich und ansteckend ist. Blut zu verzießen: heute ist es der eine, der unterdrückt wird, morgen ein anderer und übermorgen ein dritter. Was bliebe uns dann von der Partei? Unsere Partei regiert das Land, verzeßt das nicht. Verzeßt nicht, daß jeder Konslitt am Gipfel uns im Lande schwächt, vom Aussland nicht zu reden."

Ingwischen sind 12 Jahre vergangen. Das Blut Bucharins, Sinowjews, Kamenews, Suchatschemstis, Karachans und Dugender anderer ber obersten Parteigarde, roter Armeefommandeure und Diplomaten und Zehntausender der unteren Parteigarde wurde vergossen. Das Land aber wird von dem Oberhenker Stalin weiter nach dem Sussen Stuliassen.

Ilnd darin hat Stalin recht behalten, daß die Ronfliste am Gipfel eine ungeheure Schwächung bedeuten, die er durch immer maßloseren, immer wahnsinnigeren Serror zu überwinden versucht. Jur in einem scheint er unrecht gehabt zu haben, dem es gibt immer noch Regierungen, in deren Llugen das bosscheinistsische Regime trok allen verzossenen Zlutes noch nicht geschwächt erscheint. Diese Regierungen aber sind es auch, die mit die moralische Schuld daran tragen, daß diese Serrorspstem in der Sowjetunion sich noch von Tag zu Tag steigern kann. Die wegen der immer häusiger auftretenden Rückschläge oder auf Grund sinnlosester Verdächtigungen terrorisserten Bosscheine terrorisieren wieder ihrerseits in verstärtem Maße die Bevölkerung. Stalins Flucht in den alles verschlingenden Terror aber scheint den Sturz in das Choos vorzubereiten.

## Das Schickfal des Bauern

Von A. Graf bon Repferlingk

Die bolschewistische Serrschaft wäre in Rußland eine Episobe geblieben und hätte sich nie über dieses gewaltige, fast ein Sechstel der Erdobersläche umfassende Reich ausbreiten können, wenn sie nicht in ihren Anfängen die weitgesende Unterstügung des Kleinbauerntums und der Landarbeiterschaft gesunden bätte.

Das alte Rußland war ein Vollagrarsfaat. Über 80 v. H. seiner Vevölkerung lebten auf dem Lande und von der Landwirtschaft. Troß der unworstellbaren Weite der landwirtschaftlich mußdaren Fläche und der einzigartigen Fruchtbarkeit einiger Gebiete, die allein an Flächenausmaß das damalige Oeutsche Reich bei weitem übertassen, bestand überall Landhunger und wuchs das Oorsproletariat an. Diese Erscheinung lag begründet in der großenteils noch gültigen alten Ugrarversassung Außlands, dem Mirschsen, und der dadurch zwangsläusig bedingten erkenswen Dreiselderwirtschaft.

Alls nach Aufhebung der Leibeigenschaft im Tahre 1863 die Vauern den ihnen vom früheren Vesiger als Nuhland überlassenen Boden num Eigentum exhielten, blieb die Regierung mit der Durchführung der "Vauernbefreiung" auf halbem Wege stehen. Das Land wurde nicht dem Einzelnen, sondern der Vorfgemeinschaft zugeteilt. Seder Vauer wurde auf diese Weise Beiser eines meist in der Längsrichtung verlaufenden Streisen Landes auf allen der Vorfgemeinschaft gehörenden Feldern. Im günftigsten Falle, wenn eine Vorfgemeinschaft zum Beispiel nur 3 Felder sür Winterung, 3 sür Sommerung und 3 Vrachselder hatte, besaß der Vauer 9 Landsstreisen. Bei einer verstreuteren Lage der Felder aber konnten die einzelnen Landanteile der Vauern hundert und mehr solcher Landstreisen meter der einzelnen Landanteile des Landes in immer ichmaler werdende Streisen unter die Erden eines Vauern führte mit der Zeit zu betriebswirtschaftlich unhaltsdaren Verhölmssen zu der beite bundert Fuß langen und oft nur wenige Fußbreiten Uckersverssen ich sollen und verkende Fußlangen und ohn nur wenige Fußbreiten Uckersversschaftlich einschaftlich und verhölmsen schaftlich ver ein schaftlich und verhölmsen Vergältnissen.

In einer ähnlichen Lage befanden sich die nach Sunderttausenden zählenden Dächter auf den unermeßlichen Latifundien. Durch verschiedenartige Bindungen und infolge der sin sie wie für den Mir-Vauern gegebenen Schwierigkeit einer Kreditbeschaffung waren auch die Dächter troß der bei ihnen vorherrschenden Einzelhoslage meist zur Beibebaltung der Vereiselberwirtschaft gezwungen.

Durch eine großzügige Agrarverfassung brach der russische Landwirtschaftsminister

32I



Unbrauchbare landwirtschaftliche Maschinen siehen in Mengen im bolschewistischen Rußland herum

Stolypin 1906 mit der Mit-Verfasstang und verfügte die Neuaufteilung des Vorssandein einzelhöse. So begann ein Prozes, der im Laufe einer Generation der russischen Landwirtschaft die gleiche Basis geschaffen hätte, wie sie für die Landwirtschaft aller anderen Kulturssaaten bereits seitlangem gegebenwar.

Alls weiterer Teilder Stolppinschen Algrarre-

form wurde durch großzügige Areditaktionen einerfeitst und die Ausübung eines — wenn auch allzu vorsichtig angewendeten — Druckes auf die Latifundienbesiter andererfeits mit der Überführung der Kleinpächter in den Stand der Eigenbauern begonnen.

Der Weltkrieg unterbrach die Durchführung einer der gewaltigsten Agrarreformen, deren erste Ergebnisse sie bereits glänzend gerechtfertigt hatten. Wäre sie 15 Sahre früher in Angriss genommen worden, hätte der Bolschewismus niemals innerhalb der russischen Bauernschaft Wurzel schlagen können. So aber sand Lenin mit seiner verlogenen Parole, "Alles Land den Bauern" nach vier Sahren eines durch sast unuterbrochene Niederlagen gekennzeichneten Krieges nur allzu wiese willige Ohren unter den Bauern. Durch die bolschewistische Bes völlig demoralisiert, desertierten Hundertausse von der Front und kehrten in ihre Oörfer zurück. Inter bolschewistischer Führung wurden parallel zu den Aufständen des Proletariats in den Städten überall auf dem Lande Jauernauffände entsesselt. Die Bolschewistischen Seigen unt allen Witteln für eine möglichst blutzge Ourchführung desen Lande stadten nich mit allen Witteln für eine möglichst blutzge Ourchführung dese Lufstandsaktionen ein. Es kam ihnen vor allem darauf an, alle bisherigen Grundlagen der gesellschaftlichen Ordnung auf dem Lande zu zerflören, um die dadurch führerlos gewordenen Bauernmaßen self in die Sand zu bekommen.

Sehr bald allerdings schlug die Stimmung der "befreiten" Bauern um. Der immer schrankenloser tobende Bürgerkrieg zog auch sie mehr und mehr in Mitsleidenschaft. Die roten — unter dem Oberbeschst Eropki-Bronskeins skehenden — Partisanertuppen raubten — dem Gese entsprechend, nach dem sie angetreten waren — das "Geraubte". Und so gründlich befolgten sie dieses Geseh, daß sie bald auch das lehte Brot in den Städten und den letzten Lebensmittelspeicher geplindert hatten. Sengend und mordend ergossen sie sich num über das Land und raubten auch den ärmsten bäuerlichen

"Genossen", das eben erst von diesen selbst nach den Gesehen der bolschewistischen Anarchie geraubte "Raubgut". Und nichts weiter hinterließen sie ihnen als das kahl gefressen Land. Selbst Millionen Kleinbauern erkannten damals zum erstenmal das wahre Gesicht des Volschewismus. Überall erhoben sich nun die terroriserten Vauern gegen die roten Sorden. Vor allem aus dieser Tatsache erklären sich die großen Erfolge, die die "weißen" Truppen in der zweiten Etappe des Vürgerkrieges auf allen Fronten zeitweilig erringen konnten.

Sätten die Führer der "weißen Truppen" — und vor allem die in ihren Reihen kämpfenden Offiziere und Gutsbesiger — damals ihre Stunde begriffen und den unadweisdaren sozialen Forderungen der Vauern Rechnung getragen, wäre ihnen der Sieg so gut wie sicher gewesen. Da die Agrarreform aber nicht sofort in Angriff genommen wurde, trat in kurzer Zeit ein neuer Stimmungsumschwung dei den Vauern ein, zumal die Roten den Vauern neue Versprechungen machten. Die "weißen Armeen" verloren die Unterstüßung der enttäuschten Vauern, die ihnen an vielen Stellen sogar in den Rücken siesen. Diese neuerliche Vauernaufstand war somit der wichtigsse Grund des plöglichen Ausmannenbruchs der bereits im siegreichen Unmarsch auf Moskau befindlichen Gegenrevolutionäre. Der Volssewissums hatte den totalen Sieg über die Völker Rußlands davongetragen.

Bürgerkrieg, Kriegskommunismus und eine Millionen Opfer fordernde Sungersnot hatten das Land so tiefgehend geschwächt und sowohl die industriellen als auch vor allem die agrarischen Grundlagen der russischen Tokkeitschen kan den das bosscheine Von der Geschwirtschaft zerkört, daß nummehr auch das bosscheinischen Regime von der Geschweitschaft zu fliege Unarchie bedrocht wurde. Da entschlöß lich Lenin zu einem der bosschwistischen Oostrin wie auch der bisseriaen Politik diametral entgegengeseten Schrift. Er fübrte die "NED.",

bie Neue Öfonomische Politik, ein. Der Besis bes 1917 durch Dekret abgeschafften Privateigentums wurde vorübergehend in gewissen Umfange wieder hergestellt, der freie Sandel und das freie Gewerbe wieder aucesassen

Stalin, Lenins Rachfolger, holte zu einem zweiten vernichtenden Schlage aus, der biesmal das Bauerntum in seinem Lebensnerv traf. Im Rabmen



Seimatlos gewordene Bauern und Bürger verbringen Tage und Nächte vor dem Bahnhofsgebäude und warten auf einen Zug, der fie in eine andere Gegend bringen soll, wo fie ihr Brotzu finden — hoffen

der Durchführung der von ihm aufgestellten Filnfjahrpläne war auch die Kollektivierung der einzelbäuerlichen Vetriebe vorgesehen. Un die Stelle der — laut bolschewistischer Ooktrin — "riidständigen bäuerlichen Einzelwirtschaft" sollte das bäuerliche "Großellektiv" treten. Zweierlei versprach man sich in Woskau davon: die leichtere Volschewisierung der Vaueruschaft und eine gewaltige Steigerung der landwirtschaftlichen Erträge.

Es darf angenommen werden, daß die wohl in allen Fragen des Marxismus gut beschlagene, in allen Fragen der praktischen Wirtschaftsführung aber völlig ahnungslose Verbrecherclique in Moskau anfänglich an die Ourchführbarkeit ihres "bolschewi-



Obdachlosenelend in ber Rrim. (Bertriebene Bauern)

stischen Wirtschaftsprinzips" glaubte. Sie ist durch die Wirtslichkeit schlagend widerlegt worden. Ungleich wichtiger war es für sie aber, im Nahmen der Kollektivierung eine vollkommene "Sozialisierung" der Vauernschaft zu erreichen. In einem so ausgesprochenen Agrarlande hätte sich der Volschewismus unter Beibehaltung eines wirtschaftlich freien und erstartenden Vauerntums niemals auf längere Zeit an der Macht halten können. Ze stärter die wirtschaftliche Stellung der Vauern wurde, desto näher rickte auch der Tag, an dem die Moskauer Negierung sich der geschlossenen Front einer einigen Vauernschaft gegenüber gesehen hätte. Vas allerdings wäre nicht der Sinn der NCP. gewesen, die ja dem bolschewistischen Regime nur eine "Utempause" verschaften sollte, um die völlige Stabilisserung seiner Wacht in den Städen nach der

spstematischen "Liquidierung" der bürgerlichen Klassen durchzusehen. Nach dem auch entsprechend erfolgten Ausbau eines schlagträftigen GPU.-Terror-Apparates fühlte man sich stark genug, an die "Sozialisierung" der Vauernschaft heranzugehen.

Die Sauptkampsmittel, die Moskau gegen das Bauerntum einsetze, waren Propaganda und Terror. Satte man zu Beginn der Nevolution gegen die alte staatliche Verwaltung und gegen die Gutsbesitzer eine systematische Sespropaganda bertieben, so richtete sie sight gegen die größeren Bauernwirte. In der bolschewistischen Terminologie wurde jeder Bauer, der auch mur eine bezahlte Alrbeitskraft, ja selbst nur



Tote und verhungernde Pferde

einen Tagelöhner bei sich beschäftigte, als "kapitalistischer Ausbeuter" gebrandmarkt. Gegen den tüchtigen Bauern wurde das Dorsproletariat ausgerusen. Dieses Dorsproletariat war zu jener Zeit in der Sowjetunion besonders stark vertreten. Es ersuhr nämlich noch einen starken Zuwachs durch alle jene Clemente, die durch den jahrelangen Krieg und die Zeiten des Bürgerkrieges jeden Halt wurd den Lusch den jahrelangen Arbeit versoren hatten. Nun wandte sich die Moskauer Zudenregierung erneut an diese aspaialen Elemente, verließ ihnen wichtige Fumtstonen und seste sie zu Treußündern der bossschießen Kollektivierung ein. Als Vorpossen der SPU. betrieben sie unter den ärmeren Bauern eine systematssche Sese. Zeder süchtige Landwirt wurde zum "Kulaken", das beisst zum Erpresser und Lusbeuter gestempelt. Nicht der eigenen

Arbeitskraft verdankten diese Bauern ihren größeren Sof, ihre bessere Birtschaft, sondern lediglich der brutalen Ausbeutung der ärmeren Bauern, behauptete die bolichewistliche Agitation. Gleichzeitig wurden den Bauern die Vorzüge des Kollektivspstems in den allbendsten Karben geschildert.

So gelang es den Agitatoren Moskaus mit Unterstützung des "Dorfproletariats" vielfach, eine Spaltung zwischen der "Dorfarmut", das heißt den Kleindauern, und den Mittel- und Größbauern herbeizussühren, also zwei Fronten zu schaffen, die sich zahlenmäßig ungekädr die Waage hielten. Rückte nun eine bolschewistliche Kollektivierungskommission in ein solches Dorf ein, konnte sie zumindest mit der abwartenden Saltung eines Teiles der Dorfbevölkerung rechnen. War aber erst ein Teil der Bauern "freiwillig" in das Kollektiv eingetreten, seizte der Terror gegen die übrigen Bauern ein. Bald aber merken auch die Kleinbauern, daß sie einem graussgen Betrug zum Opfer gefallen waren. Von freien Kleinbauern waren sie zu unstreien und rechtlosen Urbeitssstlaven geworden, die schuslos der Wilksir der minderwertigsten Elemente ihrer Oorfgemeinschaft preisogegeben waren. Gerade diese Elemente aber wurden auf Veranlassung des für die Kollektivierung hauptverantwortslichen Juden-Triumvirats Raganowitsch, Jakowlew-Epstein und Sagoda-Jehuda zu Vorsügenden der Oorfsowjets und Kollektivwirtschaften ernannt.

Dieses System der Kollektivierung, das heißt der totalen Ausplünderung der Bauern, der die Kleinbauern am Ende genau so ausgesest waren wie zu Anfang die Groß- und Mittelbauern, verschäftste bald den allgemeinen bäuerlichen Widerstand. Alber zur Durchführung einer großen, befreienden Aktion war est wieder zu spät. Zu eng war bereits das Nes der GHL über das gesamte Land gezogen. In unerhört blutigen, aber nicht zentral geleiteten, sondern lokalen Bauernaufständen, versuchte der russisch aus unt lestenmal seine Freiheit zu verteidigen. Das Übergewicht Moskaus erstickte die lesten Widerstande. So vollzieht sich seit sahren aber nich serbier die gesten Vollzieht sich seit sollt sein der Sowjetunion die größte Bauerntragödie aller Zeiten, deren Ausmaß sich nur ungefähr in den Folgen spiegelt, die sie zeitsate.

Die Menschenopser, die das russische Bauerntum der Kollektivierung bringen muße, gesen in die Millionen und übersteigen bei weitem die Kriegsverlusse des alten Russland. Sie lassen sie nur vergleichen mit den Blutopsern, die der Bürgerkrieg und die Zeit des Kriegskommunismus gesordert hat.

Berheerend waren auch die wirtschaftlichen Folgen. Die Zusammenfassung von über zwanzig Millionen ausgeplünderter und devastierter Bauternwirtschaften in etwa 250000 Kollektiwwirtschaften bedingte die gleichzeitige Umstellung auf eine völlig neue Wirtschaftssorm, für die noch keinerlei Vorausssezungen gegeben waren und für die es, nach den disherigen Ersahrungen, auch keine solchen geben kann. Innerhalb eines Zeitraumes von fünf Jahren, von 1928 bis 1933, verminderte sich der Viehbestand der Sowjetunion um über 40 v. H. Einen ähnlich großen Nückgang wies die Getreideprroduktion auf. Die weitere Folge war jene in der Geschichte einzig dassehende Sungerkatasstrope im Winter 1932/33, der allein, nach vielen übereinstimmenden Angaben,

rund feche Millionen Menschen zum Opfer fielen. Wohl nichts aber fann die Brutalität des judo-bolichemiftischen Senkerregimes in der Gowietunion beffer unter Beweiß ftellen als die Tatfache, daß es in diefem Sungerwinter fast zwei Millionen Connen Getreibe ausführte, um im Auslande bas Geld für die Organifierung von Aufständen und die Propagierung der Weltrevolution gur Berfügung zu haben. Und wenn man fich darüber hinaus vorftellt, daß Mostau Sunderttausende von Bauern in ber Sowietunion erbarmungslos allein deswegen verhungern ließ, um mit ben für einen entsprechenden Teil des ausgeführten Getreides erzielten Devifen Die holschemistische Setze in anderen Ländern zu finangieren, ift man erft in ber Lage, fich ein annäherndes Bild über das fatanische Berbrechertum zu machen, dem ein 160-Millionen-Bolk wehrlos ausgeliefert ift.

Die Lage des Bauern in der Somietunion hat sich nach der fast



Hungerönot in der Sowjetunion: Bauer aus dem Kubantsfakengebiet 1933. — Aus dem Buche "Und den flehft die Sowjets richtjig", herausgegeben von Dr., Ing. Laubenheimer, Nibelungen-Verlag, Verlin-Leipzig

restlosen Durchführung der Rollektivierung immer weiter verschlechtert. Troß der nach außen in Erscheinung tretenden Mechanisierung in der Landwirtschaft, troß der Auffellung noch so betaillierter Wirtschaftspläne, troß aller erbenklichen, allerdings meist salfe eingeleiteten Maßnahmen und troß Anwendung der brutalsten Serrormittel gegen die Kollektivbauern bleiben die versprochenen und erhossen Ersolge des Kollektivbauern bleiben die versprochenen und erhossen Ersolge des Kollektivbusens aus.

Am Ende des zweiten Fünfjahrplanes ergibt die Vilanz der Rollektivierung einen totalen Vankerott. Das "glückliche und fröhliche Leben", das der Vauer nach Stalin heute angeblich führt, kann auch nicht enkernt mit seinem Leben zur Zeit der Leibeigenschaft verglichen werden. Selbst ein solches Leben müßte den heutigen Rollektivbauern noch unendlich begehrenswert erscheinen. Damals haftete der Gutsbesster der Regierung gegenüber für das Leben seiner Vauern. Er war verpflichtet, für die Sicherskellung ihres Unterhalts usw. zu sorgen. Unter dem Sowjetregime dagegen

findet der Rollektivbauer noch nicht einmal die Sicherung seines Eristenzminimums.

Rann ein Rollektiv infolge einer Mißernte ober einer Seuche die vorgeschriebenen Vormen nicht an den Staat liefern, wird ohne Rückstädt auf den lebensnotwendigen Bedarf der Kollektivbewohner Getreide und Vieh gepfändet. So bleiben den Bauern, befonders in Miherntejahren, oft nicht die für ihre Ernährung notwendigsten Vorräte übrig. In solchen Votjahren entvölkern sich ganze Gebiete. Zu Sunderttausenden ziehen die Vauern won Gebiet zu Gebiet in der Hoffmung, irgendwo Alrbeit und vor allem Vrot zu finden.

Der gange Wahnsinn des bolfchewistischen Kollektiospiftems erhellt aber erst aus der Tatsache, daß der ruffische Bauer besonders im Winter fast immer unter einer solchen Lebensmittelknappheit auf dem Oorfe zu leiden hat, daß er in die Städte gehen muß, um für sich und seine Familie zu vielfach höheren Preisen, als er sie vordem selbst erzielte. Brot oder Getreide zu Kaufen.

Sunger ift ber befte Stlavenhalter.

## Der Arbeiter in der Sowjetunion

Von K. Graf von Keylerlingk

Erft mit dem Beginn der von Stalin verfündeten Fünfjahrpläne rückt der Arbeiter in der Sowjetunion in den Mittelpunkt des Intereffes. Er, der Arbeiter, der "befreite Proletarier", foll ja nicht nur die Sowjetunion in einem nie bagewesenen Tempo aus dem rückständigsten europäischen Lande im Verlaufe eines Jahrzehntes zum ersten Industrieftaat der Welt ausbauen, sondern er soll ja gleichzeitig für sich selbst und darüber hinaus für die Gefamtbevölkerung feines "proletarischen Vaterlandes" ein "glückliches und fröhliches Leben" schaffen. Reine Not, keine Arbeitslosigkeit, keine Ausbeutung kennt angeblich ber Sowjetarbeiter; benn alles, was er schafft, schafft er ja "freiwillig", und nicht einem brutalen Rapitaliften kommt seine Arbeit zugute, sondern er felbst ift angeblich Rugnießer seines vollen Arbeitsertrages. In der Sowjetunion ist ja bekanntlich der bolschewistischen Propaganda zufolge der Arbeiter nicht nur "Berr" in den Fabriten, fondern jeder einzelne ift als Glied der proletarischen Rlaffengemeinschaft "Mitbesiger" aller Bodenschäße, Produktionsmittel und -auter des Landes. Den "Mehrwert", der in den tapitalistischen Ländern in die Taschen der Unternehmer fließt, gibt es in der Sowjetunion angeblich nicht. Er foll fich aufgelöft haben in höhere und gerechte Löhne sowie in eine in der Welt beispiellos daftebende soziale Fürsorge. So jedenfalls zeichnet die Sowjetpropaganda das Leben der Arbeiter in der AbSER. Daß es wirklich fo fei, glauben unbegreiflicherweise auch heute noch Millionen von der Rominternpropaganda Vernebelter in der ganzen Welt.

In Wirklichkeit aber hat der Sowjetarbeiter kein besseres Los gezogen als der Kollkktivbauer. Auch er glaubte den Phrasen der bolschewistischen Agitatoren, und auch er erkannte das wahre Gesicht des Judo-Volschwismus erst, als es bereits zu spät war. Sunderttausende einstmals gläubiger Urbeiter haben heute in den Iwangsarbeitslagern auf Jahre hinaus Zeit, über die Erfüllung des bosscheinischen Programms und den Wert der Versprechungen südsschen Warristenschierer nachzubenken.

Die am meisten interessierenden Fragen dürften sein: Wie lebt der Sowjetarbeiter beute, nach dem zwanzigsten Sahre der bolschewistischen Oktoberrevolution, wie sind seine Arbeitsbedingungen, welche Löhne erhält er und welche Preise nuß er im ersten "sozialistischen Staat" der Welt zahlen? Die Arbeiterwohnung, die Versorgung des Arbeiters mit lebensnotwendigen Artikeln, von seiner Ernährung ganz abgesehen,



Sowjetruffifche Elendswohnungen

dürften eigentlich nur Probleme zweiten Aanges sein, denn man müßte annehmen, daß sie in einem "sozialiftischen" Lande bereits längst auf das beste gesöftseien. Wollte man der bolscheinstischen Propaganda Glauben schenen, müßte man allerdings unterstellen,

daß die Sowjetunion im wahrsten Sinne des Wortes bereits das "Paradies der Arbeiter" geworden ist. In der kommunistischen und probolichewissischen Presse des Aussandes jedenfalls und erst recht in den Leitartikeln der Sowjetblätter, kann man das auch täglich beskätigt finden, nicht belegt mit konkreten Zahlen, sondern in allgemeinen Angaben und Loddreifungen. Daneben gibt es mun auch weitere — ebenfalls durchaus amtsliche — Sowjetssimmen, die diese Paradies in einem völlig anderen Lichte erscheinen lassen, Schimmen, die mehr im lokalen Seil der Sowjetblätter zu Worten werden und nie in den "hrüderlichen kommen und nie in den "hrüderlichen kommen und nie in den "hrüderlichen kommunistischen Sozamen" des Auskandes einen Widerpall sinden. Diese Stimmen werdienen bei weitem die größere Aussunerstamkeit, denn sie bringen die genauesten und detailliertesten Angaben über das "fröhliche" Leben des Sowjetarbeiters, wie es wirkslich ist. Und da es sich bei diesen Stimmen um "Selbsschriftstift" handelt, sie ein Zweisel an der Wahrheit ihrer Angaben nicht erlaubt, besonders deswegen auch nicht, weil kein vernünftiger Wensch dannehmen wird, das aus-

"Arbeiterwohnungen"

gerechnef in der Sowjetpresse Wißstandsmeldungen gebracht werden dürften, die den Satsachen nicht entsprechen.

Das marrififche Drogramm feellt als eine Sauptforderung die der Albidfung der "verfaulten lapitaliftischen Wirtschaftsform" durch die "Josialiftische". Bor allem aber galt und gilt heute noch in der kommunistischen Dropaganda auskerbalb der Gowe

jetunion der Kampf der kapitalistischen, ausschließlich auf die "Ausbeutung" der menschlichen Arbeitskraft zugeschnittenen Arbeitskorm. Fließband, Aktordarbeit usw. sollen in einem sozialistischen Staat als erstes abgeschaft werden, um an ihre Stelle den gerechten und durch keinen kapitalistischen Profit gekürzten Lohn zu sehen. Diese Parolen gelten allerdings nur so lange, die He Kerren Martisen schlich an die Macht kommen. Dies sowohl in der Keorie wie vor allem in der Praxis!

In der theoretischen Bekämpfung der kapitalistischen Arbeitsmethoden hat sich der Jude Jonathan Ermelmann besonders hervorgetan. Seine frühere Bekäsigung als Synagogendiener qualifizierte ihn auch in einzigartiger Weise zum bolschewistischen Arbeitstheoretiker. Lange vor der Berkündung der Fünfjahrpläne ließ Ermelmann, unter dem Pseudonym Ermanski, sein erstes "Werf" erscheinen unter dem Sitel "Wissenschaftliche Betriebsorganisation und Saysorspiem". Der Inhalt war klar. Das Saysorspikem war nichts weiter als die raffiniertesse kapitalistische Ausbeutungs-

methode, Taylor felbst aber ein gekaufter Rapitalistenknecht und als solcher natürlich auch ein Pseudowissenschaftler.

Der Erfolg, ben Ernielmann mit diesem Buch bei seinen Aluftraggebern hatte, ermutigte ihn zu einem zweiten Machwerk. Im Moskauer Staatsverlag erfcheint 1926 seine Brochdire "Die Forblegenbe". Sie war noch eindeutiger,



Sowjetrufsischer "Sozialismus": Das "Obdachlosenaspl" in Stalingrad; ein offener Bretterverschlag dient ben Obdachlosen als Nachtquartier

noch kompromiftoser gegen die kapitalistischen Ausbeutermethoden gerichtet, als deren Inbegriff das Fordsyssem hingestellt wird. Fließarbeit, Standardtypen, Aktordarbeit, Rationalisserung usw. verdammte Ermelmann in Grund und Voden.

Nun wurde Genosse Ermelmann zum Professor ernannt, und in dieser Eigenschaft schreibt er nur zwei Jahre später, 1928, ein neues Büchlein, "Speorie und Praxis der Nationalisserung". Dier wurde "schlagend" nachgewiesen, daß grundsällich all das, was in den kapitalistischen Ländern der Ausbeutung diene, in der Sowjetunion ausschießlich dem sozisstissischen Grotschreitz zugute kommet Alls, bolschewistische Viehearbeit, Alksorarbeit, Nationalisserung usw. waren mit einemmal die Grundlagen der Industrialisserung der Sowjetunion geworden! Der ehemalige Synagogendiener stießlich dabei keineswegs daran, in seinem neuesten Wert von den Grundlagen des Tanlorund Fordhystems auszugehen und sich daneben noch die Ersahrungen von weiteren 47 ausländischen — und das heißt doch wohl von Kapitalisten korrumpierten — Lu-

toren zu eigen zu machen. Man brauchte eben zur Durchführung der Fünfjahrpläne eine neue "bolschewistische" Arbeitstheorie, und der Jude Ermelmann liefert sie seinem Sernn. Nur einen eigenen Beitrag brachte er, indem er neue "Leistungsnormen" der "menschlichen Maschine" aufstellt und damit die kapitalistische Konkurrenz weit in den Schatten stellte. Die Serausstellung der "menschlichen Maschine" aber als Ausdruck sozialistischer Arbeitstehit ist wirklich echt judo-bolschewistisch.

Genau wie in der Theorie hat der Volschewismus nun auch in der Praxis das "kapitalistische Ausbeutungsspstem" bei weitem in den Schatten gestellt, ja er überbietet es in jeder Kinsicht.

Der Kapitalist "betrügt" den Arbeiter um den gerechten Lohn, indem er einen Teil des Arbeitsertrages als Prositzurückbehält, behaupten die Kommunisten. Im "Baterland der Werktätigen" dagegen werden Löhne gezahlt, sitt die der Sowjetarbeiter sich weniger kaufen kann, als in irgendeinem kapitalistischen Lande der Wohlsahrtsempfänger für seine Unterstühung. Und wer wollte behaupten, daß dieser Lohn nicht gerecht sei, denn es gibt ja keine Kapitalisten, auch keine noch so kleinen Privatunternehmer, die einen eventuellen Mehrwert für sich behalten könnten!?

Es ift höchft aufschlußreich, die Löhne und Preise in der Sowjetunion miteinander zu vergleichen. Vorausgeschiste muß werden, daß der Sowjetrubel etwa 0,50 RM. (genau 0,48 RM.) entspricht. Wegen der unsicheren und undurchsichtigen Vährungsverhältnisse in der Sowjetunion ist jedoch ein rein währungsmäßiger Vergleich mit den Juständen in anderen Ländern ausgeschlossen. Dur die Gegenüberstellung der tatsächlichen Vergleichswerte von Lohn und Preis in der Sowjetunion und zum Beipiel in Deutschland vermag hier wirklichen Ausschlußig zu geben.

Das Durschnittseinkommen des Sowjetarbeiters beträgt nach den Alngaben des Moskauer Statissischen Amtes zum 1.1.37 2550 Abl. im Jahr oder 212 Abl. im Monat. Bei diesen Alngaben aber handelt es sich um Bruttolshne, von denen noch mindestens 20 v. S. für Seteuen, Beiträge, Versicherung usw. abzusehen sind. Es verbleibt asso ein monatlicher Nettoverdienst von rd. 170 Abl. oder — umgerechnet bie runde Summe von 85 AM. Ist nun in der Sowjetunion sin 170 Abl. dieselbe Menge von Waren gleicher Qualität erhältlich wie in Deutschland für 85 AM.?

Folgende Preife find gur Beit in der Comjetunion gultig:

Lebensmittel: 1 Rifo Roggenbrot 0,94 Rbl., 1 Kilo Weißbrot 1,80 Rbl., 1 Kilo Weigbrot 1,80 Rbl., 1 Kilo Weigenmehl 2,70 Rbl., 1 Kilo Sirfe 2,20 Rbl., 1 Kilo Sudweizengrüße 4,40 Rbl., 1 Kilo Grieß 4,60 Rbl., 1 Kilo Reis 6,50 Rbl., 1 Kilo Rinbfleiß 9 Rbl., 1 Kilo Wurft 12—20 Rbl., 1 Kilo Fifd 3—4 Rbl., 1 Kilo Auder 4,50 Rbl., 1 Kilo Wargarine 10 Rbl., 1 Kilo Šild 3,50 Rbl., 1 Kilo Kartoffeln 0,30 Rbl. (Marthreis 1,50 Rbl.), 1 Liter Wild 1,40—1,80 Rbl., 50 Gramm Tee 1,74 Rbl., 100 Gramm Kaffee 4,50 Rbl., 10 Sigaretten mittlere Qualität 1—3 Rbl., Speisehausessen 6 bis 10 Rbl., Rantinenessen 3—6 Rbl.

Gebrauchsartifel: Männerschube 200—300 Rbl., Damenschube 250 bis 350 Rbl., Männeranzüge (schlechteste Qualität) 200—300 Rbl., "aute" Qualität

1200—2000 Rbl., Damenkleider, billigste Sommerqualität 50—100 Rbl., "beste Qualität" 400—1200 Rbl.; Damenhüte 40—150 Rbl., Sportmüßen 20—50 Rbl., 1 Meter Baumwollstoff sür Semden-Blusen 10—20 Rbl., 1 Vettgestell mit Matraße ab 180 Rbl., Möbel (meist nur Kordmöbel) ab 100 Rbl., Immereinrichtungen sind dur Zeit in der Sowjetunion nur gebraucht auf Auktionen und in Kommissionsgeschäften du kaufen. Eine solche Einrichtung, meist bestechend auß 1 Sosa, 4—6 Stühlen, 1 Tisch, 2 Sessen und 1 Kommode, kostet eine 10000 Rbl., ein Radioapparat, Serienproduktion ab 400 Rbl., usw.

Eine Gegenüberstellung der Löhne und Preise in der Sowjetunion ergibt somit eindeutig, daß der Sowjetarbeiter sich sit dem Ourosichnittslohn auch nicht im entschreiten die Menge Lebensmittel und Gebrauchsgüter kaufen kann, die selbst der schlechtest bezahlte Arbeiter im gesanten übrigen Europa noch als zu seinem Erstenzienininnum gehörend betrachtet. Aber zwei weitere Momente kommen hinzu, die die Lebenshaltung des Sowjetarbeiters noch ungünstiger gestalten, und zwar Warenmangel und Warenaussschuß, sowie der in der gesanten Sowjetwirsschaft chronische Lobnbetrug.

Bei sehr vielen Lebensmitteln und bei fast sämtlichen Gebrauchsartikeln handelt es sich nämlich um sogenannte "Desizitwaren". Also troch der enorm hohen Dreise tritt an allen Stellen der Sowjetunion periodisch auf kürzere oder längere Zeit ein absoluter



Frauenarbeit in der Cowjetunion: Steineklopfen

Mangel an einzelnen Lebensmitteln und Waren ein. Man kann es am besten so ausbrücken, daß die Nachfrage das Alngebot ständig, je nachdem, um welche Artikel es sich handelt, um das 2—5fache übersteigt, während der Bedarf allein an den lebensnotwendigsten Artikeln oft um das 4—10fache höher ist als das Alngebot. Das heißt, daß mindestens die Sälfte der Gesamtbevölkerung überhaupt nicht in der Lage wäre, selbst die dringends benötigten Artikel zu kausen, auch wenn diese ausreichend vorhanden sein sollten.

Die völlige Bernichtung der Rleininduftrie und des Sandwerks schließt noch auf



Obdachlose warten in Mostau auf bas Offnen einer Barmehalle

Jahre hinaus — und beim bolschewistischen "Planwirtschaftsspstem" wohl auch für die Dauer seines Westandes — jede Wöglichkeit einer ausreichenden Versorgung der Sowietbevölkerung von vornberein aus.

Die außerordentlich minderwertige Qualität fämtlicher Sowjeterzeugniffe im ganzen, einschließlich des noch weiter hinzukommenden Moments, daß 20—60 v. S. der Gefamtproduktion aus Ausschuhrwerde besteht, lassen die hohen Dreise erst im rechten Licht erschienen. Es ergibt sich somit die abschließende Fesstellung, daß fämtliche Waren in der Sowjetunion unvorstellbar knapp, am Durchschnittseinkommen gemessen 2- bis 5mal so teuer als in irgendeinem anderen Lande, von schlechtester Qualität sind, und außerdem zu 20—60 v. S. aus Ausschuß bestehen.

Und wenn tros alledem doch irgendwo in der Sowjetunion vorübergehend ein

größeres Angebot an einigen lebensnotwendigen Artikeln vorliegt, ist noch lange nicht gesagt, daß die Arbeiter dieser plöglich so "reich bedachten" Gegend die heiß ersehnten Artikel kaufen können, auch wenn es ihnen ihrem Einbommen nach möglich wäre. Das ist immer dann der Fall, wenn "zufällig" in dem betressenden Rayon, Industriezweig, in der Gemeinde oder auch nur in ihrer Fabrik der Lohnsonds knapp geworden ist, so daß die Arbeiter manchmal monatelang mit Teilzahungen, "Gelhurrogaten", Lebensmittelbescheinigungen (eine Art örtlich geltender Lebensmittelkarten, die auf den



"Arbeiterwohnungen" in ber Cowjetunion

Lohn verrechnet werben) usw., vorliebnehmen müssen. Tagtäglich sinden sich in der gesamten Sowjetpresse solche Sinweise über allerorts vorkommende Lohnhinterziehungen. In sehr vielen Fällen werden die Arbeiter aber vollständig um ihren Lohn betrogen. Die Folge ist dann das Albströmen der Arbeiter von solchen Betrieben, die sogenannte "Flustuation der Arbeitekskräfte". Eingaben an die Sowjets, an die Gerichte oder auch an die Presse führen meist zu keinem Erfolg, wie man ebenfalls täglich aus Meldungen der Sowjetvesse ersehen kann. Bei vielen Kohlenschen, Großembinaten, Betrieben zu wechselt die Belegschaft zu 20 bis über 100 Prozent innerhalb eines Jahres.

Reben zu niedrigen oder unterschlagenen Löhnen sind es oft noch die unerträglichen allgemeinen Lebensbedingungen, wie Nahrungsmittelmangel, Wohnungsnot usw., die die Arbeiter aus ihren Stellen treiben. Die Wohnverhältnisse, unter denen der Sowjetarbeiter leben muß, find schon aus der einen Tatsache ersichtlich, daß in den Sowietftabten im Mittel knapp 4 Quabratmeter Wohnflache auf den Ropf der Bevolkerung entfallen. Es exiftieren wenige Arbeiterfamilien in ber Sowjetunion, mit Ausnahme der mehr berüchtigten als berühmten und dann auch noch bevorzugtesten Stachanowarbeiter, die eine eigene Wohnung, und fei es felbft eine Einzimmerwohnung, befigen. Millionen Arbeiterfamilien aber leben heute, im zwanzigsten Zahr der bolschewistischen Revolution, noch in Baraden, die man nie richtig erbeigen fann, die feine Bafferleitung und faft nie elektrisches Licht haben. Sogar in den wenigen neuerbauten "fozialiftischen" Arbeiterwohnblocks in Moskau und anderen Städten ift iede Arbeiterwohnung mit zwei, drei und mehr Familien belegt. In Moskau, der "Metropole des Weltbroletariats", lebt die Salfte der Bevölkerung als Untermieter, und von diesen wohnen, laut sowjetamtlichen Angaben, mehr als 90 v. S. mit ben Vermietern in einem Raum. Bon einem Familienleben, auch im primitivsten Sinne, kann somit keine Rede sein. Da das Durchschnittseinkommen des Arbeiters ja auch sowieso nicht reicht, um eine Familie zu erhalten, ist die Frau fast immer gezwungen, ebenfalls zu arbeiten, wenn fie nicht verbungern will.

Neben dem "fröhlichen Leben", das die Sowjetjuden dem Sowjetarbeiter innerhalb von 20 Jahren beschert haben, ist an zweiter Stelle der "bolschewistischen Errungenschaften" das Stachanowsystem zu nennen. Wie das "fröhliche Leben" die angevandte Praxis des steoretischen Marxismus darskellt, ist das Stachanowsystem die in der Praxis angewandte Ausnusung der "menschlichen Maschine" nach den theore-

tischen Richtlinien bes Spnagogendieners Ermelmann.

Das Grundvrinziv des Stachanowspftems ift die Aufftellung von Leiftungsreforden, nach benen fich die neuen Affordfate ausrichten. Der unvorstellbar gemeine jüdische Gaunertrick babei besteht nun barin, bag für bie Aufstellung eines folden Stachanowrekordes von der Werkleitung Voraussekungen geschaffen werden, wie sie normalerweise in dem betreffenden Betriebe oder Industriezweige überhaupt nicht gegeben find und auch nie geschaffen werden können. Unter solchen Worgiesenngen werden bann Reforde erzielt, die die bisherigen Normen angeblich um 100, 200, 500, ja 1000 Prozent übertreffen. Ein "Begeisterungssturm" wird entfesselt und ein allgemeiner Beschluß in dem betreffenden Betriebe durchgesett, in dem biefe neueste Stachanowleiftung auch als neue Norm anerkannt wird und die nun jeder gute Bolichewik zu erreichen hat. Die nächsten zwei, brei Tage ober auch die nächste Woche wird zur Stachanowwoche erklärt, und. Die Urbeiter werben unter Unwendung ber icharfften Druckmittel gezwungen, ihre letten Rräfte anzuspannen, um eine Gesamtproduktionssteigerung von 10, 20 und mehr Progent gegenüber ber Borwoche zu erreichen. In dieser Stachanowwoche werden den Arbeitern Extraprämien, Sonderrationen in der Rantine usw. gewährt und große Bersprechungen gemacht. Natürlich wird auch eine entsprechende Meldung über ben Gieg ber neuesten "Enthusiaften ber Arbeit" an der Front der großen fozigliftischen Arbeitsichlacht nach Mostau geschickt. Die Begrußungstelegramme jagen fich. Aber bereits in ber Woche barauf

wird unter Vorsiß des in das Vetriebssefretariat gewählten neuesten "Vorkämpfers der Stachanowbewegung" die Neufessischung der Normen beschlossen. Das sieht dann in der Prazis meist so aus: Vetrug die bisherige Mindesnorm 100 Einheiten, so wird sie nun auf Grund der neuen Alfordleisung auf 120 Einheiten oder mehr heraussgeseht. Allerdings sallen nun die Ausgrationen in den Kantinen und ionstigen Vergünstigungen natürlich fort. Und als weiteres Noment kommt hinzu, daß emjenigen, der die neuen Normen nicht leisten kann, brutal und rücksichtslos Albzüge von seinem Lohn gemacht werden.

Besonbers bei der Lohnberechnung für Alussichuhmare, für deren Gerstellung der Arbeiter meist am allerwenigsten kann, werden rücksichtstos Albzüge vorgenommen.

Arbeiter meijt am auerweinigien taun, weiten taujagiste Erzigte erzigte.
Die Außenwelt hat aber nur von der "sozialistlichen Leistungssteigerung" umdber "Cohnerhöhung" Kenntnis erhalten.

Die Sowjetjuden verstehen es, mit der "menschlichen Maschine" umzugehen!...

337

## Die Rote Armee — die Angriffswasse gegen die Welt

## Pon Theodor Adamheit

Die Note Armee unterscheidet sich ihrem Charakter nach von den Geeren anderer Länder ebensofeler, wie die Sowjetunion von allen übrigen Staaten der Welk. Die Sowjetunion als staatsähnlich organisierte "Basis" des Bolschewismus zur Erlangung der Macht "im Weltmaßsab" entbehrt von vornherein jeder nationalen Boraussiezung. Don den Bolschewisten selbst wird die Sowjetunion nur als Vorstufe zur "Weltrevolution" angesehen, an deren Ende die "Weltrepublit" stehen soll. Diese "Weltrepublit" bedeutet die Bernichtung jeder nationalen und völksischen Sigenständigkeit der Völker, die absolute Entmindigung der Völker und ihre vollständige Alussieferung unter die Nacht des Bolschewismus und damit des Weltzudentums, als dessen Alvantgarde die Sowjetunion zu betrachten ist.

Der grundfäslich antinationale Wesenszug des Volschewismus kommt überall dort zum Ausdruck, wo er vorübergehend oder dauernd zur Kerrschaft gelangt. Das weithin sichtbare Beispiel dassür ist die Sowjetunion. Mit dem Siege des Volschewismus über Rußland hörte "Rußland" zu bestehen auf. Aln seine Stelle trat die "Llnion der Sozialistischen Sowjet-Republiken" (UDSS).), über die ein führender Volschewist in der erweiterten Ezekutive der Kommunistischen Jugendinternationale am 13. Juli

1923 in Moskau folgendes zu erklären die Dreistigkeit hatte:

"Es ift die Föderation der Sozialistischen Staaten des früheren Rußland. Sie trägt nicht den Namen Rußland, sondern den Namen "Verband der Sozialistischen Sowiet-Nepubliken". Das Wort Rußland sehlt. Wir hossen, daß dieser neue Namen den Nahmen bilden wird für den Alnschuß weiterer sozialistischer Staaten, die nicht auf dem Territorium des früheren Rußlands entstehen, so daß wir nicht genötigt werden, den Kamen des sozialistischen Staatenspisems zu ändern, wenn bald in ein paar Ländern Revolution gemacht wird."

Aus diesen Worten, die durch eine beliebige Anzahl von ähnlichen Zitaten aus dem Munde Lenins, Stalins und anderer Bolschewisten ergänzt werden könnte, spricht die internationale weltrevolutionäre Konzeption des Bolschewismus mit zynischer Deutlichkeit. Die Sowjetunion ist eben nur ein Ansang, sie ist die "Basis der Weltrevolution". Ihre Politif ist in allem darauf gerichtet, die Machtmittel bereitzussellen, die zur Verwirksläung des Weltherrschaftsanspruchs des Judo-Volschewismus als notwendig erachtet werden. Und dazu gehört in erster Linie die Note Armee.

Wenn man fich mit ber Roten Urmee befaffen will, ift es beshalb nicht ausreichend, fie lediglich nach militärisch-fachlichen Gesichtspunkten zu betrachten und zu beurteilen. Ein folches Verfahren würde am Rernproblem dieses Waffenträgers bes Meltholichemismus porbeiführen. Es ist vielmehr erforderlich, die besondere Eigenart der Roten Armee aus den weltrevolutionären Gedankengängen zu bestimmen, die in der fogenannten "Theorie" des Bolichewismus enthalten find.

Diese Gedankengange wie auch ihre Unwendung in der Praxis der bolichewiftischen Agitation und Umsturzversuche in der ganzen Welt sind im vorliegenden Werke in anderen Auffägen bereits behandelt, so daß fich ihre ausführliche Darftellung im Rahmen dieser Abhandlung erübrigt. Was uns hier jedoch besonders zu interessieren bat, ift die Einstellung des Bolichewismus zum Rriege und die militärischen und

rüftungspolitischen Ronfequenzen der Sowjetunion aus diefer Einstellung.

Es ift eine in der Öffentlichkeit nur wenig bekannte Tatfache, daß Lenin den Ausbruch des Weltkrieges geradezu berbeigesehnt hat. Raum etwas zeugt für die politische Berantwortungslofigkeit dieses Bolschewisten beffer, als jener Brief Lenins an Gorfi aus bem Jahre 1913, in bem ein Krieg zwischen Offerreich und Rufland als "eine für die Revolution (in gang Ofteuropa) fehr nügliche Gache" bezeichnet wurde. Mit offensichtlichem Bedauern fügte Lenin damals hinzu, es sei jedoch "nicht sehr wahrscheinlich, daß Franz Joseph und Nikolascha uns dieses Vergnügen machen werden"(!).

Diefe unerhörten Gate waren nicht etwa eine zufällige Entgleisung, fondern ein unmittelbarer Ausfluß jener "Theorie", die von den Bolschewisten als "Leninismus" bezeichnet wird. Lenin wußte genau, daß der Rommunismus mit legalen Mitteln nirgends in der Welt durchgesest werden kann. Deshalb propagierte er von vornherein den gewaltsamen Umfturz. Deshalb ersehnte er einen Krieg, von dem er erwartete, daß er zu einem Weltbrand werden und die Voraussehungen für eine kommunistische Revolution schaffen würde. Lenin war es dabei gleichgültig, in welchem Lande biefes Ereignis zuerst eintreten würde. Wenn er fein Sauptaugenmerk auf Rußland lenkte, so tat er das deshalb, weil er hier am schnellsten zum "Erfolg" zu

gelangen hoffte.

Nach dem bolichewistischen Umfturg in Rugland war die Politik der Sowietunion bis in die Gegenwart hinein stets von dem gleichen Prinzip bestimmt. Die Sowjetunion wacht eifersüchtig darüber, daß eine Befriedung der Welt sabotiert wird. Stalin, der in der bolichewiftischen Literatur stets als der "beste Schüler Lenins" bezeichnet wird, bekennt fich in feinem Buch "Probleme des Leninismus" leidenschaftlich zu allen von feinem "Meister" aufgestellten Grundfäten. Dazu gehört insbesondere die Einstellung zum Rriege, das heißt zu der Auffassung, daß der Rrieg das beste Mittel dur Ausbreitung des Bolfchewismus ift. Und so wie Lenin lehrte, daß außenpolitisch es eine Aufgabe ber Rommunisten sei, sich alle in ber Welt vorhandenen Gegenfate nugbar zu machen und "die Rapitaliften gegeneinander aufzustacheln", so treibt Stalin eine Politik der konsequenten Friedensfabotage.

Die ganze Rriegsbottrin bes Rommunismus läßt fich, allen übrigen propagandiftifchen Beiwerks entfleibet, etwa in folgenden Grundforderungen zusammenfaffen:

- 1. es muß ein Rrieg provoziert werden;
- 2. Diefer fogenannte "imperialistische Rrieg" muß in einen Bürgerkrieg verwandelt werben:
- 3. aus dem Bürgerfrieg muß der Bolichewismus als Gieger hervorgeben.

In den Militärakademien der Sowjetunion wird offiziell der Grundsat gelehrt, daß "jeder Krieg, den die USSSK. führen wird, immer ein gerechter und ein Verteidigungskrieg sein wird, unabhängig davon, wer ihn zuerst begonnen hat" (Degtjaren). Dieser Grundsat nimmt die propagandissische Rechtsetzigung eines jeden Ungriffs vorweg, den die Sowjetunion gegen irgendeinen anderen Staat plant. Jur Vegrün-



Note Grenzpatrouille. Die Sowjetunion wird von der ibrigen Welt hermetisch abgeschlossen. Sowjetbürger, die aus dem "roten Paradies" zu entsommen versuchen, werden ohne Gnade niederzeschossen

bung biefes erstaunlichen Standpuntis bienen folgende Gebankenaanae: Es wird offen ausgesprochen, daß fcon allein das Borbandenfein eines "in einem Lande verwirklichten Sozialismus" (gemeint ift die Sowjetunion) von ber übrigen Welt als Bedrohung aufgefaßt werden muß. Bon der Formulierung "verwirklichter Cogialismus" abgefeben, läßt fich bagegen in ber Cat angesichts bes aggreffiven Charatters des Bolfchewismus nichts fagen. Run werben aber die felbitverftandlichen Verteidigungsmaßnahmen biefer Welt gegen die bolfchewiftische Gefahr mit einem fühnen Gedankenfprung einfach als "Rriegsabsicht gegen die Cowjetunion" ausgelegt. Mit diefem demagogischen Dropagandafniff werden die eigenen Angriffsabfichten in eine "Berteidigung" gegen eine angeblich von außen brobende "Gefahr" umgelogen. In-

dem die Sowjetunion angreift, "verteidigt" sie sich im "historisch-politischen Sinne" wie die Formel lautet—, denn sie fühlt sich ihrerseits bereits durch das Vorhandensein von nicht-bolschewistischen Staaten "angegriffen", noch bevor ein Schuß gefallen ist! So wird ihr Angriff in der bolschewistischen Propaganda zu einem "Verteidigungskrieg". Wenn man sich daran erinnert, mit welchen Mitteln die Volschewisten die alte russische Armee politisch zersest haben, so ist est kar, daß dies mit Friedensliede nicht das geringste zu kun hatte, obwohl die Oropaganda von pazisistischen Parolen stroste. Die alte russische Armee mußte vernichtet werden, um den Weg sür den Volschewismus frei zu machen. Doch kaum war der Volschewismus in Russiand zur Gerrschaft gelangt, wurde eine neue Willstärmacht organissert, die für den Vürgerkrieg innerhalb und außerhalb der Grenzen der Sowjetunion bestimmt war.

Die ersten Formationen dieser roten Militärmacht waren die berüchtigten "Roten Garden", denen von den neuen Machtsabern zügellose Freiheiten versprochen wurden und die sich aus dem wüssessein Abstabern des Volkes, Verebrechern aller Kategorien, wusammenseigen. Diese wissen Korden reichten jedoch nicht aus, um die politischen und militärischen Jiele der Volksein burchzusesen. Vereiks am 19. Samuar 1918



Bolschewistische Feldartillerie, Sier sieht man selbstverständlich keine Zuden; diese siehen vielmehr im "politischen Abparat" der Roten Armee

wurde ein Defret des Nates der Volkskommissare über die Organisserung einer "Noten Urmee" aus Freiwilligen angenommen. Da jedoch das Prinzip der Freiwilligkeit die Schassing einer schlagträftigen bolschewistischen Urmee nicht garantierte, wurde an 28. Februar 1918 die Wehrpslicht sir alle "Werkfätigen" proklamiert. Dieser Tagzik als der eigenkliche Gründungstag der Noten Urmee. Man schritt, namenklich seit dem 12. Juni 1918, zur Imagsrefrusierung von Arbeitern und Vauern für den Vitzgerfrieg. Alle verlogenen Friedensparolen ("Krieg dem Kriegel"), mit denen nan vorher die friegsmidden Massen des Volkes geködert hatte, waren vergessen. Wer sich der Imagsmobiliserung widersesen volke, indem er sich auf die bisherigen Versprechungen der Volschwissen berief, wurde an die Wand gestellt.

Bur Leitung ber Noten Alrmee wurde ein zentralisierter Apparat geschaffen.

nungen der ersten Nevolutionsperiode, so zum Beispiel die Wählbarkeit des Kommandobestandes, wurden nach und nach abgebaut. Da die Volschewisten über ein eigenes sachmännisch ausgebildetes Offiziersorps nicht versügten, nützen sie frühere zursstlische Offiziere als "Militärpezialisten" sür ihre Zwecke aus. Dabei wurde mit terroristischen Mitteln dassit gesorgt, daß diese Ofsiziere den roten Wachsbaren nicht gesäbrlich



Motorisierte Feldartillerie. Die motorisierten Truppenteile der Noten Armee können auf den schleckten Straßen der Sowjetumion selbst nur begrengt Verwendung sinden. Die Motorisierung ist für den Angriffstrieg jenseits der Sowjetgrengen berechnet

wurden. Wer fich ben Roten freiwillig zur Verfügung stellte ober von ihnen zwanasweise 3um Dienftin der bolichewiftischen Urmee berangezogen wurde, war den Bolfchewiften auf Gnade und Ungnade ausgeliefert. Die Angehörigen diefer Offiziere murden von den Roten als Beifeln feftgehalten und rücksichtslos erschossen. wenn folche Offiziere etwa den Versuch machen wollten, fich bem Dienft in ber Roten Armee durch die Flucht zu ent=

ziehen. Da die Volschewisten weder den Kommandeuren noch den Mannschaften der Roten Urmee trauten, wurden gleichzeitig "politische Rommissar" eingesest. So entstand der "Politische Upparat", der die Urmee von ihrer Spise bis zur kleinsten Einheit durchseste. Die politische Upparat den Kommissar aussahmstos zuverlässige Volschewisten, zum größten Teil Zuden, und hatten die Aufgade, die gesamte Armee volstisch zu führen und zu kontrollieren. Sie hatten das Recht, in die Veselbsgewalt der Rommandeure unmittelbar einzugreisen. Sie varen "das Auge der Partei" innerhalb der Roten Armee und waren gleichzeitig Algenten und Spisel der berüchtigten Terroroganisation "Tickefa", die kurz nach dem bolschewistischen Umsturz, im Dezember 1917 — also noch vor der Voten Armee —, geschäffen vorden war.

So finden wir in dieser Bürgerkriegsstufe der Entwicklung der Roten Armee von vornherein ihre besonderen Charaktermerkmale verankert, die sie von allen anderen Seeren der Welt grundsählich unterscheiden. Es ist dies vor allem der politische Charakter der Roten Armee als einer Armee des Klassenkunpfes, der bolischwistischen Weltrevolution. Er prägt sich in der klassenkunpferischen politischen Erziehung der Manmischaft und der Kommandeure aus. Die besondere Eigenart der Roten Armee liegt daher nicht in ihrem militärischen Aufbau, nicht in ihrer Bewoskmung der

in ihrer militärischen Ausbildung. Sie liegt in ihrer politischen Organisation. — Man muß deshalb bei der Betrachtung der Roten Urmee zwischen rein militärischen und politischen Gesichtspunkten unterscheiden. Soweit es sich um die ersteren handelt, hat es fich febr balb gezeigt, daß mit utopischen theoretischen Lehrmeinungen in Diefer Begiehung nicht viel angufangen ift. In der Periode ber Berfegung ber alten ruffischen Armee hatten fich die Bolichewiften eine Reihe von "bemotratischen" Lofungen angewöhnt, fo jum Beispiel die Bahlbarkeit des Rommandobestandes. Es sei hier nicht näher untersucht, wieweit solche Losungen von einzelnen Bolschewisten über den Rahmen als Mittel zur Zersehung des alten Seeres hinaus wirklich geglaubt wurden. Satsache jedenfalls ift, daß diese Lofungen noch lange Zeit nachwirften und in einer fehr lebhaften Diskuffion über den Aufbau der Roten Armee einen Ausbruck fanden. Zu den Diskuffionspunkten gehörte auch die Frage der Wehrpflicht sowie die Frage, ob ein ftehendes Seer ober nur eine Milig geschaffen werden sollte.

Um es vorwegzunehmen: die Entscheidung fiel zugunften eines Aufbaus ber Roten Armee nach ben Erforberniffen einer mobernen Rriegführung unter Ausnugung der Erfahrungen des Weltfrieges. Wehrpflicht, einheitliche Rommandogewalt, militärische Difgiplin, moderne Bewaffnung, friegemäßige Gliederung wurden zu ben

leitenden Gesichtspunkten beim Aufbau ber Roten Armee erhoben.

Es ift jedoch bemerkenswert, daß man primär nicht aus militärischen, sondern aus politischen Erwägungen zu Diesen militärischen Ronsequenzen gelangte. Um es noch genauer auszudrücken: aus revolutions-politischen Erwägungen. Die Gedankengange ber Bolichewisten in diefer Sinsicht laffen fich turg folgendermaßen zusammenfaffen: Die Cowjetunion ift die Bafis ber Weltrevolution. Gie hat die Aufgabe, die macht-



Rote Bebirgsartillerie mit Tragtieren

politischen Boraussesungen für diese zu schaffen. Da kein Staat der Welt, sofern er nicht bereits reftlos politisch zersest ift, bereit fein wird, kampflos dem Bolichewismus zu weichen, muffen militärische Machtmittel eingesetht werden. Die Rote Urmee ift die Baffe ber Weltrevolution. Deshalb muß die Rote Urmee jo organisiert werden, daß fie in ber Lage ift, bie ihr geftellte Aufgabe zu erfüllen.

Alle namhaften Theoretiker der Noten Armee sind sich in dem einen Punkt einig, daß die Note Militärmacht nicht aus Desensügründen geschaffen wurde, sondern um als "Armee der Weltrevolution" bei geeigneter Gelegenheit selbst zum Angriss überzugehen und die Sowjetunion als "Basis der Weltrevolution" territorial zu erweitern. Schon Lenin sprach es in aller Ossensich ab, daß der "in einem Lande siegreiche Sozialissmus" (also die Sowjetunion) "nach Enteignung der Kapitalisten im eigenen Lande ... mit Kriegsgewalt gegen die exploitierenden Klassen und ihre Staaten vorgesen würde".

Das aber ist die Forderung des "revolutionären Angriffstrieges", der in der militärischen Literatur der Sowjetunion einen sehr breiten Raum einninmt und der eigentliche Marschrichtungspunkt für alle militärischen und rüssungsdolitischen Mahnahmen in der UdSSN, einschließich der Rriegswirtschaft, der vormilitärischen Jugenderziehung, der Schassung von militärischen Organisationen außerhalb der eigentlichen Arnele ("Ossowiachim" mit seinen Untergliederungen wie: Luft- und Gassschu, Worosschlieden, Worosschlieden, Worosschlieden, Wordschlieden, Wordschlieden

Der unter dem Namen Gussew getarnte Jude Jakob Davidssohn Drabkin, der in der Sowjetunion eine Reihe höchster militärischer und politischer Ümter bekleidete, hat in einer Reihe von Aussächen, die grundsäsliche Bedeutung haben, die Notwendigseit der Vorbereitung der Noten Urmee für Ungriffstriege behandelt. Diese Aufläse haben durch Organe der Urmee und der Partei weiteste Verbreitung gesenden und können als Gradmesser für die in den leitenden Kreisen der Noten Urmee und der Kommunistischen Partei herrschenden Aussäuligungen angesehen werden.

Gusjew-Drabtin untersucht u. a. die verschiedenen Möglichkeiten von Kriegen, die die Sowietunion führen wird, und erklärt unumwunden:

"Auch können wir im Zusammenhang mit dem sozialistischen Umfturz irgendwo



Roter Scheinwerfertrupp

im Weften in einen revolutionären Angriffsfriegbineingezogenwer ben. Schließlich ift auch der Fall nicht ausge= schloffen, daß wir gezwungen fein werden, einen revolutionären Rrieg mit dem Ziel der schnellften Entfesselung der Revolution im Weften zu beginnen, und in diefem Falle wird unfere Strategie einen ftreng angriffsmäßigen Charakter tragen müffen."

Die gleiche Auffassung wird von dem zulett durch seine Mission in Nosspanien besonders bekannt gewordenen bosscheichtigken Bürgerkriegsspezialisten Antonow-Owsesender Beschwerd die "Erklärung des Rewolutionstrieges, das heißt der bewassperen Unterstützung der noch nicht dum Siege gelangten Proletarier", in Westeuropa (!) als dringlichse Vulgade des im ehemaligen Russland siegerichen Kommunismus und führt in diesem Zusammenhang aus: "Wenn es uns gelingen wird, den zerscheren Wirtschaftsorganismus wieder instandzusehen, so werden wir zum Angriss übergehen. Durch einen solchen revolutionären Krieg werden wir den Brand der solalistischen Westenwirtung einen schaftlichen."

Eine eindrucksvolle Auftration zu solchen und ähnlichen Ausschaungen bietet die Rolle, die die Sowjetunion bei dem von den Bolschewisten in Spanien entsesselsen Bürgertrieg spielen komnte. Nach den obigen Ausschiften von Antonow-Owseische fann nicht der geringste Iweisel über die Instruktionen herrschen, die er bei seiner Abreise nach Rosspanien im Woskau enwhsangen hat. Das, was Woskau dann in Spanien tat, war bereits eine Art von "revolutionärem Angrissetzig zur Beschleunigung der Revolution im Westen". Wenn Woskau schließlich darauf verzichten mußte, diesen Rrieg in offizieller Form zu sühren, so nicht deshalb, weil es dies nicht wollte, sondern weil heute neue Faktoren in die Weltwolitik eingeschaltet sind, mit denen die Woskauer Bolschewisten nicht mehr nach Belieden Kase und Naus spielen können.

Es ist selbswerständlich, daß aus solchen Anschauungen auch praktische Konsequenzen für die Rote Armee gezogen wurden und werden. Indem Gusjew-Orabkin bavon spricht, daß die Sowjetunion "dwecks Beschleunigung der Revolution im Westen gezwungen sein werde, eine Offenswe zu beginnen", führt er weiter aus, daß in solchem Falle vor der Roten Armee die Aufgabe erstehe, "einen revolutionären Angriffskrieg sühren zu müssen, einen Krieg des sozialistischen Landes gegen die imperialistischen Ckaaten".

Daß ein solcher Krieg heutzutage kein "Spaziergang" ist, hat die Rote Armee im polnischen Feldzug 1920 erfahren mitsten. Ühnliche Erfahrungen hat sie im Baltitum und in Finnland sammeln dürfen. In allen diesen Fällen ist die Rote Armee geschlagen worden, so daß die durch den aggressiven Bolschewismus damals zu diesen Verteidigungskriegen gezwungenen Staaten und Völker ihre Selbssändigeit bewahren konnten. Reiche "Erfahrungen" sammeln heute die Volschewissen in Spanien, wo

ihnen General Franco in eindrucksvollster Beise beibringt, was es heißt, die Sand gegen ein Austurvolt zu erheben.

Bei den Kriegen gegen Polen, Baltikum und Finnland muß man dabei im Auge behalten, daß der damalige Aufwand an Truppen und Kriegsmaterial auf seiten der Gegner der UdSSR. noch nicht so groß war wie der, mit dem die Bolschewissen heute rechnen müßten. Die damaligen Niederlagen haben daher in Moskau großen Eindruck gemacht.

Im Februar 1923 hielt der spätere stellvertretende Kriegskommissar und Rote Marschall Tuchatschewsti, einer der bolschewistischen Seerführer im polnischen Feldzug,



Volschewistische Vombenflugzeuge. Der Ausbau der roten Luftflotte als Angrisswaffe wird besonders stark betrieben

in ber Militärafabemie der Roten Armee in Moskau Vorträge über das Thema: "Der Bormarsch über die Weich= fel." Tuchatichewiti befaßte fich barin mit ben Erfahrungen diefes Rrieges und beantwortete in feinen Schlußfolgerungen die Frage, was geschehen wäre, wenn der Bolichewismus als Sieger aus diefem Feldzug hervor= gegangen ware. Der rote General ftellte feft,

daß die bolschewistische Nevolution in Polen in diesem Falle Tatsache geworden wäre, und suhr fort: "Und dieser Brand hätte sich nicht an den Grenzen aufhalten sassen. Gleich einem wilden Gebirgsbach hätte er ganz Westeuropa ergriffen. Die Note Armee wird diese Erfahrungen über die nach draußen getragene Nevolution nicht veraessen."

Die Erfahrungen über die "nach draußen getragene Nevolution" des Jahres 1920 gipfelten in der Erkenntnis, daß ein moderner Krieg mit politischen Parolen allein nicht zu gewinnen ist. Die Tätigkeit von im Umsturz geschulten Agenten der jubomarzistischen Komintern, die im Kriege gegen Polen massenwieße eingesest waren, erwieß sich nicht als auskeichender Ersaß für das, was der Roten Urmee damals fehlte: Kübrung, Dikublin und moderne Bewasstung.

Tuchatschewsti war es auch, der von Ansang an am Aussau der Roten Armee regssen Anteil nahm und wohl mit Necht als der bebeutendsse Organisator dieser Wasse des Weltbolschewismus gilt. Daß Tuchatschewsti inzwischen ein Opser der Kivalitätskämpse inmerhalb der judo-bolschewistischen Spise der Sowjetunion geworden ift, vermindert seinen Wert als Kronzeuge für den Angriffscharakter der Roten Armee nicht im geringsten. Denn zwanzig Jahre lang arbeitete er unter den Augen Stalins und der Kommunistischen Partei an der Organisation der Roten Armee. Daß er in ihrem Sinne tätig war, beweisen die zählreichen Ehrungen und Ordensauszeichnungen, die er dasur erhielt, und insbesondere seine Karriere, die ihn als Stellvertreter Woroschilows und roten Marschall an die Spige der bolschewistischen Armee brachte.

In den Sahren der bereits erwähnten Diskuffion über die Organisationsgrundsfäße der Roten Urmee führte Tuchatschemst aus:

"Eines fteht feft, wenn irgendwo eine fozialiftische Repolution gur Berrichaft gelangt ift. dann bat fie das felbitverständliche Recht, fich auszubreiten, bann wird fie mit elementarer Bemalt banach ftreben. durch unmittelbare Einwirkung auf alle Nachbarländer die aanze Welt zu umfpannen . Ihr wichtiastes Werkzeug wird natürlich ibre militärifche Macht fein. Wir feben alfo, daß die fozialiftifche Revolution von ihrer Urmee bie Fähig-



Blick aus dem Turm eines Tanks. Lluch der Llusbau der Tankwaffe entspricht dem Lingriffscharakter der Roten Urmee. Die Tanks werden nach ausländischen, s. T. bereits überholten Modellen konstruiert

feit zu aktiven Angriffsoperationen in den eigenen Grenzgebieten und, wenn der Gang der Ereignisse dazu zwingt, auch außerhalb derselben verlangen nuß."

Suchatschewsti führte in diesem Zusammenhang weiter aus, daß dem Bolschewismus militärische Aufgaben innerhalb der Grenzen der Sowjetunion überhaupt nicht erwachsen könnten. Das heißt mit anderen Worten, daß solche Aufgaben nur außerhalb der Sowjetgrenzen gesucht werden können. Er kommt damit zu folgenden Schlußfolgerungen:

"Im Simblick darauf muß jede Alufgabe unserer Republik aufs engste verknüpft sein mit der Alufgabe der Weltrevolution. Das gilt natürlich in erster Linie vor allem für die Frage der Organisation unserer Roten Weltarmee."

Diese politische Zielsehung fällt für Tuchasschemst mit den rein militärischen Erfordernissen zusammen. Für solche Aufgaben kann eine "Miliz", eine Armee von Freiwilligen, die nach "demokratischen" Grundsähen ihre Kommandeure wählen und absehen kann, in der keine militärische Disziplin berricht, nicht geeignet sein - auch bann nicht, wenn zuverläffige politische Rommiffare Die Armee kontrollieren. Deshalb fämpft Suchatschemfti leidenschaftlich gegen die Milig und für ein fiehendes Seer. Im gleichen Sinne fampfte ber Vorganger Woroschilows, ber bamalige Rriegskommiffar Frunfe, zu beffen Beit - im Sahre 1924 - Die grundlegenden Seeresreformen eingeleitet wurden, die eine der wichtigften Etappen der Entwicklung der Roten Armee in ihrer beutigen Geftalt wurden.

Diese Reformen bezweckten vor allem die endquiltige Festlegung eines einheitlichen Webripftems. Die bereits eingeführte Wehrpflicht murbe beibehalten. Die Friedensffarte der Roten Urmee wurde junachft auf 562000 Mann festgesett. Bei dem jährlichen Rontingent von 800000 bis 900000 wehrfähigen jungen Männern, über bas die Sowietunion verfügt, hatte eine Urmee von doppelter Starte aufgeftellt werden muffen, um bei zweijähriger Dienftzeit alle auszubilden. Die Aufftellung einer Urmee in diefer Stärke hatte damals für die UdSSR. eine untragbare finanzielle Belaftung bedeutet. Außerdem war nicht genügend Ausbildungspersonal vorhanden. Eine Berabsehung der Dienstzeit hatte jedoch nur auf Roften der Qualität der Ausbilbung erfolgen können. Da die Sowietregierung trothdem nachdrücklichen Wert barauf legte, möglichst gablreiche gusgebildete Reserven zu besigen, wurde ein Ausweg aus Diefer Schwierigkeit in Bestalt bes gemischten "Rader-Territorialinstems" gefunden.

Die damals festgelegte Beeresstärke war jedoch nur ein Anfang. Von Anbeginn ftand feft, daß die Stärte ber Urmee angefichts ber ihr geftellten Aufgabe planmäßig gefteigert werden müßte. Das ift auch im Laufe der Jahre geschehen, wobei allmählich auch bas Berhältnis zwischen ben Radertruppen und den Territorialtruppen zugunften der erfteren verschoben murbe.

3m Januar 1936 konnte Tuchatschewski in einer Rede in Moskau offiziell befanntgeben, daß die Stärke der Roten Urmee bereits auf 1,3 Millionen Mann an-



Rote Maichinengewehr-Abteilung mit Gasmasten

geftiegen war. Durch Erlaft vom 11. Alugust des gleichen Jahres 'wurde das Einberufungsalter in der Sowjetunion vom 21. auf bas 19. Lebens = jahr berabgefett. Das bedeutet eine Erhöhung der Ropfftarte der Roten Urmee in Friedenszeiten auf rund 2 Millionen Mann! Davon entfallen zur Zeit rund 1,5 Millionen Mann auf die Raderformationen.



Der Gaskrieg wird von den Bolfchewisten besonders vorbereitet. Das Bild zeigt einen Entgasungstrupp bei der Arbeit

Die Zahl der versügbaren ausgebisdeten Reserven darf mit 11 bis 12 Millionen Mann angenommen werden. Damit ist die Rote Armee zahlenmäßig wenigstens heute die stärkste Armee der Welt.

Die Friedensgliederung der Roten Armee weist 23 Schützenkorps mit 90 Schützendivisionen, 7 Kavalleriekorps mit 20 Kavalleriedivisionen, 10 selbständige Kavalleriedivisionen, 2 selbständige Kavalleriedivisionen, 2 selbständige Kavalleriedivisionen, 20 selbständien Kruppen erfolgt in 15 Militärbezirken (Moskau, Weißrußland, Leningrad, Kiew, Charkow, Rordrußland, Nordkaukssus, Wolga, Ural, Transkautssien, Kasatssan, Wittelasien, Sibirien, Transbaitalien, Ferner Osten), wobei eine besondere Massierung der Truppenmassen in den weistlieden Militärbezirken sessanssandien ist.

Bu den 1924 begonnenen Reformen gehörte auch die moderne Bewaffnung und technische Austüssung der Roten Armee. Der erste und der zweite Fünssablan waren bekanntlich in erster Linie der Schaffung einer großen Rüssungsindussrie in der Sowjetunion gewidmet, die den Bedarf der Armee an Wassen aller Art, an Flugzeugen, Panzerwagen usw., beden sollte. Diese Rüssungsindussrie wurde unter Vernachlässung aller übrigen Industriezweige und unter umvorstellbaren Opfern der unter stärkssen der Verbälterung organissert.

Die Note Armee verfügt heute über alle modernen Kampfmittel. Ein besonderes Augenmerk wurde auf die Geeresmotorisierung und auf den Ausbau der Luftwasse gerichtet. Die Note Armee verfügt heute über den zahlenmäßig stärksten Bestand an

Panzerwagen und über schähungsweise 8000 Rriegsflugzeuge.

Bei allen diesen Feststellungen nuß jedoch darauf hingewiesen werden, daß damit noch lein positives Werturteil über den tatsächlichen Kannpswert dieser so gewaltig ausgerüsteten Roten Urmee ausgesprochen ist. Die Bolschewissen haben in den lehten zehn Jahren die größten Unstrengungen gemacht, um die Diszibis der Eruppe zu



Volschewistischer Marinebomber und U-Voot der Roten Flotte

heben und vor allem den Rommandobestand militärisch und politisch auf bie erwünschte Söhe zu bringen. Im September 1935 wurde mit der Neuordnung der militärischen Rangbezeichnungen an Stelle des früheren "Rommandobestandes" wieder ein Ofsiziertorps geseht.

Im Juge der Maßnahmen zur Modernisserung der Armee bleibt noch die im Dezember 1936 in Kraft gesetzteneue "Vorläufige Felddienstordnung der Roten Armee 1936 (PU. 36)" zu erwähnen. In den "Allgemeinen Grundsägen" dieser Felddienstordnung kommt der ganze Bernichtungswille des Volschewismus zum Ausschuld, Oarin wird ausgeführt, daß die Kampshandlungen

ber Roten Urmee "stets auf die Bernichtung des Feindes gerichtet sein werden". Das Ziel ist die "vollständige Zertrümmerung des Feindes". Dann heißt es weiter:

"Oas einzige Mittel, um dieses Ziel zu erreichen, ist der Kampf. Ourch ihn wird erreicht:

a) die Bernichtung der lebenden Kräfte und der materiellen Mittel des Feindes,

b) die Erschütterung seiner seelischen Rrafte und feiner Widerstandsfähigkeit."

Der Grundgedanke dieser Felddienstordnung ist es, die Note Armee in erster Linie auf die Ossensive und den Verwegungskrieg einzustellen. Für den Ungriss wied die Vorerung einer entschiedenen Schwerpunktbildung ausgestellt. Um dum Erfolg du gelangen, wird es als unerläßlich erachtet, "alle in einer Nichtung angesesten Truppengatungen sir die ganze Tiefe des Kampses zum Zusammenwirken und die Kampsbandlungen von Truppen verschiedener Nichtungen miteinander in Einklang zu bringen". Vesonderer Nachbruch wird auf die Überraschung des Gegners, Schnelligkeit der Kampsfhandlungen, Iwedmäßigkeit der Organisation, gute Geländeausmußung usw. Vesonderer Nachbruch wird auf die Armenschieden von Einsach jeder Truppengatung im Kampse soll ihren Eigenarten und starken Seeten Rechnung tragen. Jur Unterstützung der angreisenden Insanterie soll der Einsach von Fliegern und Kampspagesen in Wassen erschen. Vesondere Aufmerksamkeit wird dem Vesgenungsgesecht entgegengebracht. Vemerkenswert ist die Vedeutung, die den Fallschirm-Landungskruppen zur Störung der gegnerischen Führung und der rückwärtigen Verbindungen beigemessen wird. In einem besonderen Abschilt wird selbswertsändlich auch die "politische Arbeit" behandelt.

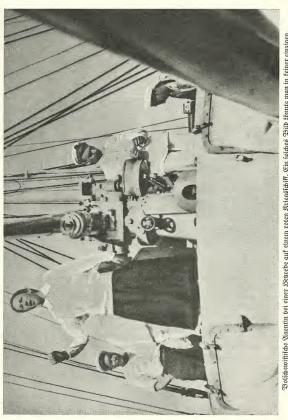

Bolichewiftische Agentin bei einer Begrebe auf einem roten Reitgeschiff, Ein folches Bid tömte man in keiner einzigen anderen Flotte der Welt sche

Ob mit allen diesen Maßnahmen der eigentliche Kampswert der Roten Armee im Ernstsalle auf die Söhe gebracht ist, wie es die Bolschewissen wünschen, ist eine Frage, die nicht ohne weiteres beantwortet werden kann. Der Kampswert der Roten Armee im Kriege hängt mehr als der einer jeden anderen Armee von Umständen ab, die im voraus schwer zu übersehen sind.

Zunächst ist es fraglich, ob der überaus schwerfällige Apparat der Wirtschaftsorganisation und der allgemeinen Berwaltung den Erfordernissen eines modernen Krieges, der in jeder Beziehung große Beweglichseit und schnelle Umstellungsfäbigfeit verlangt, gewachsen ist. Die ungeheure Bürokratisserung der gesamten Sowjetunion läßt in dieser Beziehung zum mindesten die allergrößten Schwierigkeiten erwarten.

Dazu kommt die mangelhafte Qualität der industriellen Produktion, die mangelhafte Schulung des technischen Personals in der Industrie und die Schwieriskeit des Ersaßes dieses Personals die einkretenden großen Berlusken. Einer der bekanntesken "Engaßis" der Sowietunion ist das Transportwesen. Die schlechte Organisation der Eisendahnen, die mangelhafte Schulung des Personals, die schlechte Beschaffenheit des Waterials, dessen haben die Abanden von die kannten der Schulung durch unsachgemäße Behandlung besonders vorß ist, die unzähligen Kauerials, dessen das alles sind Erscheinungen, die schon in Friedenszeiten die Sowietregierung vor Aufgaben stellen, die sieden noch nicht meiskern konnte. Im wieviel größer diese Schwierigkeiten im Kriege bei gewaltig geskeigerter Beanspruchung des sowjetreghen Eisenbahnnehes sein müssen, läßt sich unschwer denken.

Ein weikerer Faktor ist das Versagen der Landwirtschaft als Folge der Vernichtung eines freien Bauernstandes durch die Kollektwierung. Ist der Sunger schon eine ständige Erscheinung in Friedenszeiten, so wird im Kriegsfalle mit einer weikeren Verminderung der landwirtschaftlichen Produktion zu rechnen sein. Die Verminderung der Urbeitskräfte auf dem Lande durch die Massenmobilisierung der Verdikterung und durch die im Laufe des Krieges ständig wachsenden Verkulte an der Front müssen in der Sowietunion dei ihrer auf Iwang und Terror aufgebauten Landwirtschaft schweller als in iraendeinem anderen Staat zu den gefährlichsen Kolaen sübren.

Daneben ist es ein weiteres Problem, wie die moralischen Folgen eines Krieges in der Armee und in der Bevölkerung sein werden. Schon in Friedenszeiten kann die Sowjetunion innenpolitisch ihre Exissen, nur durch blutigsen Terror "sichern", wie die Erschiemagen am laufenden Bande beweisen. Dabei sind bei den bisserigen innenpolitischen Kämpsen der Sowjetunion in erster Linie Bolschwisten gegen Bolschewisten aus persönlichen Rivalitätsgründen in Funktion getreten. Im Kriegsfalle, besonders wenn sich militätische Niederlagen an der Front einstellen, kann es jedoch seicht geschehen, daß die Wassen des ausgeplünderten und terrorisierten Volkes in Bewegung geraten!

Alles das wissen die Volschewisten sehr gut. Deshalb gilt ihre Kauptsorge der rechtzeitigen Vernichtung jeden Widerstandes. Deshalb bauen sie überall, wo sie nur

fönnen, ihre politischen Sicherheits- und Kontrollorgane ein. Deshalb wird bas Nes ber GPU. und ihrer Agenten und Spisel immer engmaschiger organisiert.

Daß die Volschemisten auch der Armee nicht ohne weiteres trauen, beweist der positische Apparat innerhalb der Roten Armee, der im Bürgerkrieg geschaffen und über alle Reformen bis in die Gegenwart beibehalten und ausgebaut wurde. Die Politis muß in der Roten Armee das ersehen, was in allen anderen Heeren die Rossianale Solidarität über Alngehörigen schafft. Die Rote Armee als Armee des Volschewismus kennt keine nationalen Iven Armee des Volschewismus kennt keine nationalen Iven Armee des Volschewissignus kennt keine nationalen Iven Volschewissignus kennt keine nationalen Volschewissignus kennt keine nationalen Volschewissignus kennt keine nationalen Volschewissignus kennt kennt

mit dem unmöglich ein ganzes Bolk zum letten Einfaß begeistert werben fann. In biefer Begiehung ift der Bolichewismus völlig hilflos. Den einzigen Ausweg aus biefem Dilemma findet er ledialich in der Erzeugung einer fünftlichen Angstpfpchoje vor dem vermeintlichen Beaner und in einer demaao. gischen und verlogenen Sekpropaganda dieman in der Roten Urmee "Er. ziehung zum bewußten Rlaffentampfer" nennt.



Bolfchewistische Flintenweiber auf einer Parade in Moskau. Diefe Frauen werden zu Klassenhaß und Bürgerkrieg erzogen

Weber der rote Soldat noch der rote Offizier, weder der kleine Parteifunktionär noch die breite Masse der Vewölkerung darf jemals erfahren, wie es in Wirklichkeit jenseits der Sowjetgrenzen aussieht. Deshalb sind die Sowjetgrenzen hermetisch abgeschlossen. Deshalb besteht die "politische Erziehung" der Roten Armee in erster Linie in der Verbreitung von sausstellen Lügen über das Ausland und insbesondere über den "Faschismus", den die Volschewisten "vernichten" möcken!

Ju diesem Iwed ist in der Noten Armee der politische Apparat verankert, der ein besonders charakteristische Merkmal dieser Armee ist. Am seiner Spise steht die Volitische Verwaltung der Noten Armee (in sowjetrussischer Abkürzung "PUN." genannt).

Das PUN. stellt ein Ressort des Zentrakkomitees der Kommunistischen Partei der und empfängt von ihm seine Direktiven. Vom PUN. als der obersten Spisse ausgehend durchbringt der politische Apparat die gesamte Armee, sich der allgemeinen Geeresorganisation anpassend.

Auf diesen politischen Apparat sesen die Volschemisten ihre größte Sossmung für den Ernissall. Auf die personelle Veiegung aller Diensststellen des politischen Apparate wird die größte Sorgsalt verwandt. Aur die zuwerlässischen Kommunisten, die ergebenssen Araturen der Partei, werden dazu ausgerwählt. Unter den politischen Kommissaren der Noten Armee ist der Auteil der Zuden naturgemäß besonders hoch. Wir sehen also, daß in dieser Veziebung sich in der Noten Armee seit dem Türgerkrieg im Prinzipnichts geändert hat. Das geht besonders auch daraus hervor, daß nach den Masserrichtesungen im Frühjahr 1937, zu deren Opfern außer Luchalscheufst zuch dem Vorschleibungen im Frühjahr 1937, zu deren Opfern außer Luchalscheufst auch dem Vorschleben Vollenzeitegegedeche geschaffen wurden, die mit besonders weitgehenden Vollenachten ausgestattet sind.

Die letzte politische und militärische Spekulation der Bolschewisten geht aber auf ihre sogenammten "Reserven hinter der feindlichen Front", worunter der Landesverrat zu verstehen ist. Die ausländischen Gektionen der Komintern werden als ein besonders wichtiger Faktor im Kriegsfalle angesehen. Ihnen soll die Aufgabe der Spionage und der Zersehung des sewelligen Kriegsgegners der Sowjetumion zufallen. Der Verrat am eigenen Volk wird von den Agenteen der Komintern als böchste Tugend gepriesen.

Aber diese "politische Wasse" ift eine äußerst gefährliche Wasse für benjenigen, ber sich ihrer zu bebienen entscholossen hat. Denn bei allen Austurvölkern der Welt gesten Vaterlandsliebe und Treue dem eigenen Volk gegenüber, und nicht der Verrat, als die höchste Tugend. Wenn der Volsschwisd den Landesverrat jenseits der gegnerischen Front in sein militärisches Kalkül einseht, so dürfte er eine Fehlspekulation tun, die für ihn selbst die verhängnisvollsten Folgen haben kann. Im übrigen aber beweist er damit erneut nur seine abgrundtiese Unmoral und spricht damit sein eigenes Todesurteil.

Bufammenfaffend barf folgendes feftgeftellt werden:

Der Bolichewismus ift eine ständige Bedrohung aller Kulturvöller. Mit allen Mitteln versucht er, seine welttrevolutionären Ziele zu erreichen. Zu diesem Imped rüffet die Sowjetunion gewaltig auf und hat sich eine Riefenarmee geschaffen, die ftändig weiter ausgebaut wird. Unzählige Ugenten Wosstaus wühlen und besten in der ganzem Welt. Doch sind der bolschewistischen Gefahr natürliche Grenzen dort geseht, wo gesunde Völfter in gesunden Staten leben. Der Volfdewismus ist eine Krantseit, die sich nur dort ausbreitet, wo ungefunde Verhältnisse herrichen. Wenn sich alle Völfter der Welt ebens auf sich selbst bestimmen, wie es das deutsche Volfgetan hat, dann wird der rote Sput ein Ende haben. Und wenn erst die unterdrückten und ausgebeuteten Völfter der Sowjetunion erwachen, dam sift es noch sehr fraglich, ob die Kanonen, Sombenssunge und Cants, die die Volfgewisen am laufenden Vande produzieren, der Vestimmung zugeführt werden, sir die gedacht waren!

## Der Bolichewismus in der internationalen Politik

Fon Theodor Adamheit

Nachdem die ursprünglich gehegte Soffnung zu Grabe getragen werden nußte, daß der bolichewistische Umiturg vom November 1917 fich automatisch auch auf die übrige Belt, zum mindesten auf die Nachbarländer der Sowietunion ausbreiten würde, wurden neue Wege beschritten, neue Mittel eingesett, um das weltrevolutionäre Biel bes Bolfchewismus der Berwirklichung näher zu bringen. Geit diesem Beitpunkt find zwei Faktoren des Bolichewismus am Werke, Die nebeneinandergeschaltet auf verschiedenen Wegen das gleiche Biel anftreben: die Comjetdiplomatie und die Romintern mit ihren ausländischen Sektionen. Beide find Glieder eines einheitlichen Suftems, beide arbeiten nach dem "Gefet des geringften Widerstandes". Doch mahrend Die Algenten ber Romintern als "Bertreter bes Droletariats" mastiert in ben einzelnen Staaten die Maffen gegen die Regierungen aufwiegeln, jum Rlaffenkampf, ju Streiks, Demonstrationen und bewaffnetem Umfturg aufbeten, erscheinen die "Diplomaten" der Sowietunion in ber Maste von Biedermännern, nehmen im Frad an biplomatischen Empfängen teil und "verbandeln" mit den Ministern derselben Regierungen, die nach dem Willen Moskaus gesturzt und durch die bolichewistische Diktatur ersett werden follen.

Diese zweite Linie der bolschewistischen Zersegungsarbeit mit Silse der "Diplomatie" entwickelte sich erst allmäßlich im Laufe der Sahre. In der ersten Periode des Bestebens der Sowjetunion konnte davon noch kaum die Rede sein. Nach dem bolschewistischen Umsurz in Petersburg und Moskau war die Wachtstrage im Innern des Landes noch lange nicht entschieden. Es folgten die Zahre des Bürgerkrieges und es war lange Zeit durchaus zweiselhaft, wer lesten Endes die Oberhand behalten würde. Die Sowjetunion als "Etaat" var noch nicht anerkannt und verfügte somit auch nicht über "diplomatische Vertretungen" im Ausland.

Die erste Verührung des Volschewismus mit westeuropäischen Kulturstaaten erfolgte trohdem bereits turz nach dem Umsfurz antäslich der Vrest-Litowster Friedensverhandlungen. Die ganze Sinterhältigkeit der bolschewissischen Tattit offenbarte sich dei dieser Gelegenheit bereits in voller Veutsichseit und kennzeichnete die Wethode bolschewistischer "Vertragsverhandlungen". Der Volschewisnus befand sich damals in einer schwierigen Lage. Seiner ganzen Einstellung nach richtete er von vornherein sein

Augenmerk auf die Ausbreitung der Revolution über die Grenzen Rußlands hinaus. Im Kreise der bolschewistischen Wachthaber wurde sofort das Problem der Führung eines "revolutionären Alngriffskrieges" nach außen hin akut. Innenpolitisch jedoch waren die Volschember gezwungen, an der Parole "sofortiger Friedensschluße fest-



Ein bolschewistisches Platat, das den bewaffneten Überfall auf Finnland verherriicht. Der ruffliche Platattert lautet: "Für ein rotes Petrograd! Für ein rotes Finnland!" Dieses Platat illustriett in vollkommener Weise die kolschewistische "Unssenpolitit"

aubalten. Zu jener Zeit war dies eine der stärkfen Parolen, über die die Bolfchewisten verfügten, um die friegsmüden Volksmassen auf ihre Seite zu ziehen. Unwerdem war die ale Urmee vonihnen soradisch zeites, daß an einen Krieg nach außen nicht gedacht werden kommte, zumal im Innern die Wachtfrage noch nicht entschied zeite den dicht werden konnte, zumal im Innern die Wachtfrage noch nicht entstäteben war.

Die Friedensverhandlungen wurden von den Bolichewiften ausichliefilich unter beni Befichtspunkt ber weiteren Ausbreitung der Revolution geführt. 2118 erftes Nabziel lag ibnen daran, fich an den äußeren Grenzen militärisch zu entlaften, um alle Rräfte für den Bürgerfrieg freizubekommen. Lenin erflärte, es fei notwendig, "vermittels einer vorübergebenden Rapitulation por dem kaiferlichen Deutschland durch räumliche Opfer Beit zu gewinnen und der Revolution Rrallen wachsen zu laffen". Diefe Worte wurden zu der Zeit gesprochen, als die Berhandlungen mit ben Mittelmächten bereits im Gange waren. Die von Lenin verfolgte Tattit befrand barin, "Beit ju gewinnen, die Rräfte bes Begners ju gerfegen und bie eigenen Rrafte gu fammeln, um fpater jum Angriff überzugeben". Die Spekulation ber Bolichewisten war von vornherein darauf gerichtet, daß in Befteuropa - vor allem in Deutschland und in Ofterreich-Ungarn - die Revolution ausbrechen würde und fie damit die Möglichkeit bekommen würden, den Friedensvertrag wieder gu annullieren. Im übrigen rechneten die Bolichewiften bamit, baß fie nach der vollständigen Eroberung Ruglands zur "revolutionären Offenfive nach außen" übergeben könnten. Im Protokoll ber Sigung bes Bentralfomitees ber Rommuniftischen Partei vom 9. Januar 1918 ift folgender Ausspruch Lenins verzeichnet: "Wir muffen die Bourgeoifie endgültig abwürgen, jedoch müffen



30ffe, der erfte "Cowjetbotschafter" in Berlin

wir dafür beide Kände frei haben. Nachdem wir das getan haben werden, werden wir uns beide Kände frei machen und dann fönnen wir den revolutionären Krieg gegen den Imperialismus führen. Die bereits aufgestellten Formationen der revolutionären Frei-

willigen Armee find die Offiziere unserer zuklinftigen Armee."

Der Friedensschluß mit den Mittelmächten sollte also nur eine "Altempause" sein, wie sich Lenin auszudrücken beliebte, und der weitere Gang der Ereignisse schien ihm zu großem Teil recht zu geben. Am 9. November 1918 ersolgte in Deutschland der marristische Umfurz. Wenige Tage später, am 13. November, beschloß das Zentralezekutivkomitee der Gowiets, den Brester Ausstrag zu annullieren. Die Mostauer jüdischen Ugenten Nadel-Gobelsohn, Liebshecht, Rosa Luzemburg und andere versuchten, in Deutschland eine komnumistische Sikkatur zu errichten. Der erste "Gowietbosschafter" in Deutschland, der Jude 3offe, unterstützte offen die Umsturzparteien mit Moskauer Geldern.

Diese Tatsachen zeigen zur Genüge, wie sich die Bolschemisten ihre Stellung in der internationalen Politik dachten. Über die Nevolution in Deutschland schreibt der Jude Jaroslawssischungen: "Ihr erste Resultat war, daß der Brefter Friedensvertrag für uns zu existieren auföhrte. Die bereits formierten Sowjetseere traten den Jormarsch gen Wessen au, und in einer ganzen Neise von Gebieten wurde die Sowjetmacht errichtet: In Estand, Lettland, Litauen, in der Ukraine und in Weißrussland. Zedoch stand die Revolution in Deutschland vor weit größeren Schwierigkeiten als in unserem Lande. Die Näte ... büsten sehr bald ihre revolutionäre Bedeutung ein und starben eines rusmlossen Sodos."



Lavals Besuch bei Stalin nach dem Abschluß bes fowjetisch-fran-Bofifchen Militarpattes (Mai 1935). Bon rechts nach links: Dierre Laval, Stalin-Dichugaschwili, ber bamalige Parifer Cowjethot-Schafter Dotemfin, Molotow, Litwinow-Fintelftein

Der bolfchewistische Berfuch, mit den Waffen der Roten Urmee "internationale Politit" 311 betreiben, scheiterte im Rrieg gegen Dolen nach dem Zusammenbruch an ber Weichsel. 1920/21 mußte fich die Comietunion mit Finnland, Eftland, Lettland, Litauen und Dolen "verffandigen". Durch Abfchluftvon Bündnisverträgen mit Derfien, Ufabanistan

und der Türkei (1921), die gegen den "europäischen Imperialismus" gerichtet sein follten, versuchten die Bolichewisten, fich im Naben Often für die Rieberlage im

Weften zu entschädigen, fo gut es eben ging.

1920 sprach Tschitscherin, der damalige Außenkommissar der Sowjetunion: "Die kommuniftische Diplomatie ift mit derjenigen friegerischen Macht bewaffnet, die ihr das durch die Rlaffenfeindschaft zu seinen Gegnern begeifterte, von ihr vertretene Droletariat gibt". Efchitscherin bat damit den Charafter der roten "Diplomatie" febr deutlich umriffen. Es ift eine "Diplomatie", die fich grundfählich auf die Gewalt ftiift, von vornherein die Möglichkeit der Unwendung von friegerischen Mitteln bei paffender Belegenbeit in ihre Kombinationen einsest und fich selbst als Wegbereiter für bolschemistische Umfturzverfuche in den anderen Ländern auffaßt.

Bene "Berftandigung" mit den weftlichen Unrainern der Sowjetunion bedeutete, vom Standpunkt ber allgemeinen Politik geseben, eine gewisse Entspannung ber Lage - vom Standpunkt ber Sowjetunion bedeutete fie nur eine Niederlage, durch die das weitere Vordringen des Bolichewismus nach Westeuropa erschwert wurde. An diesem Beispiel wird der grundfägliche Gegenfat zwischen den Intereffen der Bolfer und jenen des Bolfchewismus deutlich - ein Gegenfat, an bem fich bisber nichts geandert hat und der fo lange bestehen bleiben muß, wie es einen Bolfchewismus

und eine rote "Diplomatie" überhaupt gibt.

Das Jahr 1921 barf man als ben Zeitpunkt anfeben, von dem ab für den Bolichewismus eine neue Periode feiner Berfuche, fich in die internationale Politik einguschalten, beginnt. Moskau geht dazu über, seine "Diplomatie" planmäßig auszubauen und versucht, "normale Beziehungen" zu ben anderen Staaten herzustellen. Es beainnt die Jagd nach juriftischer Unerkennung feitens ber fonft fo verponten Regierungen der "kapitalistischen Länder" und nach Wirtschaftsabkommen, die der Sowjetregierung helfen follen, die Sowjetunion als "Bafis ber Beltrevolution" auszubauen. Die ersten Berträge dieser Urt kamen 1921 mit England, Deutschland und Italien

zustande.

Für die bolschewistische Einstellung zu den Problemen der internationalen Politik ist eine Rede Lenins kennzeichnend, die auf dem III. Kongreß der Kommunistischen Internationale (1921) gehalten wurde. Lenin führte damals aus, daß die Sowjetunion mit einem gewissen Gleichgewicht der Kräfte zwischen den Machtgruppen zu rechnen habe, die "mit der Wasse in der Sand für die Kerrschaft der einen oder der andere führenden Klasse" eingetreten seinen. Alls die beiden Machtgruppen bezeichnete Lenin: einerseits — die Sowjetunion, andererseits — die "internationale Vourgeoisse als Ganzes".

Damit war die politische Formel gefunden, die bis in die Gegenwart hinein für die Betätigung des Bolschewismus in den Zagdgründen der internationalen Politik maß-

geblich geblieben ift.

Hir die Bolschewisten ist die internationale Politik nur ein Mittel zur Förberung des Klassenkampfes in großem Maßstad. Ihr Verpätinis zu allen anderen Staaten sieht die Sowjetunion ausschließlich unter dem Gesichtspunkt des Klassenkampfes, b. h. ihres Strebens nach Weltherrschaft. Das Gleichgewicht, von dem Lenin in der zitierten Rede sprach, ift nach bolschewistlischer Luffassun nur dadurch entstanden, daß



Laval, Litwinow-Finfelftein und Eben

keins von den beiden "Spstemen" seinerzeit stark genug gewesen ist, um das andere militärisch zu vernichten. Soweit es sich um den Volschewismus handelt, wird der Grund darin erblickt, daß "die internationale Nevolution sich nicht gleichmäßig und geradlinig entwickelte". Die "kapitalistische Welt" jedoch, so wird weiter argumentiert, komnte nicht siegen, weil "die Gegensäße zwischen den kapitalistischen Ländern so groß waren, daß kein einseitlicher Vlock des Imperialismus gegen die Sowjetunion zustande gebracht werden konnte".

Es war felbstverständlich, daß Moskau seine Anguisssähsichten gegen die Welt von Anfang an in angebliche Angrisssähsichten der bösen "Imperialisten" gegen die AbSSR. umlog und sich mit demonstrativen "Friedens"parolen in die internationale Politik einzuschleichen versuchte. Die Taktik bestand darin, die "Gegensäße innerhalb ber kapitalissichen Welt" mit allen Mitteln zu schüren und zu verschäten. In den Sahren, solange der Versäiller Vertrag in Gültigkeit war, unterschieden die Volschewissen von Gegensäßen:

1. die Rlaffengegenfäße innerhalb ber einzelnen Staaten;

2. die Gegenfate gwischen den "Siegern" und den "Besiegten" des Welftrieges; 3. die Gegenfate awischen den "imperialistischen Groffmachten und den unter-

5. die Gegenfage zwichen den "imperialistischen Großmächten und den ur drückten Kolonial- und Halbkolonialländern".

Moskaus Taktik bestand darin, sich als Beschützer der Schwachen und Unterbrückten aufzuspielen. Dabei interessierte die Bolschewisten selbstwerständlich weder die Lage des deutschen Bolkes, welches unter dem Joch von Bersailles zu ersticken drohte, noch das Schicksal irgendeines anderen Bolkes. Für sie handelte es sich lediglich darum, billigen Propagandastoss für ihre revolutionären Umtriebe in der ganzen Welt zu erhalten.

Das Eindringen in die internationale Politik konnte Moskau nur dadurch erreichen, daß es Verträge mit anderen Staaten abschloß. Indem es an dem alten Plan sekstleit, nach Mitteleuropa vorzudringen und so die "Basis der Weltrevolution" zu erweitern, richtete es sein Hauptaugenmerk auf Deutschland. Die Weimarer Nepublik, die unter marzistischer Serrschaft stand, sah Moskau als einen der Punkte des "schwächsten Widerkandes" an.

Im April 1922 ging Schiftschein im Austrage der AbSSR. auf die Konferenz von Genua, die über wirtschaftliche Fragen beraten sollte. Das war die erste internationale Konferenz, an der die Sowietunion teilnahm. Die Volfschwisten benuften die Gelegenheit sofort, um eine langatmige Propagandadeklaration vom Stapel zu lassen. Die Konferenz von Genua verlief wie das Kornberger Schießen. Doch noch während der Konferenz, am 15. April 1922, wurde zwischen Deutschland und der Sowietunion der Kapallo-Vertrag geschlössen. Es ist bezeichnend, daß auf deutscher Seite bieser Vertrag von dem jüdischen Freimaurer Walter Ratsenau unterzeichnet wurde, der damit dem Volschewisnus in den Steigbügel der internationalen Politik verhalf.

Mit Rapallo war die Folierung, in der die Sowjetunion sich bis dahin befand, gesprengt. Ver Volschwisnunk hatte Eingang in die internationale Polistikgesunden und nutte diese Position nach allen Simmelsrichtungen auß. 1924 wurde die Sowjetregierung von England, Frankreich, Italien formell anerkannt, 1925 folgte Sapan, 1933 die Vereinigten Staaten. Im April 1926, kurz vor Veutschlands Eintritt in den Völsterbund, kam der Versiner Vertrag mit der Sowjetumion zustande, in dem Veutschland u. a. die Zusage gab, sich dafür einzuseßen, daß der Völsterbund keine gegen die Sowjetunion gerichten der Volsistik betreibe.

Alle diefe Verträge dienten Mostau nicht, um zu einer Gefundung der internationalen Begiebungen der Staaten beigutragen, sondern nur als Mittel zum Zweck. Unter ihrem Schute aina Moskau daran, feine Rüftungspläne in die Wirklichfeit umgusegen, die ihm für feine weltrevolutionaren 3wecke erforderlich erschienen. Gleichzeitig benutten die Bolichewiften die Genfer Abrüftungetonferengen, wobin fie über die Sintertreppe Eingang gefunden batten, um durch demagogische Forderungen politisches Rapital für die Weltrevolution herauszuschlagen. Auf diesen Ronferenzen fpielte das entwaffnete Deutschland zwischen den hochgerüfteten Versailles-Mächten und der Sowietunion, von letterer lediglich als Drellbock migbraucht, eine flägliche Rolle.

Für die Beziehungen zwischen der Sowjetunion und Beutschland wurde in Mossau der Grundlag ausgestellt, daß es darauf antonune, "die Gegenfäge zwischen Deutschland und der Entente auszumußen". Da der Versaller Vertrag der sichtbartle Llusdruck diese Gegenfages war, wurde er von Jahr zu Jahr immer färker zum wichtigken Silfsmittel der Sowjetpolitik.



Der jübische Fellhändler und Volschewit im Fract, Sowjetbotschafter Mintin, auß Quenos Aires und Montevideo wegen Mitverantivorsichsteit an den blutigen Unruhen 1929—1935 ausgewiesen

Moskau witterte die Chance, die für den Bolschewismus in einer zweckentsprechen Unsnutzung des Verfailler Vertrages für seine Jiele lag. Dieser Vertrag bot die Möglichteit, Deutschland unter politischem Druck zu halten. Deshalb mußte er erhalten werden. Er bot anderesseits die großartigsten Propagandaparolen, die sich Moskau nur wünsichen konnte. Deshald nußte er "bekämpft" werden. Moskaus politische Tattik war damit für die Dauer von einem vollen Jahrzehnt festgelegt: "Kampf" gegen Versailles als demagogische Parole und Erhaltung von Versailles als wichtigste Vasis, von der aus der Volschwismus "internationale Politik" betreiben konnte.

Lenin und Stalin sparten nicht mit Kraftausdrücken bei ihrem "Rampf" gegen Versailles und den Völkerbund, der dazu geschaffen worden war, um das Schanddokument zu verewigen.

Dem Völkerbund gegenüber nahm Lenin damals eine ablehnende Haltung ein. In einem Interview mit dem Korrespondenten des "Observer" und des "Manchester Guardian" erklärte er:

"Der Völkerbund trägt so sehr die Züge seiner Entstehung aus dem Weltkrieg an sich, er ist so untrennbar verbunden mit dem Versailler Frieden, es sehr ihm so ganz und gar alles, was einer wirklichen Gleichberechtigung der Nationen ähnlich sähe, alles, was wirklich ein friedliches Zusammenleben ermöglichen würde, daß unsere negative Einstellung zum Völkerbund keinerlei weitere Kommentare erfordert."

Ühnlich äußerte sich Stalin auf dem 15. kommunistischen Parteitag der Sowjetunion im Dezember 1927 in Woskau. Er sprach von dem fruchtlosen "Geschwäß des Völkerbundes", das zu nichts anderem führe, als dem "Betrug der Massen, sieherbasken Küsstungen, neuer Verschärfung der heranreisenden Konssiste" usw.

Wenn man sich an dieser Stelle erinnert, daß die Sowjetunion inzwischen längst Mitglied dieses angeblich einst so entschieden abgelehnten Völkerbundes geworden ist, daß Woskau zu der Zeit, als der Versailler Vertrag dant der Kraft des nationalsozialistischen Deutschen Reiches das Zeitsliche segnen mußte, plöglich den Vaunstraßt vergaß, den es einst gegen Versailles geschleubert hatte, so bedarf es keines weiteren Rommentares, um die Saltung des Volscheinismus in diesen Fragen noch näher zu kennzeichnen.

Über die bolschewistische Moral in der Politik erklärt Lenin selbst: "Überzeugsheit, Ergebenheit und die übrigen vortrefflichen Serzensqualitäten sind etwas auf politischem Gebiete durchaus nicht ernft zu Nehmendes."

Die Politik Stalins und Finkelstein-Litwinows ist eine ununterbrochene Bestätiauna dieser bolichewistlichen Moral.

Moskau hatte sich in die internationale Politik nur zu dem Zwede eingeschlichen, um überall Luspieden zu kan und bosschwistischen Recutiven zu ernten. Die bolschewistischen die konstellen der Vertretungen und Kandelsvertretungen im Auskande waren und sind Mittelpunkte der kommunistischen Agistation in den einzelnen Ländern. In ihnen gingen und gehen die Agenten der Komintern ein und aus. Über sie leitet Moskau die Gelder, die sie vollen die Agenten der Komintern ein und aus. Über sie leitet Moskau die Gelder, die fird die Finanzierung der kommunistischen Funktionäre und Parteien, der Streiks, Demonstrationen und Aufsstände benätigt werden. Die diplomatischen Kuriere der Sowietunion vermitseln dem geheimen Schriftverkehr zwischen den auskändischen Umsturzzientralen der Komintern und der Moskauer obersten Beschlicken inige wenige Beispiele bierzu seien nur erwähnt. Auf Josse in Berlin ist bereits hingewiesen worden. 1924 sah sich zich das britische Auskanant zu einem Protest an die Sowjetregierung wegen kommunistischer Einmischung gezwungen. Bei der Durchstuchung der Sowiesthandelsgeschlichaft "Alross" in London 1927 wurden belschenissische Erteikanweisungen gefunden, die aus Moskau staumten. Bei der Sausfuchun in der Sowjetborschaft in Peting (1927) wurden antliche bolschewissische

Dofumente gefunden, die Mostaus Bühlarbeit in China bewiesen. Diefe Dofumente find beshalb besonders wertvoll, weil fie in aufschlußreichfter Beife einen Einblick in die illegale und allen völkerrechtlichen Bepflogenheiten ins Geficht schlagende Tätiakeit ber "biplomatischen Bertretungen" ber Cowjetunion im 2luslande geftatten. Erwähnt fei bier schließlich der Abbruch der Begiebungen Uruguans jur Comjetregierung (1935), der deshalb erfolgte, weil erwiesen worden war, daß die in Uruquan affreditierte Gowjetgesandtschaft einen kommunistischen Aufftand in dent mit Uruguan befreundeten Brafilien durch unmittelbare Silfeleiftung unterftütt batte.

Diese bis in die Gegenwart hineinreichenden Mißbräuche, die Moskau mit der seinen diplomatischen Ber-



Mojes Rosenberg und der Generalsekretär des Bölkerbundes

tretungen im Auslande gewährten Gastfreundschaft treibt, lassen mehr als nur ahnen, über welche Sinterstür der Bossperismus sich im Deutschland des Weimarer Systems ausbreiten konnte. Erst mit dem Siege des Nationalsozialismus in Deutschland wurder ganze marzistische Augiasstall gründlich ausgesegt. Damit hatte der Bosssperismus die bis dahin wichtigste Position für seine "internationale Politit" verloren.

Die Sowjetunion verfehlte nicht, außenpolitisch sofort die Konsequenz aus der neuen Lage zu ziehen. Der Versuch, Deutschland dem Volschewismus zu erobern, war gescheitert. Mostau bezog neue Angrisspositionen. Die jüdischen Ekribenten der Sowjetpresse zingen daran, die notwendig gewordene "geistige Umbewassumm" der Sowjetssflentlichkeit "ideologisch" zu unterbauen und die Vorbereitungen für eine Annäherung an seine "Vanditen, Räuber, Bucherer und denker" zu tressen, gegen die sie sie sich noch vor kurzem im Gesolge Lenins und Stalins ereisert hatten. 1934 trat die Sowjetunion in den Völsterbund ein. Vergessen war die Polemist gegen Versailles, gegen die "Zerstücklung" Deutschlands. Anlählich der Saarabstimmung (1935) seize sich Woskau mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln für eine Entscheldung gegen Deutschland ein. Die Volsschwissen ereiserten sich bei dieser Gelegenheit stärker als irgendeine andere Wacht.

Die weitere Chronif ber Ereignisse zeigt Moskans Sand in der internationalen Politik beutlicher benn je:

Im Mai 1935 wird das sowjetisch-französische Militärbündnis abgeschlossen, den im gleichen Monat das sowjetisch-stickehische Militärdündnis folgt. Der materielle Indalt dieser Militärabsonmen und die Kommentare in der Presse der beteiligten Partner lassen nicht den geringsen Iweisel über ihren Charafter zu. Was ein Militärbündnis mit dem Volschenismus notwendigerweise bedeuten muß, geht eindeutig hervor aus der weltrevolutionären Politik der Sowjetunion, aus dem Geist der bolschewistischen Rüstungspolitik, wie er in dem Aussach über die Note Armee im vorliegenden Werk daraeskellt ist.

Im Juli 1935 findet der VII. Weltkongreß der Kommunistischen Internationale in Moskau statt, auf dem die neue "Taktik des Trojanischen Pferdes" verkündet wird.



Litwinow-Finkelstein und Léon Blum in Genf (Aus der "Iswestija" vom 17. 7. 1936)

Die Ameistungen ber Romintern für die bolschewistliche Zerfegungsarbeit in den einzelnen Länbern veransassen des Vereinigten Staaten, Italien und Sapanzu einem Protest gegen diese bolschewistliche Einmissouna.

1935/36 findet der Bolscheinenseinenen Gelegenheit, die internationale Politif aufsschwerste zu belasten. Litwinow-Finkelstein, der Alusenkommissan der Sowsetunion, zieht alle Register, um die inter-

nationalen Spannungen anläßlich des Albessinier-Arieges zu verschärfen und eine "Einheitskront gegen den Faschismus" zustande zu bringen. Im Völkerbund wirft er sich zum eifrigsten Versechter der Sanktionskorderungen gegen Italien auf.

Anläßlich des bereits an anderer Stelle erwähnten Konflittes mit Uruguan mißbraucht Litwinow-Finkelstein den Völkerbundsrat zu einer diplomatischen Plattform gegen die Regierung von Uruguay.

Im Juli 1936 kommt es zur Anzettelung bes bolschewistischen Bürgerkrieges in Spanien. Moskau unterstüßt Rotspanien auf jede erdenkliche Weise. Während die Sowjetregierung den Roten Wassen und Munition liefert, ihre besten Bürgerkriegsspezialisten und zahlreiche Offiziere der Roten Armee nach Spanien entsiendet, spielt der ganze weitverzweigte Alpparat der "Sowjetdiplomatie", um dem Konslitt einen möglichst weiten Resonanzboden zu verschaffen. Moskau erbebt in aller Form die Forderung zur Unterstüßung der sogenannten "legalen"

roten Regierung und sabotiert die Nichteinmischungsverhandlungen in London planmäßig.

Die düstere Chronik der "Leistungen" der Sowjekdiplomatie auf dem Gebiete der internationalen Politik vor und nach dem 30. Jamuar 1933 läßt eines mit unzweiselhafter Sicherheit erkennen: in ihrem Wesen hat sich die Sowjetpolitik nicht ge-ändert. Das von Lenin ausgeskellte und von Stalin übernommene und weiterentwieselte Prinzip, das in der Forderung gipfelt, "die Kapitalisten gegeneinander auszusipielen", ist beibehalten worden. Als Hauptseind wird heute der "Faschismus" herausgeskellt, gemeint ist damit in erster Linie das nationalsozialistische Deutschland.

Eins verdient besonders hervorgehoben zu werden: Die Wendigkeit der bolfche-

wistischen Taktik. Moralische Bedenken irgendwelcher Art kennt der Bolschevismus nicht. Er verbündet sich bedenkenlos mit seinen "Feinden" vongestern, wennes seinen Sielen dienlich erscheint. Und er verrät seine Bundesgenossen ebenso unbedenktich, wennerdamit der "Weltrevolution" neuen Auftrieb geben kannt.

Insofern sind die jeweiligen Bundesgenossen des Bolschewismus durch ihn nicht minder gefährdet als seine erklärten



Litwinow-Finkelstein und der roffpanische "Außenminister" Albarez del Bayo bei einer Unterhaltung im Französischen Saal des neuen Bölkerbunds-Palais in Genf

"Feinde". Für die Sowjetunion stellt die gesamte übrige West ein einheitliches System dar, welches der Vernichtung anheimfallen soll. Doch solange die Sowjetunion sich nicht start genug fühlt — und diese "Stärke" wird sie niemals erreichen — um den Rampf allein auf ihre Schultern zu nehmen, trägt sie den Reim der Zersehung eben in diese "System" hinein. Seit dem 30. Januar 1933 haben die Volschwissen ihre "innigste Verbundenheit" mit denselben Demokratien des Westens entdeckt, die sie vor diesem Zeitpunkt als die Träger der "Intervention" gegen die Sowjetunion anprangerten. Um dies prodagandbissisch zu betonen, sind sie sogen dazu geschritten, sich eine "demokratische Verschumm" zu geben, wodei sie es allerdings nicht unterlassen benten, den Geist dieser "Sowjetdemokratie" durch Massenerschießen am laussenden Vande sehr einbeutig zu charakteristeren.

Es lohnt, an dieser Stelle an eine sehr bemerkenswerte Episobe in der fiebten Sigung der vorbereitenden Abruffungskommission in Genf am 22. Marg 1928 gu



Dimitrow am Mifrophon bes Mostauer Genbers

erinnern. Damals rich= tete Lord Cusbendun, der Vertreter Großbritanniens. mobl Gründen der Demofratie, zu ber fich England sehr nachdrücklich befennt, an Die Gowietdelegation die Anfrage, ob fie ben Bürgerfrieg verurteile oder ihn für legitim balte. Die Untwort erteilte Litwinow-Fintelftein mit folgenden Worten:

"Es ift uns niemals eingefallen zu glauben, daß der Bölferbund beabsichtige, in die Frage der Abrüstung und der Sicherheit auch die Verhütung des Vürgertrieges und des Klassenleiges einzubegreisen. Ich kann ohne das geringste Zögernerstären, daß die Sowjetregierung niemals eingewilligt hätte, mit der britischen oder irgendeiner anderen hier vertretenen Regierung an dem Studium von Fragen teilzunehmen, die den Klassenleigen die Revolution betreffen. Es wäre in der Sat sehr natv, auf eine Arbeit dieser Art sehr natv, auf eine Arbeit dieser Art sehr gegen der Revolution der wechnen, die aus einer der größten Revolutionen der Geschichte hervorgegangen ist und die ins Leben gerusen wurde, um die Errungenschaften dieser Revolution zu schüsen!"

Das war wohl das einzige Mal in der diplomatischen Karriere Finkelsteins, daß er vor einem internationalen Gremium die Wahrheit gesagt hat. Er bekannte sich ausbrücklich zur Revolution, zum Bürgerkrieg und damit zum Terror.

Es ift eigentlich erstaunlich, mit welchen billigen Mitteln die Bolschewisten "internationale Politif" machen. Noch erstaunlicher ist allerdings die Naivität aller braven Demokraten, mit der sie auf die bolschewistischen Griffe und Kniffe hereinfallen.

Sum Schluß seien noch einige Täge liber die Sowjetpolitik in Afsen, speziell im Fernen Osten gesagt. Die Mittel und die Endziele des Volschewismus sind hier dieselben wie in Europa. Das Sauptaugenmert Moskaus richtet sich auf Ehina. 1920 "verzichtete" die Sowjetregierung zunächst in einer Note an China auf "alle Eroberungen der zaristischen Regierung, die China ber Mandschwei und anderer Gebiete beraubt hat". China mußte jedoch sehr dab erschen, daß diese großzisigs Freiselbsseit der Volschweisen, die 1920 ersoszeh, dur eine propagandistische Maßnahme war, die sich aus den damaligen innen- und außenpolitischen Schwierigkeiten der Sowjetunion ergab. Kaum hatten die Volsschweissen und wertuchten Jarismus" erbaute Ossischie geseisigt, als sie ihren Anspruch auf die vom "verruchten Zarismus" erbaute Ossischiensche Etienbahn aeltend machten. Das provisorische Ukbonnunen von Vetnug

(1924) benutten die Bolfchewisten, um nicht nur ihre Stellung in der Mandschurei auszubauen, sondern fie machten ihren Verwaltungsapparat der Oftchinesischen Gifenbahn zum Eräger einer zügellosen kommunistischen Propaganda in der Mandschurei und in China. 1929 zwang die Sowjetunion China zu wesentlichen Zugeständnissen und schiefte fich damit an, gang Oftafien unter ihre Botmäßigkeit gu bringen. Die "biplomatischen" Aftionen ber Cowjetunion wurden dabei nachdrucklichst militarisch unterffiikt.

Borber hatten es die Bolschewisten bereits verstanden, Westchina (Sinkiang) und die Außere Mongolei weitgehend zu "durchdringen". Die Außere Mongolei wurde von China losgelöst und zu einer Sowjetrepublik gemacht, praktisch also annektiert.

Es war selbswerftandlich unvermeidlich, daß die Sowjetunion mit dieser aggreffiven Politik über kurz oder lang auf japanischen Widerstand stoßen mußte, zumal die revolutionäre Propaganda in China sehr große Fortschritte machte. Weite Gebiete waren zu "Sowjetrapons" mit eigener "Regierung" proflamiert. Mosfau spekulierte babei von vornherein auf den Gegenfas zwischen Sapan, ben Bereinigten Staaten und England. Diefe fonft fo bewährte bolfchewiftische Taktik, fich von fremden Bänden die Raftanien aus dem Feuer holen zu laffen, brachte jedoch den Bolfchewisten nicht ben erhofften Erfolg. Die Japaner ließen fich nicht einschüchtern, verdrängten bie Bolschewisten aus der Mandschurei und sagten dem Rommunismus im Fernen Often den schärfften Rampf an.

So kann im Endergebnis über den Bolfchewismus in der internationalen Politik gesagt werden, daß er die stärkste und die gegenwärtigste Gefahr für den Frieden darftellt. Das Beispiel der mit der Sowjetunion verbündeten Länder erhärtet die Satsache, daß der Bolschewismus auch seine Bundesgenoffen grundfäglich nicht als unantastbare Faktoren ansieht. Im Gegeuteil ift er bemüht — was fich aus ber gangen margiftisch-leninistisch-stalinistischen Dialektik als ein unabanderliches. Grundgeset ergibt - feine Bundesgenoffen zu bolfchewisieren, in ber von feinem Standpunkt aus richtigen Erwägung, daß ein halbbolichewistischer Bundesgenoffe wertwoller als ein "bürgerlicher" und ein vollbolschewistischer unvergleichlich viel zuwerlässiger als ein halbbolichewistischer ift! Die Einheitsfront-Taktik der Romintern, die auf die Außenpolitik sinngemäße Unwendung findet, ift eine rein dialektisch gewonnene Methode der fortschreitenden Bolschemifierung von ebemaligen politischen Gegnern, die beute gu Freunden und Bundesgenoffen erklärt werden, um morgen bereits weitgehend angeglichen und übermorgen vollständig aufgesogen zu werden.

Der Friede, dem alle Bolfer ehrlich guftreben und gu beffen überzeugteffem Borkämpfer sich das nationalsozialistische Deutschland gemacht hat, kann nur dann dauerhaft gesichert werden, wenn der Bolichewismus aus der internationalen Politik

radikal ausgeschaltet wird.

## Entstehung und Untergang der weißen Bewegung in Rußland

### Von Andreas bon Beringer

Die Geschichte der weißen Bewegung ift trot ihrer zeitlichen Rurze voll von Eragik und Beroismus, reich an militärischen Erfolgen und fast noch größeren politischen Nieberlagen.

Damals, als ein winziges Säuflein ruffifcher Offiziere den aktiven Rampf gegen Die bolichewistischen Usurpatoren, den Rampf gegen die kommunistische "Rote Garbe" aufnahm, damals legte fie fich als Gegenspieler ben Namen "Weiße Garbe" gu,

bie fpater bann in "Beige Urmee" umgenannt murbe.

Detrograd, die damalige Sauptstadt Rußlands, ergab fich bei ber Ottoberrevolution von 1917 den Bolichewisten fast ohne Rampf. Reiner wollte fich für die Provisorische Regierung einseten.

In Mostau dagegen fliegen die Bolichewiften auf heftigen Widerstand, deffen Sauptträger Rriegsschüler, Studenten und Schüler waren. Die Bürgermaffe aber verhielt fich paffin, ohne auf ber einen ober anderen Geite am Rampfe teilnehmen ju wollen. Berlaffen und verraten von den bisberigen Würdenträgern mufite schlieflich ber ungleiche Rampf gegen bie Rommuniften aufgegeben werden.

Sogleich nach ber Machtergreifung burch die Bolfchemiften begann auch der aktive Rampf gegen fie in Gudrufland. Feigheit, Gleich-

Admiral Rolfschat, der Reichsverwefer Rufflands gültigfeit und Unverständnis umgaben aber bie Pioniere des antibolschewistischen Rampfes. In Zivilkleidung und buchftäblich ohne einen Pfennig Geld begab fich ber ehemalige Chef bes Stabes am Sauptquartier und spatere Oberbefehlshaber bes Weltkrieges, General Alexejeff, nach dem Guden, um Freiwillige gu fammeln. Mit 300 Offigieren und Rriegoschülern, die er in einem



Militärlazarett untergebracht hatte, begann sein Kampf. Abend für Abend schreibt ber greise Seerführer Briefe an Bürger und Kaufleute, um seine 300 Mann unterhalten zu können. Nur langsam und ungern slossen bie freiwilligen Spenden zu. Später, als die Roten kamen, da flossen die Gelder sehr viel reichlicher, denn die Volsschwissen verzichteten auf Freiwilligkeit.

Sier am Don trasen sich bie führenden Männer der alten Armee, Korniloss, Oenisin, Markoss und andere. Unter ihrer Leitung entstand der aktive weiße Kampf. Ihnen war es darum zu tun, die Armee zu retten, als den Haufafter zur Erhaltung des Baterlandes. Sie waren keine Politiker, sie wollten es zunächst auch nicht sein. Ihr Kampf beschränkte sich daher allein auf eine Riederwersung des Volschenvismus

durch militärische Gewalt, ohne daß sie sich wiel um die politische Staatsformkummerten. Der weiße Kampf war zunächst ein militärischer Feldzug zur Errettung der Armee.

Nach der bolschewistischen Oktoberrevolution hat praktisch die russische Armee aufgebört zu bestehen. Es war dieses vielmehr nur noch eine unorganisterte, undissiplinierte Masse von Solonierte von Solonierte von Solonierte Masse von Solonierte Masse von Solonierte Masse von Solonierte Masse von Solonierte von S



Das typifche Bild einer Bahnftation mahrend bes Bürgerfrieges

daten, die plündernd und raubend nach Hause dog. Mit dem Zerfall der Armee hat aber auch der russische Staat als solcher aufgebört zu bestehen.

Der Entente war es zu jener Zeit darum zu tun, in Nufsland ihre Gegner von der Weststront weiterhin abzusenken. Sie war daßer bemüßt, auch nach dem Frieden von Brest-Litowst im Osten die Front gegen die Zentrasinächte in irgendeiner Form aufrechtzuerhalten.

Nußland glich einem Brandherd, überall flammten Aufftande auf, welche unzähligen der besten Menschen das Leben kosteten, ohne die gewünschten Ergebnisse zu erzielen.

Bäre es den "Berbündeten" taffächlich ernft gewesen mit einer Wiederaufrichtung Rufilands und mit einer Bernichtung des Bolschewismus, dann hätten wohl die weißen Bewegungen an allen Fronten eine konsequente und aktive Bilse ersahren. Dieses war jedoch keineswegs der Fall.

Wohl wurde zum Beispiel die Nordfront, die unter der Leitung des fürzlich in Paris verschwundenen Generals Miller stand, von Engländern gestützt, besaleichen auch einige Aufstandsversuche an ber Wolga, bagegen wurde aber bem wichtigsten Frontabschnitt im Guben Ruflands kaum eine Silfe zuteil.

Eine ftarte Underung der gesamten Lage brachte nun der Waffenstillstand zwischen Deutschland und der Entente.

Die weißen Seerführer ichauten voller Soffnung auf die ersten englischen Rriegsichiffe, die im Safen von Noworoffiff einliefen. Satten fie nicht auch allen Grund,



General Baron Wrangel, ber Oberbefehlshaber ber letten weißen Truppen, in ber Krim

auf einen balbigen enbgilltigen Sieg mit Silfe der Verbündeten zu hoffen, denen sie die Treue bis zuleht hielten? Das Ansehen der Entente war zu jener Zeit so groß, ihre materiellen und triegstechnischen Mittel derart unermehlich, daß es ihrerseits kaum einer Anstrengung bedurft hätte, um Rußland aus den bolschewistischen Kauen zu retten.

Die deutschen und österreichungarischen Eruppen räumten inzwischen den von ihnen bislang besesten Silden Russlands. Ein riesiges Gebiet mit etwa 40 Millionen Einwohnern blieb somit schus- und berrenlos. Es war offensichtlich, daß bieses ungeschüßte Land der Anarchie zum Opfer sallen muste.

Die Notwendigkeit einer Truppenentsendung seitens der Entente lag derart auf der Kand, daß die Seeresseitung derselben an der rumänischen Front bereits die Entsendung von 12 französischen und griechischen Divisionen gusagte, die Soblenaehiet und das Aufanz- und

Obessa, die Krim, Kiew, Charkow, das Donez-Kohlengebiet und das Kuban- und Dongebiet besethen sollten.

Am 29. Oktober 1918 schrieb der Chef der Orientsfront, der französische General Franzós d'Esperay, dem russischen Militärbevollmächtigten, daß Frankreich den russischen Werbündeten niemals vergessen noch die weißen Armeen im Stiche lassen würde.

Und wie wurde dieses Versprechen eingelöst? Um 4. Dezember 1918 landeten tatfächlich in Odessa französische und griechische Truppen. Im Januar 1919 besehren sie auch die naheliegenden Städte Cherfon und Nikolajew, doch ein weiteres Vordringen blieb aus. In den übrigen Gebietsteilen drangen die bolschewistischen Sorden ein, nachdem dort vorher unzählige Vanden gehaust hatten. Die roten Truppen aber vesetzten nacheinander Charkow, Selaterinoslaw, Kiew und näherten sich immer mehr Odessa.

Die fampfmüben Rosalen und weißen Truppen mußten unter dem Orucke der zahlenmäßig stärkeren Roten immer weiter zurückgeben, so daß Noworlchertakt, der Sigder weißen Seeresleitung, unmittelbar gefährbet wurde. Ihnsonst wandte sich Denikin an den General Franche, nach Paris, an Marsfadll Foch, er bekam keine Untwort, man sagte ibm nicht einnal, was die "Verbünderen" in Rußland vorhatten.

Vier Monate blieben die Franzosen in Odessa, um Ende März 1919 ganz unwerhosst die Stadt zu räumen. Das Verhalten der Franzosen während dieser Zeit hinterließ ein ehrenvolles Andensen. Damit endete auch die von Frankreich versprochene "Sisse".

Dieser plößliche Albzug führte naturgenäß zu einem Jusammenbruch der weißen Front. Nachdem die Entente das gesamte Gebiet Südrußland nicht, wie erwartet wurde, beseiß hatte, mußte Denikin diese Allfgabe mit eigenen schwachen Kräften zu lösen versuchen.

Dort, wo bislang eine 500000 Mann starke beutsch = österreich =



General Miller, der Oberbefehlshaber ber weißen Nordfront

ungarische Armee die Ordnung aufrechterhielt, mußten nunmehr kaum 40000 schlecht bewassnete weiße Kämpfer einen heroischen ungleichen Rampf führen. Sie eroberten Chartow, Jekaterinoskaw, Poltawa, Kursk; mit der Besehung von Orel skand man bereitsk kurz vor Moskau...

Die weißen Armeen besiegten den Bolschewismus, doch es fehlte ihnen an Kraft, den Raum zu überwinden. Die unendlich lange Front mit gleichzeitigem Rampf gegen

General Denifin, der Oberbefehlshaber der weißen Truppen Gübrufilands

bie Räuber und sonstige Banden in der Etappe war auf die Jauer nicht zu halten. Das sprunghaft in die Höhre geschossen Gebäude siel mangels eines Fundaments zusammen.

Später, als nach dieser Katafirophe General Denitin zurüdtrat,
ım dem jungen, energischen und
umscheftigen Baron Wrangel Platz
zu machen, schien es noch einmal,
als könnte sich die weiße Bewegung
erholen. Noch einmal leistete die
Entente den Russen Silfe, aber auch
diese Mal nur so viel und so lange,
als es galt, die rote Offensive vor
Bartsdau aufzuhalten.

Berfolgt man genau die Geichigte des rufflichen Virges, und betrachtet man die militärischen Führer jener Zeit, so muß es einem auffallen, daß die bedeutendssen und bekanntesten Seerführer des Welftrieges im allgemeinen wöhrend des Vürgerfrieges saum eine bedeutende

Rolle gespielt haben. Sie wurden von anderen, neuen Meuschen ersest. Leutnants bes Weltfrieges wurden zu Generalen des Bürgertrieges.

Vielleicht waren die Seerführer durch die drei Jahre Krieg verbraucht und müde. Auch konnte der junge Offizier sich den neuen Verhältnissen bester anhassen, in jener Zeit, als die Demagogie die traditionelle militärische Osspilvin ersetze und als dem Ehrzeiz und dem Albenteuer sich die größten Möglichkeiten boten. Viele haben hierbei nicht unwedeutende Calente und Fähigseiten bewiesen, doch sehlte es oft an theoretischer Ausbildung und Erfahrung.

Benn man die politischen Strömungen innerhalb der russischen Gegner des Volschenvismus zu jener Zeit verfolgt, so wird man hier bas Fehlen einer Einigkeit seischen sich fehr bald, um nur die bedeutendsten zu nennen, drei Gruppen: der fonservative "Rechtsbloch", der libe-



Opfer ber Bolichewiften in Riem

rale "nationale Blod" und der sozialistische "Bund der Auferstehung". Alle diese Gruppen wurden von alten, abgewirtschafteten und lebensfremden Funktionären der alten Parteien geführt bzw. entscheidend beeinflußt.

Der Nechtsblod verlegte sehr balb seinen Sit von Moskau nach Kiew, wo er nun offen eine deutschorientierte Politik zur Wiederaufrichtung der Monarchie führte. Seine Versuche, eine eigene Armee aufzustellen, scheiterten jedoch im großen.

Der Nationalblock hatte seinen Sit in Jekaterinodar und übte einen starken Einfluß auf Denikin aus. Er trägt mit die größte Schuld an der späteren Katastrophe.

In Sibirien und an der Wolgafront dagegen betätigte sich der "Bund der Auferstehung". In der Stadt Usa bildete sich ein sogenanntes Direktorium, an dessen Spise der Sozialrevolutionär Anventiew stand und dessen Kampfparole "Für die National-

persammluna" lautete. Doch schon sehr bald erlitt bas Direktorium einen vollen Mißerfola. Die Unfähigkeit des fozialistisch = marristischen Direktoriums, einen wirklichen Rampf zu leiten, führte gwangsläufia zu einer Machtübernahme durch das Militar. Jum Reichsverweser von Rufland wurde der Admiral Roltschaterhoben. Bang



Eine Rommiffion zur "Leerung von Gefängniffen" verfügte bie Erschießung auch dieser Gefangenen

Sibirien und fämtliche anderen weißen Armeen waren ihm nominell unterstellt. In Wittlichfeit aber bestand kaum eine genügende Verbindung innerhalb der einzelnen Fronten. Reben den Bauptfronten im Güden und in Sibirien kämpsten in Archangelsk ein Miller, ein Judenitsch um Petersburg, ein Krasnow am Don und viese andere.

Terror, Geiselspstem, Sunger waren die Waffen, mit denen rücksiches und konsequent die Bolschewisten die Macht in ihren Sänden zu halten verstanden. Auf der Gegenseite aber wurde weder in Sibirien noch in Südrussland eine tatfächliche



Bur antibolichewiftischen Bewegung in Gudrugland. Einzug der Freiwilligen-Urmee in Chartow

Diftatur errichtet. Durch die Zerriffeuheit der Fronten war es ummöglich, den gesamten antibolichewistischen Kampf unter Aufbietung aller vorhandenen Mittel und Kräfte zu konzentrieren. Einer roten Diftatur hätte eine weiße Diftatur gegenübergestellt werden muffen.

Lluch die Dissiptin war durch die Revolution tief erschüttert. Eine Alutorität gab es kaum noch. General Korniloss bespie einen eisernen Willen, sehr hoch stand die moralische Alutorität Allezejews, und Denistin galt als einer der fähigsten Heersührer. So allein ist es zu erklären, daß es diesen dreien gelungen war, die stärkse antibolschewistische Bewegung zustande zu dringen. Allein Korniloss siel mannfe, Allezejew starb, so daß Denistin allein die Last zu tragen hatte.

Die Maffen waren im gangen ben Beigen nicht ausgesprochen feindlich gefinnt, doch fie und bas Bürgertum waren in erfter Linie paffiv. Gie wollten, daß jemand Ordnung schaffen moge, aber fie wollten feinesfalls fampfen. Wollte man gerecht fein, so muß zugegeben werben, daß es ben Bürgern oft schwerfiel, fich burchzufinden, gab es doch Begenden, wo binnen furger Zeit die Macht bis zu zehnmal in verschiedene Sande überging.

Denikin war der Aufgabe nicht gewachsen, eine Diftatur burchzuführen. Un ber Front leifteten die Freiwilligen oft geradezu unerhörte Selbentaten, in ber Ctappe aber regierten Schieber, Rriegsgewinnler und fonftige Darafiten. Nacheinander brachen die weißen Fronten zusammen. Die Refte ber Urmeen gerieten jumeift in Gefangenschaft und Elend. - Die lette bedeutende Front war die Berteidigung

der Rrim durch Denikins Nachfolger, Baron Wrangel. Dieser hätte die Fähigkeiten



Sajento, ein führenbes Mitglied der Tscheka in Charkow



Stalin an ber Front von Barigin

eines Diktators befessen und auch Erfolge erzielt, wäre er früher zur Macht gelangt.

Go aber fampfte er auf verlorenem Doften. Gein großes Berdienft war es, daß er feine Urmee und auch einen großen Teil der Bivilbevölkerung geschloffen evakuierte.

Die Führer des ruffischen antibolichewiftischen Rampfes verstanden es nicht, sich von den alten Berufspolitifern und beren internationalen Bindungen frei ju machen. Gie ließen es gu, baff in Bermaltung, Dreffe und Sandel die alten unbrauchbaren Elemente ihr vernichtendes Spiel fortsetten. Es ift gewiß auch fein Bufall, daß der Sonderbotschafter Frankreichs bei Brangel, Graf de Martell, einer der führenden Socharabfreimaurer bes Grand Drient mar. Er foll es gewesen fein, der Wrangel zu bewegen versuchte, den aktiven Rampf aufzugeben.

Auch das Weltjudentum lehnte die weiße Bewegung nicht nur schärfftens ab, sondern es bekämpfte fie mit allen Mitteln. Einmal war ihm alles Militärische von jeher verhaft, anderer-



Opfer der bolfchewistischen Blutherrschaft. Von Volschewisten ermordete Geiseln vor dem Abzug der Roten

feits fürchtete es einen Sieg ber Weißen, Das Judentum rechnete fobann mit einer Bolfsempörung gegen ben Juden als ben Träger und Führer des Bolichewismus. Dennoch ober gerade beswegen verstand es das Judentum, auch die Führung der weißen Bewegung mit feinen Leuten zu umgeben und somit diese auf ibm gefällige 216wege zu bringen. War nicht der berüchtigte 2Binamer einer von benen,

bie maßgeblich Denikins Politik beeinflußten; saß nicht ein Margolis als Finanzmninister" in der sogenannten Nordwestz-"Negierung"? Die Juden überschwemmten das Gebiet der Weißen als angebliche ausländische Journalisten. Es mutet geradezu grotesk an, daß zum Beispiel im Gesolge des bereits erwähnten Grasen Martell sich ein Sinowij Peschkoss-Swerdloss befand, ein Bruder des damaligen Vorsigenden des 33K der kommunistischen Partei, des Juden Swerdlow, und Pstegesohn des berüchtigten Maxim Gorki.

Politisch hat die weiße Bewegung grobe und gröbste Fehler begangen. Eines nuß ihr aber zur Entschuldigung gelassen werden: sie war von einer Welt von Feinden

und Gegnern umringt.

Oft legt man sich die Frage vor: Wie konnte das russische Volk den Volschewismus nur zusassen, wie ist es auf dessen den Weltzug eingegangen? Oamals kannte man aber ja noch nicht das wahre Gesicht des Volschewismus, die Praxis des Kommunismus. Undere Völker und Staaten dagegen haben heute ein warnendes Veispiel vor Aussand. Aussand

# Der Scheinkampf gegen den Bolschewismus

Von Paul Boecke

Der Rampf gegen eine Weltgefahr vom Ausmaße des Volschewismus kann nur liegreich beendet werden, wenn diese Gefahr mit absolutem Ernst als Feind erkannt und seine Niederringung mit dem Einsah aller Mittel, kompromissos, durchgeführt wird.

Ungesichts dieser Sachlage sind Verbündete im Kampf gegen diese allgemeine Weltgefahr nur jene Mächte, die in einer ebenfolchen kompromisslosen Saltung stehen. Sedes "Sowohlauß-auch", sede "Sobestinde Bruchstelle der Rampffront. In einem solchen Entscheingskampf auf Sod ober Leben gilt der gute Wille allein gar nichts. Den Sieg sichert nur die entscholssene Tat.

Von dieser nationalsozialistischen Grunderkenntnis aus muß der praktische Einsammert der "Demokratien" und der "Kirchen" im antibolschewissischen Abwehrkampf gewertet werden.

### Warum berfagen die Demokratien?

Es besteht an sich kein Zweifel daran, daß in den sogenannten Demokratien, also etwa in Frankreich, England, den nordischen Ländern, den Vereinigten Staaten usw. weiteste Kreise der Regierung, des Bürgertums, der Geistigkeit den Vosschwismus als Gesahr erkannt haben, ihn ablehnen und bekämpfen. Dennoch bleibt diese Gegnerschaft praktisch ohne jeden Exfolg.

Während in Deutschland und Italien der Bolschewismus und seine theoretische Vorbereitungsform, der Kommunismus als "Lehre", in erstaunlich kurzer Zeit vollkommen ausgerottet werden konnten, wächst die rote Gefahr in den Demokratien unaufhalksam. Streiks, Aufskände, Unruhen, Volksverhestung sind an der Tagesordnung.
Der antibolschewistische Kanmpf der Demokratien ist ein Scheinkampf. Es zeigt sich 
unwiderlegbar in der Praxis, daß sie wesensmäßig gar nicht in der Lage sind, den 
Bolschewismus wirksam zu bekämpfen.

Die Grundlage der heute eristierenden politischen Demokratie ist der weltanschauliche und politische Liberalismus. Dieser Liberalismus ist praktisch undurchführbar, wenn nicht das ethische Gesühl und das Rechtsgefühl eines Volkes tiefgehend rela-

tiviert find. Das liberaliftische Grundrecht ber politischen, kulturellen, wie jeder anderen Meinungs- und damit auch Sandlungsfreiheit geht von der Voraussegung aus, daß es für jede politische Lage mehrere "gleichwertige" Lösungen gebe, beren Berfechtern gleichermaßen das Recht zustehe, für die Berwirklichung ihrer Meinung zu wirken. Deshalb ift das Bielparteienspftem tatfächlich die natürliche Ronfequenz der liberaliftischen Demokratie. Innerhalb eines folchen Spftems besteht keine legitime Möglichkeit, ben Vertretern einer beftimmten "Meinung" diefe Propaganda- und Sandlungsfreiheit zu entziehen. Mit anderen Worten: Die Demokratien konnen beshalb nur einen Scheinkampf gegen den Bolschewismus führen, ohne in der Lage zu sein, ihm mit allem Ernft als dem Feind entgegenzutreten, weil ja die Vertreter dieses felben Feindes in jedem einzelnen dieser Länder vollberechtigt an der Führung bes politischen Lebens teilnehmen. Bekanntlich find die kommuniftischen Parteien in der gangen Welt Gektionen der Rommuniftischen Internationale, der Romintern, die ihren Sit in Moskau hat und die vollkommen vom Willen des Bolschewismus der Cowjetunion abhängig ift. Jede wirklich durchgreifende Magnahme gegen den Bolschewismus wird damit über die Parlamente und senstigen politischen Rörperschaften und Organe der Demokration, in denen auch Vertreter des Rommunismus fich befinden, im gleichen Augenblick dem Feinde bekannt und dadurch in ihrer Wirfung von vornherein illusorisch. Demgegenüber haben die kommunistisch-bolschewistischen Kräfte in jeder einzelnen Demokratie jede Möglichkeit der offenen und getarnten Dropaganda für ihr Ziel.

Eine liberalistische Demokratie, welche biesem verhängnisvollen Zustand ein Ende bereitet, muß damit zu Mitteln greifen, die dem Wesen des Liberalismus widersprechen, das heißt sie muß praktisch aufhören, "Demokratie" im üblichen Sinne des Wortes zu sein.

### Die Kirchen und der Bolichewismus

In der deutschen Össentlichkeit wie auch im Auslande schlug der Prozes des Naplans Ressant, der wegen bolschewistischer Betätigung verurteilt wurde, wie eine Bombe ein. Fasjungsloß sianden breite Kreise vor dieser scheinden unverständlichen Tatsache. War denn der Bolschewismus nicht seit je atheistisch, antichristlich, antichristlich? Waren in der Sowjetunion und jest in Spanien unter seiner dererschaft nicht unzählbare Geistliche ermordet und gemartert, Kirchen zerstört und geschändet, ja Chrisus selbst zum Gestät gemacht vorden? Und mit diesem Bolschenismus sollten Vertreter der christlichen Kirchen gemeinsame Sache machen? Autten dem nicht, im Gegenteil, Führer des Protestantismus in aller Welt, hatte nicht das Oberhaupt der tatholischen Kirche eindeutig diese statholischen und bekämpft?

Was vom Liberalismus und von den liberaliftischen Demokratien im Sinblick auf den antibolschewistischen Rampf gesagt wurde, gilt auch für die Kirchen. Es würde zu weit führen, die tiefften Ursachen dieser wahrhaft tragischen Verirrung aufzuzeigen, die dazu geführt hat, daß der angebliche Rampf der Kirchen gegen den Volschewismus in Wahrheit bloß ein Scheinkampf ist. Im Wesentlichen dürste die enge Bindung der Kirchen an die ihnen im Siefsten fremde Geistesbaltung des Liberalismus zu dieser verhängnisvollen Fehlentwicklung geführt haben, die um so verderblicher ist, als den verantwortlichen Männern sowohl der katholischen Kirche wie der protestantischen Kirchen der Mut zu einer klaren eindeutigen Entscheidung sehlt. Man wettert zwar gegen die roten Gottlosen, man läßt jedoch zugleich die immer zahlreicher werdenden Freunde des atheistischen Vollschewismus auf den Kanzeln gewähren, trägt damit einen tragsschaft dir die Geseln der Gläubigen und besorgt durch biesen Scheinkampf im wahrsen Sime des Wortes die Geschäfte der Komintern.

Eine nur kleine Auswahl von Beispielen aus der Fülle des Materials in dieser

Nichtung erbringt ben unwiderlegbaren Beweis für diese Tatsache. Besonders aufschlußreich ist dabei, daß die Kirchen der werschiedenen Bekenntnisse überall in der Welt diese zwiespältige, undurchsichtige Sastung zwischen Porbobschewismus und Antibolschewismus einnehmen.

Die allgemeine Darole, die dabei sowehl von seiten der Volschewisten heuchlerisch, von seiten der roten "Christen" in ihrer Berblendung zur Begründung diese widernatürlichen Bündnisse ins Feld geführt wird, hat wohl am einbeutigsten der belgische Politiser Senny de Man in einer Rebe in Intwerpen Ansang Ottober 1937 ausgesprochen. Er führte unter anderem aus:

"Der Sozialismus von 1937 ist etwas anderes, als der von 1848 und selbst von 1900. Man muß den Mut haben, das offen auszu-hrechen, auch in der täglichen Propagandaarbeit der Partei (Marrisen). Denen, die die Sozialisten als Feinde der Netigion ansehen,



Der rheinische Pralat Raas, einer der berüchtigtsten Zentrumsführer der Spstemzeit

muß man erwidern, daß die Sozialisten keinen Unterschied machen zwischen Gläubigen und Nichtgläubigen, daß sie aber keine Materialisten sind und in der Praxis und in der Leorie mehr als alle anderen moralische und menschliche Werte über materielle Dinge stellen. Das Urteil der Sozialisten über den Kapitalismus unterscheidet sich nicht von dem der päpstlichen Enzystika Quadragesimo Anno."

Diese Tendenz, die de Man in gutem Glauben vertritt, wird von Moskau aus mit einer Unverfrorenheit sondergleichen gegen eine sogenannte "christliche" Welt ausgespielt, die, duchstäblich blind, die Taten der bolschewistischen Berbrecher, die Morde an Geisstlichen, die Zerftörung von Keiligtümern in Rußland und Spanien, die Verböhnung jedes Glaubens nicht sehen will. So hat der Leiter der Kommunistischen

Sowjetjugend, Kossarve, einer der wildesten Förderer der Gottlosen, im Sommer 1937 einen Artistel veröffentlicht, in dem er bekauptet, "in den Reisen der katholischen Jugend wächst der Wunsch nach einer einheitlichen Front zum Schuse beskfriedenst und der Rechte der Jugend. Man nunß, um an die katholische und die christliche Jugend



Der Zesuitenpater Muckermann während einer Sehrebe auf einer Tagung der (internationalen) Katholischen Aktion in der Zeit des Zwischenreiches

heranzukommen, die religiösen Überzeugungen unangetastet lassen und jeden Hang zur Unterbrückung des Christentums bekämpfen."

Diese Tätitbes Bolscheimus, der auch die übelste Lüge in seiner Propaganda nicht scheut, wird niemand verwundern. Was jedoch sehr aum Nachdenken zwingt, sit die Tassach, daß man im katholischen Lager diesen Kötentönen entgegenfommt. Kein Geringerer als der Papst selbst hat Weiden

nachten 1937 durch den Kardinal Verdier eine Weihnachtsbotschaft an die Franzosen erlassen, in der auch die Kommunissen diest angesprochen werden und in denen das Oberdaupt der katholischen Weltstirche sich bereit erklärt, ihnen "die Kand zureichen", salls sie die Kirche achten wollten.

Ende Juni 1938 hat der Papst in einer Nede an Vertreter der "Ratholischen Alktion" unmisverständlich die Rassenlier als eine Irrsehre bezeichnet und zugleich erklärt, daß der, welcher den Papst angreise, auch die "Ratholische Alktion" angreise. Sierhei sind wies Kristellungen wichtig:

- 1. stellt ber Batikan die Person bes Oberhauptes der katholischen Kirche nur bei gang besonders wichtigen Anlässen eraus,
- 2. hat fich mit biefer Lugerung bes Papftes ber Batikan eindeutig mit dem politischen Ratholizismus identifiziert, mabrend er das bisher angfilich vermied.

Grundfählich wichtig bleibt die Tatsache, daß Nom in gleicher Weise wie der Volfchewismus einen allgemeinen Rassenbrei (der Papft sprach von "einer allgemeinen tatsbesischen Rasse", zu der also auch Neger, Juden usw. gehören würden) für die Voraussehung zur Erlangung der Weltberrischet füber die Nationen häte und erklärt. Die "Ratsbolische Alttion" ist für den Vatisan etwa das, was die Komintern für

Mostau find: das internationale Kampforgan. Die Gemeinsamkeit mit dem Margismus ist weltanschaulich begründet!

Diese unzweifelhafte Bereitwilligkeit des Natholizismus, mit den Linksparteien, sogar mit dem Bolschewismus, gemeinsame Sache zu machen, beschränkt sich jedoch nicht auf Frankreich. Bekanntlich haben im Serbst 1937 die spanischen Bischöfe, die am eigenen Leibe die "Toleranz" des Bolschewismus ersahren haben, einen Nirtenbrief gegen die rote Gesahr erlassen. Darin beist es ausdrücklich, daß "ein gut Tell der ausländischen katholischen Presse in Frankreich, Belgien, England usw. zu der bedauerlichen, für die heisigsten Interessen der spanischen Ration so unbestodlen, geistigen Berirrung beigeteragen" dat. Damit ist von einwandfreien Zeugen, höchsten spanischen Geistlichen, die Tassache festgenagelt, daß ein "gut Teil" der katholischen Presse in "gut Teil" der katholischen Presse in gut Teil" der Auflechen Fille Spanien sie den Volschewismus offen Partei ergriffen hat.

Dieser erschütternde Tatbestand wird auch ganz offen in der Presse Italiens, das doch die besten Veziehungen zum Batikan unterhält, kritisert. So schrieb der Auriner "Stampa" vom 7. Oktober 1937 von jenen "öweischlaften Katholiken", die sich "nicht schampa" und Kinksparteien, sogar Kommunisten, gemeinsame Sache zu machen". Und noch schäfter sprach es das "Regime Facista" in einem Artistel Anfang Oktober

aus, wo von "jenen Geistlichen" die Rebe ist, welche "um ihre politischen Positionen und ihre geschäftlichen Interessen zu schüßen, mit dem Kommunismus und mit anderen Feinden Gottes und der Religion im Konkubinat leben".

Wo nicht birekte Anbiederungsversuche an den Bolscheimismus gemacht werden, da wersuchte man sie wenigkens zu entschuldigen. So hatte der am 21. November 1937 in Wasshington tagende Jahreskowent der hohen katholischen amerikanischen Geistlichkeit in einer Erklärung den Nationalsozialismus aufsschäfte, den Kommunismus dagegen sehrschwächlich abgelehnt.

Besonders aufschlußreich für diesen roten Kurs des Katholizismus ist das von dem Sesuitenpater Mudermann begründete, in 36 Ländern verbreitete Wochenblatt "Der Deutsche Beg". Diese Zeitschrift arbeitet ganz offen probolischenbischen Länz der Began bestiebet ganz offen probolischenistisch. So zitierte sie am 2. Mai 1937



Kardinal Mundelein, der in engster Tuchfühlung mit dem Rabbi Wise in den Berelnigten Staaten von Umerika Greuelheße gegen das nationalsvsialistische Deutschand betreibt

das "Berliner Cageblatt" vom 7. April 1937 mit dem Artikel "Zusammengehen der Katsoliken und der früheren Marzisten" und stritt dabei diesen Zusammenhang nicht etwa ab, sondern betonte die Notwendigkeit dieses Bündnisses. In derselben Nummer des "Deutschen Weg" wurde wörtlich ein Artikel der amtlichen Komintern-



Während ber Eröffnung bei Weltkirchenfonfereng in Oxford 1937

zeitschrift "Rundschau" abgedruckt: "Untikomintern-Nazitern", in welchem die deutsche antibolschewistliche Uufkärungsarbeit verdächtigt wurde.

Diese Wethobe, wörtlich, zustimmend, fommentarlosbolschewistische
Presserzeugnisse nachzubrucken, gehört anscheinend ganz besonbers zur
Wethobe bes Paters
Wuckermann. So hat er
sogar in ber vatifanischen
Zeitschrift "Lettres be

Rome", auf die er ebenfalls Einfluß hat, am 15. April 1937 eine Nachricht der delschewistischen Korrespondenz "Imprekor" über den Eucharistischen Kongreß auf den Philippinen nachgedruckt. In diesem Bericht tadelte die rote Korrespondenz den Papst wegen seiner damaligen Angrisse gegen den Bosspondenz der Sesuit Muskermann zitierte in einem amtlichen vatikanischen Blatt diese roten Angrisse auf das Oberhaut seiner Kirche — kommentarlos! So weit gehen die bolschewistischen Bindungen dieses führenden vatikanischen Politikers.

Diefer "Ruck nach links" im Batikan ift so deutlich, daß neuerdings fogar Anfnüpfungsversuche gegenüber den bisberigen Cobfeinden, den Freimaurern, den Wegbereitern des Bolichewisnus, von feiten des politischen Ratholizismus versucht werden. So hat kurglich der Bochgradmaurer Albert Lantoine in Frankreich ein Buch, einen offenen Brief, veröffentlicht, in welchem er, in engfter Ubereinstimmung mit ben neueften bolichemistischen Parolen auf Diesem Gebiet, schreibt: "Beswegen find Rirche und Freimaurerei immer noch Feinde, obwohl diese Feindschaft niemanden nutt? Sollte der Papft wirklich die ihm entgegengeftredte Sand der Freimaurerei ausschlagen?" Daß dieses Liebeswerben der Freimaurerei auf katholischer Seite auf Gegenliebe geftogen ift, beweift ber bekannte italienische Professor Manacorda, welcher auf bas Buch von Lantoine folgendes antwortete: "Man nuß anerkennen, daß die katholische Preffe der fogenannten demokratischen Länder in politischen und fozialen Fragen fortgefest zu Argumenten greift, die mit den Argumenten von Lantoine identisch find, und daß die katholischen Parteien dieser Länder sich nicht scheuen, gemeinsam mit wilben Freimaurern und mit Organisationen, die von Freimaurern kontrolliert werden, gemeinsame Blocks zu bilden. — Besonders in Frankreich ift bies der Fall. Go hat das Organ eines der bekanntesten kirchlichen Orden dazu aufgerufen, Blum zu stüßen, das

Saupt der kommunistischen Bolksfront, einen Freimaurer, Utheisten und Moralzerstörer, den Berfasser eines Buches, das das Wert eines sezuellen Phochopathen sein könnte." — Es ist bezeichnend, daß Prof. Manacorda, der Berfasser dieser scharfen Kritik, selbst nichts wenige als ein Gegner des Katholizismus ist.

Eine Kirche, in deren Reihen derartige Dinge möglich sind, kann, selbst wenn sie es ehrlich wollte, keinen wirksamen Kampf gegen den Bolschewismus führen. Alle ihre antibolschewissischen Außerungen und Maßnahmen mussen ein Scheinkampf bleiben.

Noch ungünstiger sieht es in den protestantischen Kirchen aus. In dieser knappen Zusammenstellung lassen sich ja nur ganz wenige Beispiele stichwortartig anführen.

Bezeichnend ist auch hier wieder das Verhalten der roten Prese. So verössentlichte bie "Sumanité", das röteste Volschewissenblatt Frankreichs, am 9. August 1937 an führender Stelle den Aufruf einer "Internationalen juristischen Vereinigung", Sis Paris, in dem es unter anderem heißt: "Wir richten einen verzweiselten Appell an alle Menschen mit Serz, Gläubige und Ungläubige, um diesen bardarischen Angriffgegen die Religion und ihre Getreuen (Gläubigen) zu beenden, damit die Gewissensen der Richenzerssere, der Altebeste gesichert werde dem deutschen Bolke." Das Vlatt der Kirchenzerssörer, der Altebissen, der Wörber der Geschlichen und Gläubigen in Kußland und Spanien, tritt "schügend" für die "Märthrer" in Deutschland ein! Diese erstaunliche Tatsche hat einen

fehr realen Grund: es ist die Revanche für die Zevanche für die zahllosen Liebesertlärungen protestantischer Geistlicher an den Bolichewismus.

Go fchrieb ber Defan von Canterbury, ein hober englischer Beiftlicher, über die Gowietunion: "Rugland hat feine chriftliche Pflicht erfüllt, die wir auch bätten erfüllen muffen. Gie find bingegangen (bie Bolichewiften!) und haben die Idee des Chriftentums praktisch verwirklicht. Wir müffen in ihnen Freunde und Berbundete feben in einer großen vorwärts-



Das Erzebnis des datikanissen "Untibolissenismus": Der Papst auf dem Etttelblarte des amerikanissen Rommunistenblartes "Daily Worker" (New York, 28. Gestember 1937) unter der Werter "Der Papst rät den franzölissen Katholiken, die "ausgestreckte "Dard' der Kommunisten anzumehment". weisenden resigiösen Bewegung." — Derselbe Dekan von Canterdury ist mit einer großen Angabl von Gesinnungsgenessen, Gesschlichen und Laien, ins rote Spanien gereist und hat dort alles "bewundernswert" gefunden. Er pat feschesselt, daß dort der Bolsschewissung "den Absüchen Christi näher komme". Inzwissen ist der betriedsame Bekan auch in der Sowjeitmion gewesen und hat seine Eindrücke in den bolsschewistischen "Iswestiga" vom 26. Oktober 1937 niedergelegt: "In Madrid van ich entgüsst von der hohen moralischen Einstellung der Bewölkerung." Dann "sernte ich mit besonderem Interesse das Leben der Sowjeitmion kennen. Ich verlasse die klosen mit der besten Absäch, sowie es in meiner Macht sehr, an der Fessigung der Freundschaft zwischen England und der Sowjeitmion zu arbeiten . . . In der Sowjeitmion sind alse Voraussesungen zur Verwirflichung der echten Freiheit gegeben" . . . Das schreibt ein protessantischer führender Gesschlicher in einem Augenblick, wo die ganze Welt zugeben muß, daß in der klosen. Verhaftungen und Knirichtungen am lausenden Band vorgenommen werden und daß von "Freiheit" auch nicht im entfentessen die Kede sein kann.

Doch die Saltung Diefes Dekans ift nicht etwa eine Ausnahme. Eine Schar von

Befinnungsgenoffen begleitete feine fpanifche Reife.

Besonders bezeichnend in dieser Richtung ist eine Rede des Vikars der St.-Clemens.Kirche in London, Iredell, der über den roten Madrid-Sender uns solgendes erklärte: "Es ist eine große Freude für mich, heute abend sozusagen aus dem vordersten Graben der Schlacht für die Demokratie sprechen zu dürsen ... wir begrüßen euren Beroismus und euren Mut, denn wir wissen, daß ihr untere Schlachten für Demokratie und Freiheit aussechtet." ("Daily Worker", 15. Abril 1937).

Ebenjo hat der Erzbischof von Bort in London in einer großen Versammlung in Leeds Town Hall einen Appell zur Hilfe für das spanische Volt gerichtet. Die weiteren Nedner dieses Albends, Bivien Abams, Bartlett usw., sowie die nachfolgende Gelbsammlung lassen keinen Zweisel daran, daß mit dem "leidenden Spanien"

bas rote Spanien gemeint war. ("Daily Worter", 23. Marg 1937.)

Natürlich ist diese probolschewistische Saltung in Nordamerika noch krasser. Nicht nur zahlreiche Geistliche äußern sich zugunsten Notspaniens, sondern auch Laien, wie etwa die Vereinigung christischer junger Frauen. Diese kaßte am 22. Juni 1937 in Neuport im Namen ihrer 500000 Witglieder eine Nesolution zugunsten der Bolschewisten. Welche Querverbindungen dadei sowohl in England wie in USA. eine Nolle spielen, bewies eindeutig die Oxforder Weltsirchenfonserenz, auf welcher am 14. Juli 1937 — ohne etwa auf Proteste zu stoßen — der Londoner Pfarrer Paton erklären konnte, daß der Antissemisch das Leben der christssen Kirche in vielen Ländern gefährde!

Diese probossichewistische Saltung der protessantischen Kirchenvertreter wird bereits im Aussande selbst bemerkt. So schreibt Lucien Cramer am 16. April 1937 im "Sournal de Château-d'Oez": "Gegenüber den viel zu wenig zahlreichen antibolschewissischen protessantischen Bewegungen sinden sich jene protessantischen Elemente, die unsicher sind, ja sogar Freunde des Vosscheinsmus. — Was besonders beunruhigend ist, ist die Saltung verschiedener protestantischer Geistlicher . . . . . Dasselbe Vlatt behandelt diese Frage auch in seiner Rummer vom 1. Mai 1937 und schließt mit der Feststellung: "Wir müssen das fast totale Versagen der protessantischen Kirche gegenüber dem bolschenissischen Gift konstatieren und die leichtsertige Gorglosigkeit vieler ihrer Geistlichen.

Daß die protestantischen Rreise auch in Frankreich hinter ihren katholischen bolschewistenfreundlichen Genoffen nicht gurudfteben, bat besonders eindeutig die Affare der protestantischen Bewegung, die fich um die Zeitschrift "La Caufe" gruppiert, gezeigt. Diefe antibolichewistische Bewegung, die fich unter Pfarrer Durrleman feit 1928 beim Radio-Paris durch religiöse Vorträge Freunde erworben hatte, wurde in dieser Arbeit 1933 feitens der Regierung behindert. Nach vielem Sin und Ser verbot der Poftminifter 1937, im April, diefe Radioarbeit der "Caufe" endgültig und beauftragte damit die "Federation protestante de France", eine Urt offizieller Bertretung verschiedener protestantischer Bereinigungen. Später erhielt nach einem großen öffentlichen Standal die "Caufe" mit verschiedenen Beschränkungen das Recht zur Wirksamkeit. Der Sintergrund bieser Borgange ift folgender: Die "Caufe" hatte in Beranftaltungen und Borträgen (niemals im Radio) ffandig gegen den atheiftischen Rommunismus gesprochen. Die Intrige gegen diese Bewegung ist lediglich burchgeführt worden, um gewiffen protestantischen marriftischen Rreisen die Möglichkeit gu geben, im Radio aufzutreten. Diese Borgange zeigen, nach einer Darftellung bes "Sournal de Genève" vom 7. Juni 1937, wie ftart bie tommuniftischen Reigungen im offiziellen frangöfischen Protestantismus find.

Die gebotene Kürze dieser Darstellung macht es unmöglich, die Reihe dieser Beweise und Beispiele fortzusesen. Doch auch diese Probe authentischer Vorsälle, Pressertimmen des Auslandes usw., dürste eindeutig zeigen, wie unsicher die Halung sowohl der tatsolischen Kirche wie der protessanlischen Kirche mantibolischen im antibolischen istigfen Kaunglich gleichgilltig, welche Gründe dazu geführt haben, daß dies Ringen, das eine ureigenste Ausgabe der Vertreter des Christentums sein müßte, zu einem illusorischen Scheinkannts aeworden ist.

Es ist auch keine Entschuldigung für die Vertreter dieser Kirchen, wenn mananimmt, daß diese ihre umerfreuliche Saltung im Entscheidungskanupf gegen den Weltseind Nr. 1 verschuldet ist durch die enge Vindung an jene liberalistischen Demokratien, die, wie eingangs ausgeführt, ihrem tiefsten Wesen nach zu einem echten Kanupf gegen

diesen Feind gar nicht in der Lage find.



Der Generaliffimus Francisco Franco y Bahamonde

## General Franco und sein Werk

Fon Alfred Gielen

Unter ben Männern, die die Geschichte unserer Tage machen, steht einer noch mitten im Rampf um sein Volk und ist doch schon Symbol geworden der Geschichte, die er macht: General Francisco Franco Bahamonde, Caudillo, Führer

Nationalspaniens. Un ihm hängt nicht nur die Soffnung des fpanischen Bolfes biesfeits und jenfeits ber Fronten, die ein aufgezwungener Bürgerfrieg quer burch bas Land zieht; auf ihn blicken auch die Augen ber gefamten zwilifierten Menfchheit, benn feine Truppen bilben zeitweilig die Borhut des antibolichemistischen Europa. Siegt er, fo verliert Mostau die Aussicht auf die Bolichewisierung Westeuropas; fiegt Mosfau in Spanien, fo ftande ber Feind im Bergen unseres Rontinents. Indem Franco für fein Bolt, mit feinem Bolle fampft, fampft er für uns alle. Einen langen Leidensweg batte Spanien zu durchlaufen, einen fteilen Abftieg feines nationalen und fogialen Lebens zu ertragen und fchließlich Stunden der äußerften Not eines Bolfes zu erleben, bis eben biefe Not den Mann gebar, der bas große Werk der Rettung begann.

Seit Jahren arbeiteten die Ugenten Moskaus auf der iberischen Halbinsel. Die sozialen Verhältnisse



Symbol der Falange Chanola: das Not der Fahne: Nevolution; das Echwarz der Fahne: das Spanische Neich; 5 Pfeile in einem Joch: die Leile Spaniens geeint im neuen Staat



Qued ber Ramerabichaft ber Front erwächst eine neue Wolksgemeinschaft

boten ihnen die besten Sandhaben für einen Erfolg. Die Monarchie îtürzte über dem Minierungswerk ber Freimaurerei zusammen, die Diftatur Drimo de Riveras über der Korruption der eigenen Mitarbeiter und bem San bes Bolfes gegen ben mit ibr perbündeten favitalistischen Rlerus. Die linksbürgerlich-freimaurerische Republif pon 1931 mar mie überall die Weabereiterin ber roten "Bolks-

front", des trojanischen Pferdes Dimitroffs, von dem aus die Agenten der bolschewistischen Revolution sich über das Land verbreiteten, um im Juli 1936 schließlich zur Sowjetisserung Spaniens anzuschen. Eine planmäßige und immer gefährlichere Agitation rief unaufhörlich Kassenköper an allen Orten hervor, die zu schweren bewassen neten Altruben fübrten.

Auf ber Gegenseite ftanden nur Kräfte, die keineswegs geeignet waren, dem gielbewußten Machtstreben der jüdischen Weltrevolutionare in Moskau einen



Allfo be Leon im Dezember. — Der Winter bereitet bem Vormarich unerhörte Schwierigkeiten

Damm entgegenzusegen. Die Not der Arbeitslofen in ben Stäbten und ber befitlofen Landarbeiter fand nicht im geringiten Berftandnis bei ben meltlichen und aeifflichen Unternebmern und Großgrundbefigern. Im Begenteil, bem Rlaffenkampf pon unten antwortete der Rlaffenkampf von oben, und jene, die Religion und Staat zu verteidigen porgaben, wußten nichts von einem neuen Inhalt biefer ewigen Begriffe, wußten nichts vom Leben bes vernachläffigten Boltes.

Es war unausbleiblich, daß diese Lage zur Explosion drängte. Sier und dort, in kleinen Gruppen und in Einzelpersonlichkeiten, begann sich in den Jahren seit 1932 eine neue Idee zu bilden. Anfang 1933 traten Studentengruppen unter Ledesma Ramos zur "Junta de Offensiva Nacional-Syndicalista" (IDNE) zu-sammen, Ende des gleichen Jahres sammensten sich junge Leute aus allen Ständen

um José Antonio Primo de Rivera und bildeten die "Falange Efpanola". 3m Februar 1934 übernahm Jofé Antonio die Führung beider Verbande und schmiebete aus ihnen eine Rampfaruppe gegen den volkszerfegenden Bolfchewismus, die Freimaurerei und ben Parlamentarismus - für eine fozialistische Volksgemeinschaft im autoritären Staatsgefüge. Bum erften Male fanden bier die Ideen in Spanien Eingang, die heute mehr ober weniger in allen Bolkern zu entstehen beginnen und die Epoche der marriftisch-jüdischen Weltherrschaftspläne abschließen. Auch die Requetés, ein ursprünglich fonfervativer Berband, näherten fich unter dem Druck der Gefahr langfam den Ideen der F. E., ohne allerdinas bereits die Notwendigfeit eines vollständigen inneren Umbruches zu erkennen.



Moskaus Rnute über Rotfpanien. Dargestellt auf einem nationalspanischen Plakat

Diese Kräfte standen zwischen dem Godsmus der Besissenden und dem Machtwillen der politischen Kirche einerseits, dem Freimaurertum und Volschewismus andererseits. Langsam tämpften sie sich gegen einen weit überlegenen Gegner vorwärts. Je mehr das Chaos über Spanien hereinzubrechen begann, um so aufmerksamer hörte das verzweisselnde Volk in allen "Rassen" das Programm der jungen Bewegung. Alber es bedurste eines gewaltigen, eines sast verämsisvollen Unstoßes, um die Massen zum Verwußtsseln der ummittelbaren Vedrobung und zur Organisation des Widerstandes aufzurütteln.

Go erscheint es als eine geschichtliche Notwendigkeit, wenn sich die unorganisierten Bewegungen spanisch-nationalistischen Bewußtseins in der Person eines

Mannes, des Mannes, kristallisteren. General Francisco Franco Bahamonde gehört zu jenen einmaligen Erscheiningen der militärischen Geschichte, deren Wesen zwar die Olfziplin in ihrer höchsten Vollendung ist, die aber gleichzeitig mit dem Bewußtsein einer höheren volksgebundenen Olfziplin in dem einzigen entschiedenden Lugenblick die außere Olfziplin brechen, um ihre Nation zu retten.

Franco\* entstammt einem Geschlecht von Seeleuten. Sein Bater, Großvater und Urgroßvater, sowie der Vater seiner Mutter dienten in der Marine. Im 24. De-



Spanische Falangistenmädchen belfen. — Die gang Meinen, oft ohne Eltern, muffen von ben Selferinnen gefüttert werben

dember 1892 wurde er in El Ferrol geboren, als Sohn von Don Nicolas Franco und Ooda Pilar Bahamonde. Er besuche querst zwei Misstürschulen und dann die Infanterieschule in Toledo, die er im Sahre 1910 als Leutnant verließ. Sein Tatendrang sührte ihn bereits 1912 nach Afrika, wo er als einer der ersten Offiziere am Ausbau der "Regulares", einer Eingeborenentruppe, mitarbeitete. Trop seines Mutes und seiner Tolksühnsteft in den Kämpsen gegen die Aufständischen blied er lange Zeit unverlest, bis er 1916 einen Bauchschulg erhielt. Kaum gehellt, begibt er sich wieder an die Tront. Mit 23 Sahren ist er Vataillonschef. Daach turzen Aufenthalt in einer Garnsson auf der Kalbinselber Salbinsel beruft ihn Sose Millan Asser 2012 im Sahre 1920 wieder nach Assertia

<sup>\*</sup> Joaquín Arrarás: "Il Generalissimo Franco", Mailand 1937.

um ihm das 1. Bataillon der neugegründeten Fremdenlegion anzubieten. In den Kämpfen gegen El Raifuni und Alddelkerim entwicket fich der junge Offizier zu dem, was er im Bewußtsein des spanischen Volkes die zum Sahre 1936 blieb: zum großen Kolonialkämpfer Spaniens, von dem Marschall Cyautep sagte: "Franco und Graziani sind die beiden bemerkenswertesten Soldaten unserer Zeit." Franco erhält die Militärmedaille und wird nach der Demission Millan Alftrays mit 30 Jahren Geher Fremdenlegion, mit 32 Jahren General — der jüngste General Europas. Von ihm wird Spanisch-Marotko, troß aller Schwierigkeiten, die ihm zuerst die Wonarchie bereitet, dann aber auch der Viktator Primo de Rivera, endgültig befriedet. Nach



Doch fo leben — und sterben die Rinder unter der Berrschaft Mostaus in Cowjetspanien .

14 Jahren Frontbienst wird er schließlich im Jahre 1926 nach Spanien zurückberusen, um in Jaragossa die neugegründete Militärakademie aufzubauen umd damit den jungen Ossiziern eine neuartige Schulung angedetsen zu lassen. Er bisdete dort den Kern eines gesunden und außerordentlich strassen Ossizierskorps, und seine Arbeit versprach, Ausgangspunkt einer militärischen Wiedergeburt Spaniens zu werden. Da wird im April 1931 die Republik ausgerusen. Der Kriegsminister Azaka versügt kurzerhand die Schließung der Militärschule, und Franco erhält erst nach einem Jahr, im Jahre 1932, ein kurzes Kommando als Brigadekommandeur. Er erscheint jedoch dem schop ight sehr links gerichteten Ministerium als nicht zwerkässig gerug, so daß er auf einen anscheinend toten Posten, nach Palma de Mallorca, entsandt wurde. Franco dachte daran, zu demissionieren, doch die Valearen stellten ihn vor neue Lussen



Neben den Trümmern roter Barbarei ein Maueranschlag der "Sozialen Hilfe": Brot für Alle!

gaben. Er arbeitete einen neuen Verteibigungsplan für die Infel aus, der schließtich von dem damaligen Kriegsminister, Gil Robles, angenommen und durchgeführt wurde.

Doch bereits warf die drohende rote Revolution ihre Schatten voraus. Nach sorgfältigen Vorbereitungen holt die Komintern zu ihrem ersten Schlag in Spanien aus. In Usturien erhebt sich im Ottober 1934 ein blutiger Auffland, der in zwöff Tagen über tausend Sote forderte und

zum ersten Male Spanien mit dem Terror der Moskauer weltrevolutionären Organifation bekannt machte. Schon damals hat Franco die Stunde der Not erkannt und organisierte vom Ariegsministerium aus, dem er nicht angehörte, die Unterbrückung der Nevolution. Der damalige Kriegsminister Diego Sidalgo hat mehrfach darauf hingewiesen, daß ohne den größzügigen und selbsstofen Einsah Francos der Aufstand ganz Spanien hätte ersassen.

Als Gil Robles wieder Kriegsminister wird — Mai 1935 —, scheint sich noch einmal die Möglichseit zu einer Acorganisation der bereits zersesten Armee zu bieten. General Franco wird Generalstadschef, Fanjul Ilnterstaatssekretär und Gode Ehef der Luftwasse. Im Verlauf von sechs Monaten kann ein Teil der hohen Kommandosseklem mit zuweklässigen Offizieren besetzt werden, während Männer wie Miaja, der später eine so verhängnisvolle Rolle als Verteidiger des roten Madrid spielen follte, zurückgessellst werden müssen. Varela wird zum General ernannt, General Wola übernimmt die marokkanischen Truppen, Aranda erhält die Führung einer Brigade in Owiede.



Sowjetrussische Rriegslieferungen für Rotspanien: bie russische Schrift auf dem Reisen isthinreichender Beweiß

Wenn jedoch Gil Nobles seinem Generalstabschef freie Sand läßt, so versagt er doch instintstos in der Politik. Sein Gegenspieser, der Freimaurer Portela, gewinnt immer mehr Einfluß und bereitet der Newolution ihren Weg. Die Wahlen vom 16. Februar 1936 bringen die rote Volksfront nahe an den Sieg, die acht Tage später erfolgenden Stichpuahlen werben soweit gefälssch oder unter dem Terror der Straße vorgenommen, daß eine

Distatur der Volksfront gesichert scheint. Die Monate vor Beginn des vollständigen Chaos zeigen bereits den Kampf Moskauß gegen das spanische Bolk. Vom 1. April bis 4. Mai fallen 47 Tote auf den Straßen, vom 16. Juni bis 13. Juli sind es bereits 61. Die Zahl von 200 wird bald erreicht. Der Terror der Straße und der mit ihr verbundenen roten Regierung gipfelt in der Ermordung des Nechtsabgeordneten 30s6 Calvo Sotelo, die in ganz Spanien das größte Entsesen hervorruft.

Franco und Gobed, die der Regierung zu gefährlich erschienen, wurden wieder versetzt, der eine auf die Valearen, der andere auf die Kanarischen Inselin. Kurz vor seiner Uhreise hat der General noch eine Unterredung mit José Antonio Primo de Rivera, die ihm das fast schon verlorene Vertrauen in die Widerstandskraft des Voltes gegen die Woskauer Internationale wiedergab. Von nun an wußte er, daß eine nationale Armee sich auf einen großen Teil des Volkes und auf die politischen Kannpftruppen der Falange Espanola verlassen könnte. Von den Kanarischen Inselin aus schriede er mehrere Vriefe an den Kriegsminisster, in denen er den Ernst der Lage auseinanderseite — doch gänzlich ohne Erfolg.

So geht das Schicksal seinen verhängnisvollen Weg. Um 17. Juli werden verschiedene nationale Persönlichkeiten durch Telegramm unterrichtet, daß sich am Morgen diese Tages die afrikanische Gannson erhoben habe. Die eigenkliche Erhebung



Die Ruinen bes Alcazar von Solebo — Zeugen einer großen Vergangenheit — Symbol einer fämpferischen Jufunft, (Alußenfront)



Weftfeite bes gerichoffenen Alcagar

findet jedoch erst gegen Albend statt, doch wird das Ariegsminisserium bereits am Nachmittag davon unterrichtet, daß die republikanischen Generale A om er a les und G ome z Morato von den Truppen gesangengesetst worden seien. Ausz darauf sliegt General Franco nach Setuan. Am 18. Juli erhebt sich Queipo de Llano in Sevilla, die Gruppe der "Erneuerung Spaniens" beherrscht den Norden, die Falangissen haben ihren Standort in Valladdelid, von wo aus die sozialissische Erneuerung Spaniens sich zu verbreiten beginnt. — In den anderen Städten versagen die Gamissene unter ihren kreimauwerischen Rommandanten. Die versesten Wannschaften der Flotte werfen zum größten Teil unter den unsagdarsten Grausankeiten ihre Ofsiziere über Vort, und trosdem, tros allem Unvorbergesehenen, erzwingt Franco den Übergang über die Weerenge von Gibraltar. Der Kampfruf der Falange "Viva España, Arriba España" tönt durch das Land, ein Rampf auf Leben und Sod um die Vefreiung des spanissischen Volkes vom Joch der Internationale hat begonnen.

So erklärt sich das Geseh, nach dem der blutige Krieg auf spanischem Boden geführt werden mußte. Der planmäßigen Vorbereitung der roten Machtergreifung in Spanien sieht gegenüber der Wille eines einzigen Mannes und einer Bewegung, die aus diesem Kriege selbst, aus dem Blut der Gesallenen und den Trümmern des alten Staates entsteht. Mag die heutige Kalange Chavlos Tradicionalista dis dum Jahre 1936 nichts dargestellt haben als ein neuartiges Programm, hochgebalten und verbreitet pon einer fleinen Rerntruppe im politischen Rampf: aus dem Glauben an die Front und bem Rampf mit ben Internationalen Brigaben Mostaus entfteht eine neue Epoche der fpaniichen Geschichte, beginnt eine neue Beit fpanischen Gelbftbewußtfeins und fozialiftifcher Gerechtigfeit.

Ein Rampf um Spanien hat begonnen,



Abgeschoffenes rotspanisches Flugzeug

bes nationalen Gelbitbeftimmungsrechtes taum glaubhaft ericheint. Die militärischen Catfachen find in aller Gebachtnis, fo bag fie hier nicht im einzelnen erwähnt zu werden brauchen. Bemerkenswert find die strategische Umficht und Die tattische Ge-Schieflichfeit, mit ber ber General ben Bormarich leitet. Erog ber Angunft ber Lage - faft alle wichtigen Zentren find in der Sand Der Roten - gelingt Die Bereinigung ber Rord, mit ber Gubarmee, Die Berteidigung von Dviedo, Die Einnahme von Malaga und ichlieflich bie Bernichtung bes nördlichen roten Zentrums mit ber Eroberung Uffuriene. Mabrid, verteibigt von regularen Offigieren ber fowjetruffifden Roten Armee und von 150 000 Mann ber gut bewaffneten Internationalen Brigabe ber Mostauer Romintern, wird jedoch gehalten; auch eine große Unftrengung bei

Guadalajara bringt nur Gelände= gewinn. Tropbem geht ber Bormarich langfam und unaufhaltsam porwarts. Die diplomatische und materielle Silfe, die ungeftort die Comjetunion, die frangofifche Bolksfront, Merito und bie bolschewistischen oder liberalen Rreise des Austandes bem scheindemokratischen Ausschuß von Balencia leiften, wird immer ein Schandfleck in der Geschichte Europas bleiben. Sie verursacht den Tod vieler Taufender von Spaniern, ohne boch die endaültige Entscheidung



Lastwagen (Fabrikmarke "Komintern") ber rotfpanischen Truppen

verhindern zu können. Rosspanien wird immer mehr zu einer Rolonie der Sowjetunion, okkupiert von der Rominstern. Jedoch Stück für Stück wird dem nationalen Spanien zurückerobert.

Neben den ungeheuren Aufgaben, die Franco als Generaliffimus obliegen, verfieht er feine Pflichten als Staatsoberhaupt. Aus allen Lagern find die Rämpfer



Der Allcazar vor ber Rampfperiode

au ibm geftoßen; es gilt, noch während des Rrieges bie Grundlagen bes neuen Staates zu bilben. 2lus ben brangenben Bedürfniffen bes Mugenblicks - dem Darteienzwift, ber Dot, ben Drivatintereffen, die unterauordnen find - erwächst fast zwangsläufig Die Organisation Des fampfenden Bolfes, die auch einem befreiten Spanien Die Grundaefege liefern wird. Bie er es im Felde gewohnt ift, fo überleat Franco forafältia, läßt ber Entwicklung freien Lauf, aber enticheidet und handelt schnell, flug und einmalia.

Der Krieg ist kein Programm. Doch das Programm kommt aus dem Bolke selbst. Die Bewegung der Falange Española hat seit dem Juli 1936 einen unge-

heuren Aufschwung genommen. Ende 1936 hat sie die erste Million Mitglieder erreicht, Jugend- und Frauengruppen entstehen überall. Es kann nicht ausöleiden, daß zwischen ihr und den alten Parteien Widersprüche entstehen. Im Juli 1937 entscheider Franco: Sämtliche Parteien und Gruppen werden aufgelöst. Es gibt nur noch eine Staatspartei, die Falange Spadla Tradicionalista y de las III. (FEL). Es eralbi sich von selbst, daß das Programm der alten F. E. im großen übernommen

und als verbindlich für den Neuausbau des Staates erklärt wird. Soweit die Requetes noch nicht im Schühengraben mit der F. E. zusammengeschweißt waren, werden sie es jeht organisatorisch und vollständig. Das Programm vereinigt die "traditiona-

liftische Bemeinschaft als Gewähr für die hiftorifche Rontinuität, und die Falange Española p de las IONG., berufen zur nationalen Repolution, ber fie Beftalt und Stil verleibt, in einer einzigen Macht ... fie hat eine Volkswirtfchaft aufzubauen, welche die Interessen des einzelnen und diejenigen von Gruppen und Rlafüberwindet . . . " fen Nach diefem Leitgedanten unternimmt Franco bereits organisatorisch den Aufbau. Bum Beneralfekretar ber Bewegung wird Ende 1937 Raimundo Fernanbeg Cuefta ernannt und nach ber Einnahme von Gijon durch Defret pom 21. Oftober 1937 ein Nationalrat gebildet, dem 48 beratende Mitglieder angehören. Es entfpricht bem politischen Wert, ben bie Armee des Bolfes im Rampf um die Freiheit gewonnen bat, daß biefem Rate auch Gene-

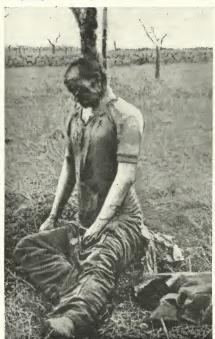

Bu Tobe gemarterter nationalfpanischer Golbat

rale wie Queipo de Llano, Davila, Monafterio und die Obersten Jague und Beigbeder angehören. Der oberste Führer der Bewegung wie des Staates, "El Caudillo", ist General Franco. Der Nationalrat entscheidet nach Artikel 41 nicht nur über die Grundlinien der Partei, sondern auch über die Struktur des Staates. Er wird "die Syndikate schaffen und unterhalten, die geeignet sind, ein richtiges Verhältnis zwischen Arbeit, Produktion und Güterverteilung herzustellen."

Alus diesen organisatorischen Grundlagen erwächst bereits ein neues soziales Leben mitten im Bürgertriege. Da die Verwaltung, ganz im Gegensatz zu den chactschen Auftänden in Sowjetspanien, unter Leitung der Junta technica in Burgos funktioniert, konnten die ersten dringenden Neformen in Angriss genommen werden. Eine Agrarresorm sichert den Landarbeitern Mindesstöhne und die Möglichkeit, Land du erwerden; eine Sozialresorm gliedert die Arbeiterschaft in den Rahmen der Volksgemeinschaft ein. Ein stilles, aber ungeheures Werk leistet die Falange Feminina unter dem Vorsis von Vilar Primo de Nivera, der Schwester bes von den



Berechtigungsschein für Milizionäre zur Bergewaltigung von Frauen. Der spanische Erflautet in deutscher Lieberseung: Unweisung für Genossen Duan Palomeque für 10 Frauen, die er sich nach seinem Belieben außucklich kann. Soledo, 17. Aug., 1936. (Unterschrift.)

Roten in Allicante ermordeten früheren Leiters der F.E., Soss Altonio, und die "Soziale Sisse" unter Leitung von Frau Wercedes Rebondo, der Frau des früheren Gauleiters der F.E. von Kastilien, Maximiliano Redondo. Als die "Soziale Sisse" am 30. Oktober 1937 aus ihr einjähriges Bestehen zurückliche, betreuten ihre Mitglieder 711 Kinderspeiseanstalten, verteilten sie monatsich 5 Millionen Mahlzeiten. Ihre Etraßensammungen hatten das erstaumliche Ergebnis von 430000 Pesten. Vols

und Führer begegnen sich nicht nur in den beroischen Leiftungen der Front, sondern auch im planmäßigen Aufbau einer Volksgemeinschaft, wie sie Spanien noch nie kannte.

Francos Werf war das Seer. Das Werf des Volksheeres wird ein neues Spanien sein. "Im Kriege und im Frieden stellt die Milis den glühenden Geist der FET. und ihren männlichen Willen dar, dem Vaterlande zu dienen und die Forderungen der Bewegung gegen seden Feind im Innern zu verteidigen." Dieser Sach des Programms bildet die Vasis einer Erneuerung des spanischen Volks. Der Führer, der es zum Siege sichren wird, entspricht schon jest den ideasen Forderungen der Falange, die von General Franco das Söchste verlangt:

"Der nationale Führer der FET., höchfter Führer der Nationalbewegung, versinnbildlicht als Schöpfer der historischen Epoche, in der Spanien die Möglichteit erwirdt, seine Sendung und damit die Biele der Bewegung zu vollenden, in seiner Person alle Werte und alle Ehren der Bewegung."

## Die antibolschewistische Weltbewegung

Fon Theodor Adamheit

Der Rampf gegen ben Bolschewismus ift ebenso alt wie der Bolschewismus selbst. Es ift selbswerkändlich, daß die vom Bolschewismus bedrochten Völker sich nicht ohne jeglichen Wibersand über den Saufen rennen lassen, sondern sich zur Wehr sehen und Gegenkräfte gegen die rote Pest entwickeln. Der Albauf diese Albuehrtampfes ist jedoch nicht überall gleich und hängt vor allen Dingen davon ab, ob eine entschlosen

Führung und eine tatbereite Gefolgichaft vorhanden ift.

Es fehlt nicht an historischen Beispielen, die die Richtigkeit dieses Saches beweisen. Sofort nach der Machtergreifung der Rommunisten in Ausliand lebte eine nationale Gegenbewegung auf, die in den Jahren des aufgezwungenen Bürgerkrieges in helbenhaftem Kingen den Verteibigungskampf gegen den roten Ungriss aufnahm. Doch sonnte diese Bewegung, wie groß auch der Einsa an Seldemmut und Opferbereitschaft im Einzelfall gewesen ist, im Endergednis den Seldemmut und Opferbereitschaft im Einzelfall gewesen führerpersönlichen den war, die dem Vorgenbesten, weil keine überragende Führerpersönlichsteit vorhanden war, die dem Vorgenbesten hötzte. Inders verlies der Kampf in Finnland und in Polen, wo er mit den Namen von solchen geschichtlichen Versönlichseiten verstütipftwar, wie dem des Generals Mannerheim und Sosses Pussisch, der im Valltium, wo deutsche Goldaten des Weltkrieges — von der eigenen Seimat im Etich gelassen — einen Jamm ageen die herandrängende rote Flut errichteten.

Auch in anderen Ländern tobte der Kampf. In Ungarn wurde die Diftatur des jüdischen Massenschlächters Bela Kun niedergeworfen. In Italien rettete Mussolin sein Bolf vor dem roten Terror. Und in Beutschland versinderten die Freistorps — die legten freiwilligen Reste des alten ruhmreichen Seeres — das Schlimmste, ohne roten Bastionen ganz erobern zu tönnen. Die "Weimarer Republit" blieb bestehen und mit ihr der Boden, auf dem der Volscheiwönne sich zu neuen Schlägen gegen das

beutsche Bolf entwickeln tonnte.

Diese erste Phase des Kampses gegen den Bolschewismus stellte im wesentlichen eine rein physische Albwehr dar, ohne daß der Gegner in seinem eigentlichen Wesen richtig erkannt und getrossen wurde. Nur Abolf Sitsen, der unbekannte Goldat des Welttrieges, erkannte, daß der Abssischemis von innen heraus durch die Mobilisierung aller geistigen und seetlichen Kräfte des Volkes überwunden werden muß, wenn die

rote Gefahr auf die Dauer gebannt werden soll. Er erkannte den ursächlichen Zusammenhang zwischen Aubentum und Volschewismus und säte zu einer Zeit, als weltsprende bemokratische und internationalistische Parolen Trumps waren, seine völksiche Saat, aus der in Deutschland eine machtvolle Volksbewegung gegen den Volschewismus erwachsen konnte. In langjährigem zähem Kampf rüttelte er sein Volk wach, und der nationalspzialistische Sieg des Jahres 1933 kindete der Welk die entscheidende Niederlage der Komintern auf deutschem Voden. Deutschland war wieder frei und stark, ein Volkwerk des Freidens gegen die bolsschwissische Weltaefabr.

Im Rampf gegen den Bolschewismus brach eine neue Epoche an. Zum erstenmal standen ein Führer und ein ganzes Volk geschlossen in einer gemeinsamen Front gegen den Bolschewismus. Deutschland wurde damit beispielgebend für alle Völker.

Die Gegenwirfung blieb nicht aus. Sofort stürzte sich die ganze jüdische Meute der Romintern und ihrer Mitläufer über das Ditte Neich. Moskau ging zu neuem Angriff über, indem es Deutschland politisch und militärisch einzukreisen versuchte. Doch die Autorität des deutschen Namens in der Welt war wiederhergesellelt, und Deutschland gewann Freunde, die gleich ihm sich entschlossen, den Kampf gegen den gemeinsamen Weltseind zu übernehmen.

Am 25. November 1936 wurde zwischen Deutschland und Sapan ein Abkommen gegen die Kommunistische Internationale abgeschloffen. Zwei Großmächte kanden sich zusammen, um eine starte Abwehrfront gegen die Zersemungkätischei der Komintern und die gewissenliche Kriegsbese der Sowjetdiplonnatie zu bilden. Ein Sahr später, am 6. November 1937, schloß sich auch Stalien dem Antikominternpakt an. Damit ist zum erstenmal seit Bestehen der Komintern diese zum Gegenstand von Verträgen zwischen Staaten gemacht worden. Deutschland sieht siehen Zeitpunkt nicht mehr allein, sondern der Großmächte haben gemeinsam mit allen ihnen zur Berfügung stehenden Abwehrmitteln die Front gegen den Bolschewismus besetzt. Das Antikominternabkommen, das seinem geistigen und seinem materiellen Inhalt nach ein reiner Abwehrvertrag ist, stellt den stärksen Beitrag zur Erhaltung des Friedens in der Welt dar, der überhaupt gebacht werden kann. Der Vertrag bietet auch anderen Staaten die Möglichkeit, sich in diese Front einzureihen und damit die aggressiven weltrevolutionaren Absilichen Mogskaus zumichte zu machen.

Eine grundfählich Scheidung der Geister ift eingetreten. Iwei Prinzipien, die des weltpolitische Gescheidung der Gegenwart beherrschen, siehen hich heute gegenüber: das Prinzip der Zerschung, der Gewalt, des Krieges — und das des Aufbaus, der Ordnung und des Friedens. In diesen Zegriffen drückt sich die ideologische Substanz der beiden Fronten aus: des Weltbolscheiwismus mit seinem Unspruch auf Weltherrschaft, und der Välster mit ihrem angestammten Recht auf Eigenständigkeit und nationale Entwicklung.

Wenn wir von einer antibolschewistischen Weltbewegung sprechen, so bleiben wir damit nicht allein bei dem Freundschaftsverhältnis jener Staaten stehen, die sich an die Spige dieses Rampses geseth haben, sondern wir stellen selt, daß die antibolschewistische

Weltbewegung heute in mannigfacher Gestalt überall dort vorhanden ist, wo der Bolschewismus zum Angriff rüftet. Doch diese Gegenbewegung weist nicht überall die gleiche Energie und Zielftrebigfeit auf. Während einige Boller bereits das bolichewiftische Gift völlig ausgeschieden haben und zum Urquell ihres völkischen Eigendaseins zurückgekehrt find, fteben andere Bolker erft gang am Anfang ihres Gesundungsprozesses. Daraus ergibt sich, daß die antibolschewistische Weltbewegung kein einheitliches Gebilbe ift. Sie kann es ichon aus dem Grunde nicht fein, weil ja auch die Rampfformen nicht überall gleich find. Im Gegenfat zum Rommunismus, der grundfählich antinational ift und das Borhandensein einer Bielheit von Bölkern von vornherein als eine unbequeme Tatfache empfindet, muß sich die antibolschewistische Weltbewegung überall auf die Bölker felbft ftugen. Der antibolichewistische Rampf ist im tiefften Grunde feines Wesens eine völkische Ungelegenheit. Der Bolschewismus verleugnet Raffe und Volkstum ebenso wie jede göttliche Ordnung. Auf Raffe, Bolkstum und Glaube (und dies nicht in einem formal-dogmatischen, fondern in einem lebendigen, artgebundenen Sinne) baut der Antibolichewismus auf. Deshalb wird der antibolschewistische Rampf dort am erfolgreichsten geführt, wo seine entscheidenden Boraussetungen in ihrer reinften Form verwirklicht find. Damit fteht das nationalsozialiftische Deutschland heute an der Spite des Rampfes gegen die judische Romintern.

Neben den drei Großmächten Deutschland, Italien und Sapan find die übrigen autoritär regierten Staaten in der Bekämpfung der bolschewistischen Seuche am weitesten fortgeschritten. Das ift in der Gegenwart der ftarkfte Beweis dafür, daß eine Bielbewußte Führung eine ber Grundforderungen bes Untibolichewismus fein muß.

Berfolgt man die antibolschewistischen Organisationen und Bewegungen in anderen Ländern, fo wird man feftstellen können, daß es fich bierbei um folche handelt, die mit der Forderung der völligen Unabhängigkeit von Moskau und seinen Agenten jene nach Hebung der nationalen Kraft ihres Volkes und Staates verbinden. So bewährt sich die antibolschewistische Weltbewegung überall dort, wo sie Rampffronten ober auch nur Widerstandsnester besitht, als volks- und staatserhaltender Faktor von höchfter Potenz. Und mahrend bie Lofung Moskaus lautet: gegen ben Staat für die Weltrevolution, erklärt die antibolichewistische Weltbewegung mit sicherer Entschlossenheit: gegen die Anarchie für ben Staat! Das ift bas Ordnungspringip, nach dem der Antibolschewismus zum Rampf antritt. Darin liegt seine Kraft und Autorität, damit ift er ein Garant bes Friedens zugleich.

Wie ist heute der Stand der antibolschewistischen Weltbewegung? In Deutschland, Italien und Sapan ist der Kommunismus völlig vernichtet, weil ihm durch eine mit dem Volk aufs innigste verbundene Staatsführung, durch die Mobilisierung aller vorhandenen völkischen Kräfte und durch eine tief eingreifende Umgestaltung der kulturellen, wirtschaftlichen und sozialen Berhältniffe jede Existenzgrundlage entzogen worben ift. Seldenhaft ift der Rampf Nationalspaniens unter Francos Führung gegen die rote Pest. Die besten Söhne Spaniens vergießen ihr Blut für die Freiheit

und Größe ihres Vaterlandes.

In den übrigen autoritären und balbautoritären Staaten ift gleichfalls kein Dlat für die Agenten Mostaus. Aber auch eine gange Reihe von anderen Ländern feben fich in steigendem Maße gezwungen, mehr oder weniger entschiedene Schutmagnahmen gegen die Bersehungs- und Umfturzversuche zu ergreifen, die von den Agenten, Wortführern und Drabtziehern der Romintern ausgeben. Selbstwerftandlich find in folchen Ländern wie Jugoflawien, Ungarn, Polen die kommunistischen Parteien verboten. Dasfelbe ift, um noch einige weitere zu nennen, in folgenden Ländern der Fall: Portugal, Finnland, Effland, Letfland, Bulgarien, Griechenland, Rumanien, Türkei, Brafilien, Uruguan und in einer Reihe anderer füdamerikanischer Staaten. Gelbft in ber bemokratischen Schweiz haben die Rantone Neuenburg, Benf, Schwyg und Baadt, in benen entschlossene Rominternaganer ben Rampf aufgenommen haben, die Sektionen der Moskauer Romintern und ihre Nebenorganisationen verboten. Und wenn auch England, troth feiner Erfahrungen mit ber Londoner Sandelsvertretung ber UDSGR. (Arcos. Standal 1927) und ben fommuniftischen Sabotageatten in der englischen Rriegsmarine, bislang noch seiner "liberalen Tradition" getreu glaubt, auf feiner Infel ben Rommunismus gestatten zu follen, fo hat es in Indien immerhin durch das Berbot der kommunistischen Partei diese Tradition zwangsweise verleten muffen. Leider hat fich England zu entscheidenden Ronfequenzen in diefer Richtung, vor allem auf außenvolitischem Gebiet, bisber noch nicht aufraffen können. Aber auch in England beginnen fich antibolichewistische Kräfte zu regen, wie es übrigens in fast allen bemokratischen Staaten bereits ber Fall ift. Ift hier ber konsequente Untibolschewismus zum Teil auch noch nicht ftark, so können die Reimzellen von heute vielleicht morgen ichon febr erheblich an Gewicht gewinnen. Ebenfo find in den nordischen Stagten, in Solland, Belgien, in ben Bereinigten Staaten und Ranada uffw. Rrafte am Werk, die den Weltfeind erkannt haben und nicht gewillt find, vor ihm schmäblich zu fapitulieren.

Doch das Bild würde unvollständig sein, wollte man das Land vergessen, wo der Judobolsscheinismus seit zwanzig Sadren seine blutige Terrorberrschaft bistang bedaupten konnte: Rusland Dort, wo auf den Landbarten heute "Union der Sozialistischen Sowietrepubliken" steht, lebt in Wirklichkeit in den Berzen von Millionen veränzistigter, gepeinigter, versolgter und ausgebeuteter Menschen die eine inbrinftige Sehnlucht: Rusland! In den zerfallenen Sütten der Kolchos, in den elenden Varacken und trosslosen Wietskasenne der Industriegebiete, in den unterirbissen Gesänznissen der Syll. und in den Iwangsarbeitslagern — überall in der Sowjetunion gibt diese eine Kosspinung Millionen von Menschen den Mut, an eine besser Zukunft zu alauben.

Die antibolschewistische Betwegung in der Sowjetunion ist heute noch gezwungen, in tiefster "Allegalität" ihre Kräfte zu sammeln. Die Bölker Russlands, die nach angessammtem Recht die legitimen Herren des Grund und Bodens sind, auf dem ihre Bäter seit urbenklichen Zeiten gefät und geerntet haben, sind enteignet, von der Scholle verjagt und zu elenden Lohnstlanen ihrer siddsschen Peiniger begradtert. Für sie ist die

"UdSSR." der Inbegriff einer volksseinblichen Tyrannei. Mögen auch Millionen unter ihnen heute noch in passiver Resignation ihr Haupt unter daß fremde Joch beugen, mögen andere sich noch dem Irrwahn hingeben, durch stumpfen Gehorsam daß Loß ihrer Frauen und Kinder erleichtern zu können, und wieder andere daß Opfer der demagogischen Oropaganda der Kommunisten geworden sein — es gibt wohl wenige unter ihnen, die nicht zumindest im Unterbewußtsein mit ihrem Volk gegen die Fremdberrschaft stehen würden. Selbst dis in die Reihen der kommunistischen Partei schlagen die Funken eines revolutionären Nationalismus, der in tausendfältiger Gestalt und manchmal in den merkwürdigsten Formen sich zu bilden allmählich begonnen bat.

Wenn aus der Sowjetunion neue Nachrichten über Maffenterror und Maffenerschießungen zur übrigen Belt dringen, fo find bas Symptome eines langfam beginnenden Berfalls der bolichewistischen Macht. Eines darf man dabei niemals vergeffen: wenn die Rivalitätskämpfe innerhalb der judobolschemistischen Spigencliquen in der Sowjetunion ihre Opfer finden, so werden zu gleicher Zeit Dugende und Sunberte von "Rlaffenfeinden" in der gesamten Sowietunion "vhvifch liquidiert", die mit jenen Cliquenkampfen nicht das geringste zu tun haben. Unter ihnen befindet fich fo mancher kleine Parteikommunift, manchmal sogar auch höherer Funktionär, ber vielleicht nur aus seinem Unterbewußtsein zu einer "Tobfünde" wider die "Generallinie" der Partei gekommen ift. Geit langem betreiben die Bolichemisten eine planmaffige phyfische Bernichtung der nationalen Führerschicht der einzelnen Bölfer, die zwangsweise das Sowjetregime ertragen muffen. In allen diesen Fällen von Magregelungen und Erschießungen lautet die Unklage zumeist auf das Vorhandensein von "faschistischen Tendenzen" oder von "rechten Abweichungen in der nationalen Frage". Berhaftungen, Absekungen und Exekutionen haben in letter Zeit auffälligerweise insbesondere in den mittelafiatischen Cowjetrepubliken, in der Buriato-Mongolei, im Raukasus, in der Ufraine, in Weißrufland und in Rarelien stattgefunden. Rach den Geständnissen der Sowjetpresse haben sich "Ronterrevolution und bürgerlicher Nationalismus" im Regierungs- und Parteiapparat, im Romsomol (Rommunistischer Jugendverband), in der Presse, in Berlagen, in verschiedenen Organisationen usw. "eingenistet".

Schenken wir in dieser Beziehung den Einpeitschern des Volschewismus ruhig Glauben. Ihre Anklagen bestätigen einen Tatbestand, über dessen Vorhandensein man sich eigentlich kaum vonndern darf. Dieser Tatbestand besagt nichts anderes, als daß es in der Sowjetunion eine zumindest aufkeinende — vielleicht aber auch über dieses Unfangsstadium sichen längste hinausgewachsene — antibolschewistische Vewegung gibt. Dabei bleibt es sich völlig gleichgültig, ob die Unschuldigung im Einzelfalle den Tatsachen wirklich entspricht oder nicht. Es kommt nicht auf die Richtigkeit im Einzelfalle an, sondern auf die klar und eindeutig zu tressende Feststellung, daß die Volschewissen sier wohl mit gutem Recht etwas zu fürchten haben, was für sie eine Quelle ungeheurer Gesahren ist, zum mindesten so empfunden wird, und dies sicherlich nicht ohne Erund!

Alle in den vorstehenden Darlegungen nur sehr allgemein und summarisch geschilderten Tassachen ergeben doch inszesamt eine Vorstellung von jener sich zum Tell erst andahnenden und zum Teil bereits als gewaltige Machtsattoren der Weltpolitik greisbar vorsandenen Konzentration der antivolschewistischen Kräste, die wir mit dem Sammelnamen "antivolschewistische Weltdewegung" bezeichnet haben. Vergeblich dat der jüdische Generalstad der bolschewistischen Weltrevolution darauf spekuliert, durch seine gewissenlich der bolschewistischen Weltrevolution darauf spekuliert, durch seine gewissenlich und Propaganda, durch die Annaettelung von Streits, Demonstrationen, dewassenlich und Propaganda, durch die Annaettelung von Streits, Demonstrationen, dewassenlich und Prahzsieher, seinen Kriegen ein allgemeines Weltschads als Vorsusse zu vollssten Ugenten und Drahtzieher, seine politisteren und können. Wögen seine bezahlten Ugenten und Drahtzieher, seine politisteren und der Konstillenschen Kussenlichen und der Konstillte beraufbeschen und den Frieden der Völler gefährden. Der Volssewinsus hat seine Gegenspieler gefunden: das sind die Völster selbst. Und an ihrer Spige marschiert— das dürfen wir mit berechtigtem Stolz ausspeechen — das nationalsozialistische Veutsschald Volos Sissers!

